

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

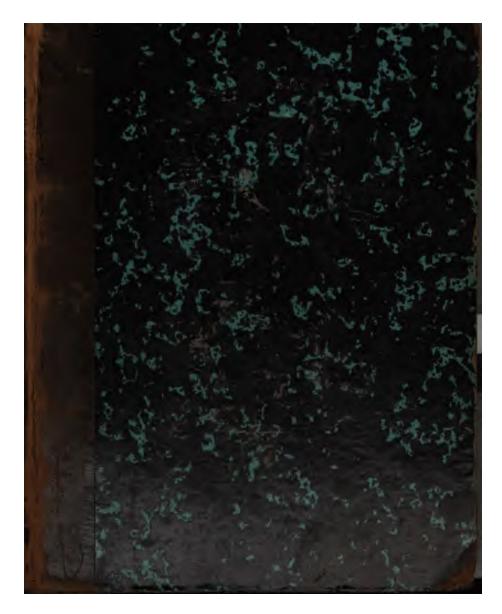

y

Sjuth Vigfuron

. • ; • .

## Shillers

# sämmtliche Werke

in amölf Banben.

Zehnter Band.

Stuttgart und Cübingen. Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1838.

ř.

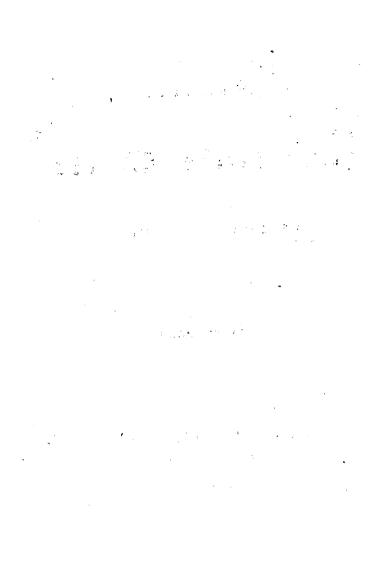

#### 3 nhalt.

#### Profaifche Schriften. Erfte Periode.

| •                                                              | Beite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Heber ben Bufammenhang ber thierifchen Ratur bes Menfchen mit  |       |
| feiner geiftigen                                               | 3     |
| Ueber bas gegenwärtige bentiche Theater                        | 49    |
| Der Spagiergang unter ben Linben                               | 58    |
| Eine großmutbige Sandlung aus der neueften Gefchichte          | 64    |
| Die Schaubuhne als eine moralifdje Anftalt betrachtet          | 69    |
| Zweite Periode.                                                |       |
| Der Berbrecher aus verlorner Chre. Gine mahre Gefchichte       | 85    |
| Spiel bes Schidfats. Ein Bruchftud aus einer mabren Befchichte | 114   |
| Der Beifterfeber. Aus ten Papteren bes Grafen von Dan          | 129   |
| Philosaphische Briefe                                          | 275   |
| Briefe über Don Carlob                                         | 308   |

|                                                |    |      |    |       |      |    |   | <b>B</b> elli |
|------------------------------------------------|----|------|----|-------|------|----|---|---------------|
| Bas heißt und ju welchem Enbe ftubirt man      | n  | Unit | ?  |       |      |    |   |               |
| Eine afabemifche Antritterebe                  | ٠  | •    |    |       |      |    | • | 363           |
| Etwas uber bie erfte Menfchengefellichaft nach | f) | bem  | Be | eitfo | iben | de | T |               |
| mofaifchen Urfunde                             | •  |      |    |       |      |    |   | 387           |
| Die Senbung Mofes                              |    |      |    |       |      |    |   | 409           |
| Die Gefengebung bes Lifturgus und Solon .      | •  | •    | •  |       | •    | •  | • | 437           |
|                                                |    |      |    |       |      |    |   |               |

. 50 g (1977) 主日(1975) (1976)

.

## Prosaische Schriften.

Erfte Periode.

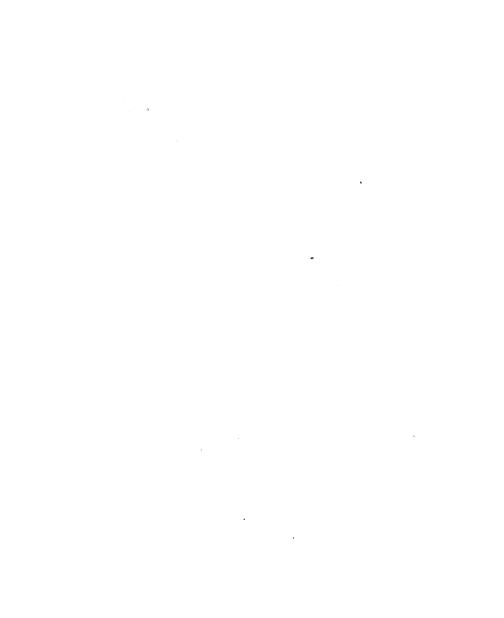

# Meber den Busammenhang der thierischen Matur des Menschen mit seiner geistigen. \*

## Ginleitung.

**C.** 1.

Schon mehrere Philosophen haben behauptet, daß der Körper gleichsam der Kerter bes Geistes sep, daß er solchen allzusehr an das Irdische hefte und seinen sogenannten Flug zur Bolltommenheit hemme. Wiederum ift von manchem Philossophen mehr oder weniger bestimmt die Meinung gehegt worden, daß Wiffenschaft und Tugend nicht sowohl Zweck, als Mittel zur Glückeligkeit seven, daß sich alle Bolltommenheit des Menschen in der Verbefferung seines Körpers versammle.

<sup>\*</sup> Diefer Bersuch, bibber in die sammtlichen Werte Schillers nicht ausgenommen, nun aber von seinen Ginen biefür bestimmt, erschien schon im Jahre 1780 im Drucke, und zwar als: "Eine Abhandlung, welche in böchster Gegenwart Seiner bergoglichen Durchlaucht, während den öffentlichen akademischen Prüfungen, verz theibigen wird Ishann Shriftoph Friedrich Schiller, Caudidat der Meblein in der herzoglichen Millicht Litabenie."

Mich baucht, es ift bieß von beiden Theilen gleich einseitig gefagt. Letteres Spftem wird beinabe vollig aus unferen Moralen und Philosophien verwiesen fenn, und ift, scheint es mir, nicht felten mit allgu fangtifdem Gifer verworfen worden, - es ift gewiß ber Babrbeit nichts fo gefährlich, als wenn einseitige Meinungen einseitige Biderleger finden. -- Das erftere ift mobl im Gangen am mehreften gedulbet worden, indem es am fäbigften ift, bas Berg gur Tugend gu erwarmen und feinen Berth an mabrhaftig großen Geelen icon gerechtfertiget bat. Ber bewundert nicht den Startfinn eines Cato, die bobe Eugend eines Brutus und Aurels, ben Gleichmuth eines Epiftete und Seneca? Aber beffen ungeachtet ift es boch nichts mehr als eine icone Berirrung bes Berftandes, ein wirkliches Ertremum, bas den einen Theil bes Menichen allzu enthufiaftifc berabmurdigt, und und in ben Rang ibealifder Befen erbeben will, ohne und zugleich unferer Menfdlichfeit zu entladen; ein Spftem, bas Allem, mas wir von ber Evolution bes einzelnen Menichen und bes gesammten Geschlechts bistorisch miffen und philosophisch erflaren konnen, fonurgerade gumiderlauft und fic burdaus nicht mit ber Gingeschränktbeit ber menfclichen Seele vertragt. Es ift bemnach bier, wie überall, am rath: famiten, bas Gleichgewicht zwifden beiden Lehrmeinungen gu balten, um die Mittellinie ber Babrbeit besto gewisser gu treffen. Da aber gewöhnlicher Beife mehr barin gefehlt worden ift, baß man zu viel auf die eigene Rechnung der Beiftestraft, infofern fie außer Abhangigfeit von dem Rorper gedacht wird. mit hintansebung biefes lettern geschrieben bat, fo wird fich gegenwärtiger Berfuch mehr bamit beschäftigen, den merfwur-Digen Beitrag des Körpers zu ben Actionen ber Seele, ben großen und reellen Ginflug bes thierifchen Empfindungsfoftemes auf bas Beiftige in ein belleres Licht zu fegen. Aber barum ift

bas noch gar nicht bie Philosophie bes Epteurs, fo wenig es Stoicismus ift, bie Lugend für bas hochfte Gut ju halten.

Ehe wir die hoheren moralischen Zwede, die mit Beihulfe ber thierischen Natur erreicht werden, zu erforschen suchen, muffen wir zuerst ihre phosische Nothwendigseit festegen und in einigen Grundbegriffen einig werden. Darum der erste Sesichtspunkt, aus welchem wir den Jusammenhang der beiden Naturen betrachten.

## Physischer Zusammenhang.

Chierische Matur befestigt die Chatigheit des Seiftes.

**§**. 2.

## Organismus ber Teelenwirfungen — ber Ernährung — ber Zengung.

Alle Anstalten, die wir in der sittlichen und körperlichen Welt zur Volltommenheit des Menschengewahrnehmen, scheinen sich zuleht in den Elementarsah zu vereinigen: Bolltommenheit des Menschen liegt in der Uebung seiner Kräfte durch Betrachtung des Weltplans; und da zwischen dem Maße der Kraft und dem Zweck, auf den sie wirket, die genaueste Harmonie sepn muß, so wird Bolltommenheit in der höchstmöglichken Ehätigkeit seiner Kräfte und ihrer wechselseitigen Unterordnung bestehen. Aber die Ehätigkeit der menschlichen Seele ist — aus einer Nothwendigkeit, die ich noch nicht erkenne, und auf eine

Art, die ich noch nicht begreife—an die Thätigkeit der Materle gebunden. Die Veränderungen in der Körperwelt muffen durch eine eigene Classe mittlerer organischer Kräfte, die Sinne, modificirt und so zu sagen verseinert werden, ehe sie vermögend sind, in mir eine Vorstellung zu erwecken; so mussen wiederum andere organische Kräfte, die Maschinen der willfürlichen Bewegung, zwischen Seele und Welt treten, um die Veränderung der ersteren auf die letztere fortzupstanzen; so mussen endlich selbst die Operationen des Deutens und Empfindens gewissen Bewegungen des innern Sensoriums correspondiren. Alles dieses macht den Organismus der Seelenwirkungen aus.

Aber die Materie ist ein Raub des ewigen Bechsels, und reibt sich selbst auf, so wie sie wirket, unter der Bewegung wird das Element aus seinen Fugen getrieben, verjagt und verloren. Beil nun im Gegentheil das einsache Besen der Seele Dauer und Bestandheit in sich selber hat, und in ihrem Besen weder gewinnet noch verliert, so kann die Materie nicht gleichen Schritt mit der Geistesthätigkeit halten, und bald würde also der Organismus des geistigen Lebens, mit ihm alle Birksamkeit der Seele, dahin seyn. Dieß nun zu verhüten, mußte ein neues System organischer Kräfte zu dem ersten gleichsam angereihet werden, das seine Consumtionen erseht, und seinen sinkenden Flor durch eine steit aneinander hangende Kette neuer Schöpfungen erhält. Dieß ist der Organismus der Ernährung.

Noch mehr. Nach einem furgen Zeitraum von Wirfung, nach bem aufgehobenen Gleichgewicht zwischen Berlust und Erneuerung tritt der Mensch von der Bühne des Lebens, und das Geseh der Sterblichseit entvölkert die Erde. Auch hat die Anzahlempfindender Wesen, die die ewige Liebe und Weisheit in ein glückliches Dasenn wollte gerufen haben, nicht Raum

genug, in den engen Granzen dieser Welt zumal zu eristiren, und das Leben bieser Generation schließt das Leben einer andern aus. Darum ward es nothwendig, daß neue Menschen an die Stelle der weggeschiedenen alten treten und das Leben durch ununterbrochene Successionen erhalten wärde. Aber geschaffen wird nichts mehr, und was nun Reues wird, wird es nur durch Entwicklung. Die Entwicklung des Menschen mußte durch Menschen geschehen, wenn sie mit der Conssumtion im Berhältniß stehen, wenn der Mensch zum Menschen gebildet werden sollte. Aus diesem Grund wurde ein neues System organischer Kräste den zwei vorherzehenden zus geordnet, das die Belebung und Entwicklung des Menschensteims zur Absicht hatte. Dieß ist der Organismus der Zeus gung. Diese drei Organismi in den genauesten Local = und Realzusammenhang gebracht, bilden den menschlichen Körper.

#### f. 3. Der **Rö**rper.

Die organischen Kräfte bes menschlichen Körpers theilen sich von selbst in zwei Hauptclassen, die erste enthält diejenigen, die wir nach teinen bekannten Gesehen und Phanomenen der physsischen Welt begreisen können, und dahin gehören die Empfindslichteit der Nerven und die Reizbarkeit des Muskels. Da es bisher unmöglich war, in die Dekonomie des Unsichtbaren einszudringen, so hat man die unbekannte Mechanik durch die bekannte zu erklären gesucht, und den Nerven als einen Canal betrachtet, der ein äußerst seines flüchtiges und wirksames Fluidum führet, das an Geschwindigkeit und Feinheit Aether und elektrische Materie übertreffen soll, und hat dieses als das Principium der Empfindlichkeit und Beweglicheit angesehen und

ihm daher den Namen der Lebensgeister gegeben. So hat man ferner die Reizbarteit der Mustelfaser in einen gewissen Nisum geseht, sich auf Beranlassung eines fremden Reizes zu verfürzen und beibe Endpunkte näher zu bringen. Diese zweierlei Principien machen den specisiten Charafter des thierischen Organismus.

Die zweite Classe begreift diejenigen, die wir den allgemeinen bekannten Gesehen der Phosik unterordnen können. Hieher rechne ich die Mechanik der Bewegung und die Chemie des menschlichen Korpers, woraus das vegetabilische Leben erwächst. Begetation also und thierische Mechanik auf das genaueste vermischt, bilden eigentlich das phosische Leben des menschlichen Körpers.

#### S. 4.

#### Thierisches Leben.

Noch ist das nicht Alles. Da der Berlust mehr oder weniger in der Willfur des Geistes liegt, so mußte es auch nothwendig der Ersaß sepn. Ferner, da der Körper allen Folgen der Jusammensehung unterworfen und im Kreise der um ihn wirtenden Dinge unzähligen seindlichen Wirtungen bloßgestellt ist, so mußte es in der Gewalt der Seele stehen, ihn wider den schädlichen Einstuß dieser letztern zu beschähen und ihn mit der physischen Welt in diejenigen Verhältnisse zu bringen, die seiner Fortdauer am zuträglichsten sind; sie mußte daber von dem gegenwärtigen schlimmen oder guten Justand ihrer Organe unterrichtet werden; sie mußte aus seinem schlimmen Justand Mißvergnügen, aus seinem Wohlstand Vergnügen schöpfen, um ihn entweder zu verlängern oder zu entsernen, zu suchen oder zu stieben. Hier also wird schon der Organismus an das

b.

Der flor des thierischen Lebens ist, wie wir wissen, für ben flor der Seelenwirkungen außerst wichtig, und darf ohne die Totalausbedung dieser lettern niemals aufgehoben werden. Er muß also einen festen Grund haben, der ihm nicht so leicht schwante, das heißt, die Seele muß durch eine unwiderstehliche Macht zu den Handlungen des phosischen Lebens bestimmt werden. Konnten also wohl die Empfindungen des thierischen Bohl= oder Uebelstands geistige Empfindungen sen ien und durch das Denten erzeugt werden? Wie oft würde sie das überwaltende Licht der Leidenschaften verdunteln, wie oft Trägheit oder Dummheit begraben, wie oft Seschäftigseit und Zerftreuung übersehn? Ferner, würde nicht von dem Thiermen bei vollsommenste Kenntniß seiner Desonomie gefordert, mußbas Kind nicht in demjenigen Meister sepn, in dem unsere

<sup>\*</sup> Alber auch etwas mehr als thierisches Leben bes Thiers. Das Thier seit bas thierische Leben, um angenehm ju mupfinden. Es empfins det angenehm, um bas thierische Leben ju erhalten. Aliso es lebt jeht, um morgen wieder ju leben. Es ift jeht glücklich, um morgen glücklich ju seyn. Aber ein etnsaches, ein unsicheres Stück, das die Perioden des Organismus nachmacht, das dem Bufall, dem blinden Ungefähr preiszegeben ift, weil es nur allein in der Empfindung beruht. Der Mensch lebt auch das thierische Leben, und empfindet seine Bergnigungen und leibet seine Schmerzen. Aber warum? Er empfindet und leidet, das er sein thierische Leben varum? Er erhölt sein thierische Leben, nm ein gestiges länger leben ju können. Sier ift also Mittel verschieden vom Zweck, dort schienen Zweck und Mittel zu coincidiren. Dies ist eine von der Granzscheiben zwischen Mensch und Thier.

Sarvey, Boerhave und Saller nach einer funfzigiabrigen Untersuchung noch Anfanger geblieben find? — Die Seele tonnte also schlechterdings teine Idee von dem Zustand haben, den sie verändern soll. Wie wird sie ihn erfahren, wie wird sie in Thatigfeit tommen?

6. 5.

#### Thierifche Empfindungen.

Noch tennen wir feine andern Empfindungen als folche, bie aus einer vorgängigen Operation bes Berftandes entspringen: aber jest follen Empfindungen entsteben, bei benen ber Berftand gang exuliren muß. Diefe Empfindungen follen die gegen: wartige Beschaffenbeit meiner Bertzeuge wo nicht ausbruden, bod aleichsam specififc bezeichnen, oder beffer, begleiten. Diefe Empfindungen follen den Willen raid und lebbaft zu Abiden oder Begierde bestimmen, diese Empfindungen follen aber boch nur auf der Oberfläche ber Seele ichmeben und niemals in bas Bebiet der Bernunft reichen. Bas alfo bei ber geiftigen Empfindung bas Denten gethan bat, bas thut bier biejenige Modification in den thierischen Theilen, die entweder ibre Auflösung brobt, oder ibre Kortdauer fichert, bas beißt, mit bemienigen Buftand ber Maidine, ber ihren Klor befeftiget, ift eine angenehme, und im Gegentheil mit bemienigen, ber ibren Boblftand untergrabt und ibren Ruin befdleunigt, eine fcmerabafte Rührung ber Seele burd ein emiges Befes ber Beisbeit verbunden, und fo, daß die Empfindung felbft nicht die geringfte Aebnlichteit mit der Beschaffenbeit ber Organe bat, die fie bezeichnet. So entsteben thierische Empfindungen. Thieri: iche Empfindungen baben demnach einen zweifachen Grund: 1) in bem gegenwärtigen Buftanb ber Mafchine, 2) im Empfinbungevermögen.

Dun lagt fic begreifen, warum die thierifden Empfindungen mit unwiderstehlicher und gleichsam torannischer Dacht die Seele zu Leidenichaften und Bandlungen fortreißen, und über bie geistigsten felbst nicht felten die Oberband betommen. Diefe namlich bat fie vermittelft bes Dentens bervorgebracht, biefe alfo fann fie wieberum burch bas Denten auflofen und gar vernichten. Dies ift die Gewalt ber Abstraction und überhaupt ber Philosophie über bie Leibenschaften, über bie Meinungen. fury über alle Situationen des Lebens, jene aber find ibr burd eine blinde Nothwendigfeit, burd bas Befet bes Medanismus aufgedrungen morben; ber Berftand, ber fie nicht fouf, tann fie auch nicht auflofen, ob er diefelben icon burch eine entgegengesete Richtung ber Aufmertfamteit um Bieles fomachen und verbunteln tann. Der hartnadigfte Stoiter, ber an Steinschmergen barnieberliegt, wird fich niemalen rubmen tonnen, teinen Schmerz empfunden zu baben; aber er wird, in Betrachtungen über feine Endurfachen verloren, bie Empfinbungefraft theilen, und bas überwiegende Bergnugen ber gro-Ben Bolltommenbeit, die auch den Schmerz ber allgemeinen Gludfeligfeit unterordnet, wird über die Unluft fiegen. Nicht Mangel der Empfindung mar es, nicht Bernichtung berfelben. bas Mucius, die Sand in loben Rlammen bratend, ben Keind mit bem romifchen Blid ber ftolgen Rube anftarren fonnte, fondern ber Gedante des großen ibn bewundernden Roms, ber in feiner Seele berrichte, bielt fie gleichfam innerhalb ibrer felbst gefangen, bas ber beftige Reis des thierischen Uebels zu wenig mar, fie aus dem Gleichgewichte zu beben. Aber barum war der Schmerz bes Romers nicht geringer als ber bes weichsten Wollüftlings. Freilich mobl wird berienige, ber gewohnt ift, in einem Justand dunkler Ideen zu existiren, weniger fahig seyn, sich in dem kritischen Augenblick des sinnlichen Schmerzens zu ermannen, als der, der beständig in hellen deutlichen Ideen lebt; aber dennoch schützt weder die höchste Lugend, noch die tiesste Philosophie, noch selbst die göttliche Religion vor dem Geseh der Nothwendigkeit, ob sie schon ihre Anbeter auf dem einstürzenden Holzsteigen kann.

Eben diefe Macht der thierischen Rublungen auf die Empfin= bungefraft der Seele bat die weifeste Absicht zum Grunde. Der Beift, wenn er einmal in den Bebeimniffen einer bobern Wolluft eingeweiht worden ift, wurde mit Berachtung auf die Bewegungen feines Gefährten berabfeben und ben niedrigen Bedürfniffen des phylifchen Lebens nicht leicht mehr opfern wollen, wenn ihn nicht das thierische Gefühl dazu zwänge. Den Mathematiker, der in den Regionen des Unendlichen fdmeifte und in der Abstractionswelt die wirkliche verträumte. jagt ber Sunger aus feinem intellectuellen Schlummer empor: den Obviffer, der die Mechanif des Sonnenfpstems gergliedert und den irrenden Planeten durche Unermefliche begleitet, reift ein Nadelstich zu feiner mutterlichen Erde gurud; den Philoforben, der die Natur der Gottheit entfaltet, und mabnet, die Schranten ber Sterblichfeit durchbrochen ju haben, fehrt ein falter Mordwind, der durch feine baufallige Gutte ftreicht, gu fich felbst gurud, und lehrt ibn, bag er bas unfelige Mittelding von Dieb und Engel ift.

Wider die überhandnehmenden thierifchen Fühlungen vermag endlich die höchste Anstrengung des Geistes nichts mehr, die Vernunft wird, so wie sie wachsen, mehr und mehr übertäubt und die Seele gewaltsam an den Organismus gefesselt. Hunger und Durft zu löschen wird der Meusch Thaten thun,

wornber bie Menichlichkeit ichauert, er wird wiber Willen Berrather und Morder, er wird Caunibal -

"Tiger, in beiner Mutter Bufen wollteft bu beine Babne fenen ?"

So heftig wirlet die thierische Fühlung auf den Geist. So wachsam hat der Schöpfer für die Erhaltung der Maschine gesorgt, die Pfeiler, auf denen sie ruht, sind die festesten, und die Ersahrung hat gelehrt, daß mehr das Uebermaß, als der Mangel der thierischen Empfindung verdorben hat.

Thierische Empfindungen befestigen also den Bohlstand der thierischen Natur, so wie die moralischen und intellectuellen den Bohlstand der geistigen oder die Volltommenheit. Das Spstem thierischer Empfindungen und Bewegungen erschöpft den Begriff der thierischen Natur. Diese ist der Grund, auf dem die Beschaffenheit der Seelenwertzeuge beruht, und die Beschaffenheit dieser lehtern bestimmt die Leichtigkeit und Fortdauer der Seelenthätigkeit selbst. Hier also ist schon das erste Glied des Jusammenhanges der beiden Naturen.

#### g. 6.

#### Einwürfe wiber ben Jufammenhang ber beiden Raturen aus der Moral.

Aber man wird dieses einräumen und weiter sagen: hier endet sich auch die Bestimmung des Körpers. Ueber diese hinaus ist er ein träger Gefährte der Seele, mit dem sie ewig zu kämpfen hat, dessen Bedürsnisse ihr alle Muße zum Denken rauben, dessen Ansechtungen den Faden der vertieftesten Spezulation zerreißen und den Geist von seinen deutlichsten und hellsten Begriffen in sinnliche Verworrenheit stürzen; dessen Lüste den größten Theil unserer Mitgeschöpse von ihrem hohen

Urbild entfernen und in die Classe der Thiere erniedern, turz, der sie in eine Stlaverei verstrickt, woraus der Tod sie endlich befreien muß. It es nicht widersinnig und ungerecht, dürfte man fortsahren zu klagen, das einsache, nothwendige, für sich Bestand habende Besen mit einem andern Besen zu verwickeln, das in ewigem Birbel umhergerollt, jedem Ungefähr preisgegeben, jeder Nothwendigkeit zum Opfer wird? — Vielleicht sehen wir dei kalterem Nachdenken aus dieser anscheinenden Berwirrung und Planlosigkeit eine große Schönheit hervorgehen.

## Philosophischer Zusammenhang.

Chierische Triebe mechen und entwicheln Die geistigen.

ş. 7. Methode.

Die sicherste Methobe, einiges Licht auf diese Materie zu werfen, mag vielleicht folgende senn: man denkt sich vom Mensichen Alles weg, was Organisation heißt, das ist, man trennt den Körper vom Geist, ohne ihm jedoch die Möglichteit, zu Borstellungen zu gelangen und Handlungen in der Körperwelt hervorzubringen, abzuschneiden, und untersucht dann, wie er in Wirkung gekommen, wie er seine Krafte entwickelt, was für Schritte er wohl zu seiner Bolltommenheit würde gethan haben; das Resultat dieser Untersuchung muß durch Facta bestätigt werden. Man übersieht also die wirkliche Bildung des einzelnen Menschen und wirst einen Blick über die Entwicklung bes gesammten Geschlechts. Zuerst also den abstracten Fall: es ist Borstellungstraft und Wille da, es ist Kreis der

ì

ŧ

Ļ.

4

÷

₫.

Birfung da, und freier Uebergang von Seele zu Belt, von Belt zu Seele. Fragt fic nun, wie wird er wirken ?

#### **6.** 8.

#### Die Seele außer Berbindung mit bem Rörper.

Bir tonnen teinen Begriff feten, ohne einen vorhergehenden Billen, ihn zu machen; teinen Billen, ohne die Erfahrung unfere durch diese handlung verbefferten Bustandes, ohne Empfindung. Reine Empfindung ohne vorhergehende Idee (benn wir schlossen ja zugleich mit dem Körper auch die törperlichen Empfindungen aus), also teine Idee ohne Idee.

Run betrachte man bas Rind, bas biefe nach ber Boraussebung einen Geift, ber die Rabigfeit Ideen zu formiren in fich begreift, aber biefe Kabigfeit jest zum erften Dal in Uebung bringen foll. Bas mird ibn jum Denten bestimmen, wenn es nicht die baraus entspringende angenehme Empfindung ift, was tann ibm die Erfahrung diefer angenehmen Empfindung verschafft haben? Wir faben ja eben, daß bieß wieder nichts als Denten feen tonnte, und er foll nun jum erften Mal ben: fen. Kerner, mas fann ibn gur Betrachtung ber Belt einlaben? nichts Anderes als die Erfahrung ihrer Wolltommenbeit, infofern fie feinen Trieb gur Activitat befriedigt und bieje Befriedigung ibm Bergnugen gemabret; mas tann ibn zu Uebung feiner Rrafte beterminiren? nichts als bie Erfahrung ihres Dajepns, aber alle biefe Erfahrungen foll er ja jum erften Mal machen. - Er mußte alfo von Emigfeit ber thatig gemefen fevn, und biefes ift wiber ben angenommenen Kall, ober er wird emig niemals in Thatigfeit tommen, gleichwie die Mafdine obne ben Stoß von außen trag und rubig bleibt.

#### **S.** 9.

#### Ju Berbindung.

Jest fege man gu bem Beifte bas Ebier. Man verflechte biefe beiben Naturen fo innia, ale fie wirtlich verflochten find, und laffe ein unbefanntes Etwas, aus ber Defonomie bes thierifchen Leibes geboren, die Empfindungsfraft anfallen,man verfete die Seele in ben Buftand bes phpfifchen Schmergend. Das war der erfte Stoß, ber erfte Lichtftrahl in die Solummernacht ber Krafte, tonender Goldflang auf die Laute ber Ratur. Rest ift Empfindung da, und Empfinbung mar es ja auch nur allein, mas mir vorbin vermißten. Diefe Art von Empfindung icheint mit Abficht recht bagu gemacht zu fenn, alle jene Schwierigfeiten zu beben. Dort fonnten wir falle berandbringen, weil wir feine Ibee vorausfeben burften: bier vertritt die Modification in dem forperlichen Bertzeug bie Stelle ber Ibeen, und fo bilft thierifche Empfin: dung bas innere Uhrwert bes Beiftes, wenn ich fo fagen barf. in den Gang bringen. Der Uebergang von Schmerz ju Abichen ift Grundgeset ber Seele. Der Bille ift thatig, und die Thatiafeit einer einzigen Kraft ift hinlanglich, alle übrigen in Birfung zu feben. Die nachfolgenden Overationen entwickeln fich von felbft und geboren auch nicht in diefes Capitel.

#### §. 10.

#### Aus der Geschichte des Individuums.

Nun verfolge man bas Seelenwachthum bes einzelnen Menichen in Beziehung auf den zu erweisenben Sat, und gebe Acht, wie sich alle seine Beistesfähigteiten aus sinnlichen Trieben entwickeln.

a. Das Kind. Noch ganz Thier, oder beffer: mehr oder auch weniger als Thier; menschliches Thier. (Denn das jenige Besen, das einmal Mensch heißen sollte, darf miemalen nur Thier gewesen sepn.) Elender als ein Thier, weil es auch nicht einmal Instinct hat. Die Thiermutter darf ihr Junges eh verlassen, als die Mutter ihr Kind. Der Schmerz mag ihm wohl Geschrei auspressen, aber er wird es niemals auf die Quelle desselben ausmertsam machen. Die Milch mag ihm wohl Bergnügen genahren, aber sie wird niemals von ihm gesucht werden. Es ist ganz leidend —

"Sein Denken steigt nur noch bis zum Empfinden, "Sein ganzes Kenntniß ist Schmerz, Szunger und die Binden."

b. Der Anabe. Hier ist schon Resterion, aber immer nur in Bezug auf Stillung thierischer Triebe. "Erlernt," wie Garve sagt \*, "die Dinge anderer Menschen und seine "Handlungen gegen sie erstlich dadurch schähen, weil sie "ihm (finnliches) Bergnügen gewähren." Liebe zur Arbeit, Liebe zu den Eltern, zu Freunden, ja selbst Liebe zur Gottheit geht durch den Beg der Sinnlicheit in seine Seele. "Die allein ist die Sonne," wie Garve an einem andern Orte anmerst \*\*, "die durch sich selbst leuchtet und "wärmet, alle übrigen Gegenstände sind dunkel und kalt; "aber sie können auch erleuchtet und erwärmt werden, "wenn sie mit ihr in eine solche Verbindung treten, daß "sie die Strahlen derselben bekommen können." Die Güter des Geistes erhalten beim Anaben nur durch Uebertragung

<sup>&</sup>quot; Anmerkungen ju Fergufons Moralphilosophie. E. 519.

<sup>🕶</sup> Ebentaselbst. S. 393.

einigen Berth, fie find geistiges Mittel gu thierischem Amed.

c. Jüngling und Mann. Oftmalige Wiederholung biefer Schluffe macht sie nach und nach zur Fertigkeit, und Uebertragung will in bem Mittel felbst Schöneheit gefunden haben. Er wird gerner darauf verweilen, ohne zu wissen warum? Er wird unvermerkt hingezogen werden, darüber zu denken. Jest können schon die Strahlen der geistigen Schönheit selbst seine offene Seele rühren; das Gefühl seiner Krastäußerung ergött ihn, und stöft ihm Neigung zu dem Gegenstand ein, der bisher nur Mittel war; der erste Zweck ist vergessen. Auftlärung und Ideenbereicherung decken ihm zulest die ganze Würde geistiger Vergnügungen auf — das Mittel ist höchster Zweck worden.

Dieß lehrt mehr ober weniger die Individualgeschichte jedes Menschen, der nur einige Bildung hat, und einen beffern Beg fonnte wohl die Beisheit nicht mahlen, den Menschen zu führen; wird nicht auch jest noch der Pobel gegängelt wie unser Knabe? Und hat und nicht der Prophet aus Medina ein auffallend deutliches Beispiel zurückgelassen, wie man den roben Sinn der Saracenen im Zügel halten sollte?

(Hierüber kann nichts Bortrefflicheres gesagt werden, als was Garve in seinen Anmerkungen zu dem Capitel über die natürlichen Triebe in Fergusons Moralphilosophie auf folgende Art entwickelt hat: "Der Trieb der Erhaltung und der Reiz "der sinnlichen Lust sest zuerst den Menschen wie das Thier in "Thätigkeit; er lernt die Dinge anderer Menschen und seine "Handlungen gegen sie erstlich dadurch schäfen, weil sie ihm "Bergnügen verschaffen. So wie sich die Anzahl der Dinge "erweitert, deren Wirkungen er erfährt, so breiten sich seine

"Begierben aus; fo wie fich ber Weg verlangert, auf welchem "er zu diefen Birfungen gelangt, fo werben feine Begierden "fünftlicher. Bier ift die erfte Grangscheibung amifchen Menich "und Thier, und hier findet fich felbit ein Unterfchied amifchen "einer Thierart und der andern. Bei wenig Thieren folgt bie "Sandlung des Kreffens unmittelbar auf die Begierde des Bun: "gers; die Sibe ber Jagd ober ber Rleif bes Sammelne gebt "porber. Aber bei feinem Thiere erfolgt bie Befriedigung ber "Begierbe fo fpat auf bie Anstalten, bie es au biefem Ende "macht, ale bei bem Menichen; bei feinem wird bie Beftrebung "des Thiers durch eine fo lange Rette von Mitteln und Ab-"fichten fortgeführt, ebe fie bis an biefes lette Glied gelangt. "Bie weit find die Arbeiten bes Sandwertemannes oder bes "Aderbauers, wenn fie gleich alle auf nichts weiter abzielen, "als ibm Brod ober ein Rleid zu verschaffen, boch von diefem "Ziele entfernt? Aber bas ift noch nicht Alles. Wenn bie "Mittel der Erhaltung für ben Menfchen, burd Errichtung "der Befellichaft, reichlicher werden; wenn er Ueberfluß für fic "findet, ju beffen Berbeischaffung er nicht feine gange Beit und "Krafte braucht; menn er augleich burd bie Mittheilung ber "Ibeen aufgeflart mirb: bann fangt er an, einen Endamed "feiner Sandlung in fich felbit zu finden; bann bemertt er. "baß, wenn er auch völlig fatt, befleibet, unter einem guten .Dad, mit allem Sausgerathe verfeben ift, bod noch für ibn "etwas zu thun übrig bleibe. - Er geht noch einen Schritt "weiter: er wird gewahr, daß in biefen Sandlungen felbit. "wodurd ber Menich fich Rabrung und Bequemlichfeit verichafft "bat, infofern fie aus gewiffen Rraften eines Beiftes entfteben, "infofern fie diefe Rrafte üben, ein hoberes But liege, als in "den außern Endzwecken felbit, die durch fie erreicht werben. "Bon biefem Augenblid an arbeitet er awar in Gifellichaft mit

"bem übrigen menfolichen Gefdlecht und mit bem Reich aller "lebendigen Befen, bagu, fich gu erhalten, und fich und feinen "Rreunden die Sulfemittel des phyfifchen Lebens gu verichaffen: .. - benn mas wollte er anders thun? welche andere Sphare "von Thatigfeit tonnte er fich ichaffen, wenn er aus biefer "berausginge? Aber er weiß nun, daß die Ratur nicht fo= "wohl diefe vielen Triebe im Menfchen erwedt bat, um ibm "jene Bequemlichfeiten ju gewähren, als ihm vielmehr ben Reig "jener Bergnugen und Bortheile aufftelle, um biefe Eriebe "in Bewegung ju fegen; um einem dentenden Befen Materie "au Borftellungen, einem empfindlichen Beifte Stoff zu Em-"pfindungen, einem wohlwollenden Geifte Mittel ber Guttba: "tigfeit, einem thätigen Belegenheit zu Beschäftigungen zu "geben. - Dann nimmt jede Sache, leblofe und lebendige, eine \_andere Gestalt für ibn an. Die Gegenstände und Berande: "rungen murden zuerft von ihm nur angeseben, infofern fie "ibm nur Bergnugen oder Berdruß machen; jebo, infofern "fie Sandlungen und Meußerungen feiner Bollfommenbeit "veranlaffen. In jener Betrachtung find die Borfalle bald gut, "bald bofe; in diefer find fie alle auf gleiche Beife gut. Denn "es ift feiner, wo nicht die Ausübung einer Engend ober bie "Beidaftigung einer befondern Kähigfeit möglich mare. - Querft "liebte er die Menichen, weil er glaubte, daß fie ibm nuben "fonnen; jeso liebt er fie noch mehr, weil er bas Boblmollen "fur den Buftand eines vollfommenen Beiftes balt.")

#### S. 11.

#### Aus der Geschichte des Menschengeschlechts.

Nun noch ein gewagterer Blid über die Universalgeichichte bes gangen menschlichen Geschlechts -- von feiner Biege an bis

ju feinem männlichen Alter — und die Bahrheit des bisher Gefagten wird in ihrem volleften Lichte fteben.

Sunger und Bloge haben ben Menfchen guerft gum Sager. Rifder, Biebbirten, Adermann und Baumeifter gemacht. Bolluft ftiftete Familien, und Behrlofigfeit der Ginzelnen zog Borben aufammen. Dier icon bie erften Burgeln ber gefelligen Oflichten. Bald mußte der anwachsenben Menfchenmenge ber Ader au arm werben, ber Sunger gerftreute fie in ferne Rlimate und Lande, bie bem forfcenden Bedürfnig ibre Drobucte enthullten, und fie neue Raffinemente fie au bearbeiten und ihrem icablicen Ginfing ju begegnen lehrten. Diefe einzelnen Erfahrungen gingen burch Tradition vom Grofpater jum Urentel über, und murben erweitert. Man lernte bie Rrafte ber Natur wiber fie felbst benuten, man brachte fie in neue Berbaltniffe, und erfand - bier fcon die erften Burgeln der einfachen und beilfamen Runfte. 3mar immer nur Runft und Erfindung für das Bohl des Thieres. aber boch lebung der Araft, doch Gewinn an Kenntnig, und - an eben bem Reuer, woran der robe Naturmenich feine Rifche bratete, frabete nachber Boerbave in die Mifchungen der Körper: aus eben dem Meffer, mit dem der Bilde fein Bildpret gerlegte. erfand Lionet dasienige, womit er die Derven ber Infecten aufbedte: mit eben bem Cirfel, mit dem man anfange nur Sufen mag, mift Newton Simmel und Erde. Go zwang der Rorper ben Beift, auf die Ericbeinungen um ibn ber zu achten, fo machte er ibm bie Belt intereffant und wichtig, weil er fie ibm unentbehrlich machte. Der Drang einer innern thätigen Ratur, verbunden mit der Durftigfeit der mutterlichen Gegend, lehrte unfere Stammväter fühner benten, und erfand ihnen ein Saus, worin fie im Geleit ber Bestirne auf Rluffen und Oceanen ficher babinglitten und neuen Bonen entgegenschifften. -

#### Fluctibus ignotis insultavere carinae.

hier wiederum neue Producte, neue Gefahren, neue Bedurfniffe, neue Anstrengungen des Geistes. Die Collision der thierischen Triebe stößt Horden wider horden, schmiedet das rohe Erz zum Schwert, zeugt Abenteurer, helden und Despoten. Städte werden besestiget, Staaten errichtet, mit den Staaten entstehen bürgerliche Pflichten und Nechte, Rünste, Biffern, Gesehhücher, schlaue Priester — und Götter.

Und nun die Bedürfnisse ausgeartet in Lurus — welch unermeßliches Feld eröffnet sich unserm Auge! Jest werden die Abern der Erde durchwühlt, jest wird der Grund des Meeres betreten, handel und Bandel blüben —

#### Latet sub classibus aequor.

Der Oft wird in Best, der West in Ost bewundert, die Geburten des Auslands gewöhnen sich unter fünstlichen himmeln, und die Gartentunst bringt die Producte von drei Welttheilen in Sinem Garten zusammen. Künstler lernen der Natur ihre Werte ab, Tone schmelzen die Wilden, Schönheit und harmonie veredeln Sitten und Beschmad, und die Kunst geleitet zu Wissenschaft und Tugend hinüber. "Der Mensch," sagt Schlözer, \* "dieser mächtige Untergott, räumt Felsen aus der "Bahn, grädt Seen ab und pfüget, wo man sonsten sche schn, grädt Seen ab und pfüget, wo man sonsten sche schn, wüsten hin, die er Welttheile und Provinzen von einz "nuchen hin, die er dadurch in lachende Fluren verwandelt; "er plündert dreien Welttheilen ihre Producte ab und versetz, "sie in den vierten. Selbst Klima, Luft und Witterung gez "horchen seiner Macht. Indem er Wälder ausreutet und

<sup>&</sup>quot; Siche Schlögers Borftellung feiner Universalbiftorie g. 6.

"Gumpfe austrodnet, fo wird ein heiterer himmel über ihm, "Naffe und Nebel verlieren fich, die Binter werden fanfter "und turger, die Fluffe frieren nicht mehr zu." — Und der Beift verfeinert fich mit dem feinern Klima.

Der Staat beschäftiget den Burger für die Bedurfniffe und Bequemlichfeiten bes Lebens. Arbeitsamfeit gibt bem Staat Siderheit und Rube von außen und innen, die dem Denfer und Runftler iene fruchtbare Muße gemabrt, moburch bas Beit: alter bes Auguste zum golbenen Alter geworben. Jest nehmen die Runfte einen fühneren ungebinderten Schwung, jest geminnen die Wiffenfchaften ein reines geläutertes Licht. Das turgefdicte und Phyfit fturgen ben Aberglauben, bie Gefchichte reicht den Spiegel ber Bormelt, und die Philosophie lacht über die Thorbeit der Menfchen. Wie aber nun der Lurus in Beichlichteit und Schwelgerei ausgeartet, in den Bebeinen der Meniden zu toben anfängt und Seuchen ausbrütet, und die Atmofpbare verpeftet, ba eilt der bedrangte Menich von einem Reich ber Natur jum andern, die lindernden Mittel auszuspähen, ba findet er die gottliche Minde der China, da grabt er aus ben Eingeweiden der Berge den machtig wirkenden Mercur und prest ben toftbaren Saft aus dem orientalischen Mobn. Die verhoblensten Bintel der Natur werden durchfucht. Die Scheibekunft gertrummert die Producte in ihre letten Glemente und ichafft fich eigene Belten, Goldmacher bereichern bie Naturgeschichte, ber mifroftopische Blid eines Smammerbams ertappt die Natur bei ihren gebeimften Proceffen. Der Menfc gebt noch weiter. Noth und Reugierde überfpringen bie Schranten bes Aberglaubens, er ergreift muthig bas Meffer - und bat bas größte Meifterftud ber Natur, den Men: fcen, entdect. So mußte bas Schlimmfte bas Größte erreis den belfen, fo mußte und Krantbeit und Tob brangen jum yrad, osavror. Die Peft bilbete unfere hippotrate und Spbenhame, wie der Krieg Generale gebar, und der einzreißenden Luftseuche haben wir eine totale Reformation des medicinischen Geschmats zu verdanten.

Bir wollten ben rechtmäßigen Genuß der Sinnlichkeit auf die Bolltommenheit der Seele zuruckführen, und wie wunderbardreite sich der Stoff unter unsern handen! Bir fanden, daß auch ihr Uebermaß, ihr Mißbrauch im Ganzen die Realitäten der Menscheit befördert hat. Die Berirrungen vom ersten Zwede der Natur, Kaufleute, Eroberer und Lurus haben unstreitig die Schritte dahin unendlich beschleunigt, die eine einfachere Lebenbart regelmäßiger wohl, aber auch langsam genug wurde gemacht haben. Man halte die alte Belt gegen die neue! Dort waren die Begierden einfach, und ihre Befriedigung leicht; aber wie abscheulich wurde auch über die Natur und ihre Gesehe geurtheilt! Jeht ist sie durch tausend Krümmungen erschwert, aber auch welch volles Licht hat sich über alle Begriffe verbreitet!

Noch einmal also: ber Mensch mußte Thier seyn, ehe er wußte, daß er ein Geist war; er mußte am Staube friechen, ehe er ben Newtonischen Flug burche Universum wagte. Der Körper also ber erste Sporn zur Thatigteit; Sinn=lichteit bie erste Leiter zur Bolltommen beit.

Thierische Empfindungen begleiten die geistigen.

§. 12. ⑤ e f e s.

Der Berftand bes Menichen ift außerft beidrantt, und darum muffen es auch nothwendig alle Empfindungen fenn, bie aus feiner Thatigfeit refultiren. Diefen alfo einen großeren Somung in geben, und den Billen mit geboppeiter Araft jum Boll: fommenen binangieben und vom Hebel gurud an reifen, murben beibe Raturen, geiftige und thierifche, alfo eng in einander verfcblungen, bas ibre Modificationen fic medfelemeife mittheilen und verftarten. Daraus ermachst nun ein Rundamentalgefen der gemifchten Raturen, bas, in feine letten Grund. theile aufgelodt, ungefahr alfo lautet: bie Ebatia feiten bes Rorpers entipreden ben Thatialeiten bes Beiftes; b. b. jede Ueberfvannung von Beiftesthätigfeit hat jebergeit eine Ueberfpannung gemiffer förperlicher Actionen jur Kolge, fo wie bas Bleich= gewicht ber erftern, ober bie barmonische Thatigfeit ber Beiftedfrafte mit ber volltommenften Hebereinstimmung berlettern vergefellschaftet ift. Rerner: Tragbeit ber Seele macht die forperlichen Bemegungen trag, Rictbatigfeit ber Geele bebt fie a ar auf. Da nun Bolltommenbeit jederzeit mit Luft, Unpollfommenheit mit Unluft verbunden ift, fo tann man biefes Befet and alfo audbruden: geiftige Luft bat jebergeit eine thierifche Luft, geiftige Unluft jederzeit eine thierifde Unluft gur Begleiterin.

#### **S.** 13.

#### Geiftiges Vergnügen befördert das Wohl der Maschine.

Also eine Empfindung, die das ganze Seelenwesen einnimmt, erschüttert in eben bem Grade den ganzen Bau des organischen Körpers, Herz, Abern und Blut, Mustelfasern und Nerven, von jenen mächtigen wichtigen, die dem Herzen den lebendigen Schwung der Bewegung geben, bis hinaus zu jenen unbedentenden geringen, die die Härchen der Haut spannen, nehmen

baran Theil. Alles gerath in heftigere Bewegung. War die Empfindung angenehm, so werden alle jene Theile einen höhern Grad harmonischer Thätigkeit haben, das Herz wird frei, lebhaft und gleichförmig schlagen, das Blut wird ungehemmt, mild oder feurig rasch, je nachdem der Affect von der sausten oder heftigen Art ist, durch die weichen Canale sließen, Coction, Secretion und Excretion wird frei und ungehindert von Statten gehen, die reizdaren Fasern werden im milden Dampsbad geschmeidig spielen, so Reizbarkeit als Empfindlichkeit wird durchaus erhöht sepn. Darum ist der Justand der größten augenblicklichen Seelenlust augenblicklich auch der Justand des größten körperlichen Wohls.

So viel dieser Partialthätigkeiten sind (und ist nicht jeder Puls das Resultat von vielleicht Tausenden), so viel dunkle Senssationen werden sich zumal vor die Seele drängen, wovon jede Bollfommenheit anzeigt. Aus der Verworrenheit dieser aller bildet sich nun die Totalempsindung der thierischen Harmonien, d. h. die höchstzusammengesette Empsindung von thierischer Lust, die sich an die ursprüngliche intellectuelle oder moralische gleichsam aureiht und solche durch diesen Juritt unendlich vergrößert. So ist demnach jeder angenehme Affect die Quelle unzähliger körperlicher Lüste.

Dieses bestätigen am augenscheinlichsten die Beispiele der Kranten, die die Freude curirt hat. Man bringe einen, den das fürchterliche Heimweh bis jum Stelet verdorren gemacht hat, in sein Baterland zurud, er wird sich in blühender Gesundheit verjüngen. Man trete in die Gesangenhäuser, wo Unglückliche seit zehn und zwanzig Jahren im saulen Dampf ihres Unraths wie begraben liegen und taum noch Kraft sinden, von der Stelle zu gehen, und verfündige ihnen auf einmal Erlösung. Das einzige Wort wird jugendliche Kraft durch

ibre Glieber gieffen, bie erftorbenen Augen werben Leben und Reuer funteln. Die Seefabrer, Die ber Brod: und Baffer: mangel auf ber ungewiffen See fied und elend niedergeworfen bat, werden burd bas einzige Bort: Land! bas ber Steners mann vom Berded erfvaht, balb gefund, und gewiß murbe ber febr irren, ber bier ben frifden Lebensmitteln alle Birfung aufdreiben wollte. Der Unblid einer geliebten Derfon, nach ber er lange geschmachtet bat, balt bie fliebende Seele bes Agonizanten noch auf, er wird fraftiger und augenblichlich beffer. Babr ift es, daß die Kreude das Rervenspftem in lebhaftere Birtfamfeit feben tann, als alle Bergftartungen, bie man aus Apotheten bolen muß, und felbft inveterirte Stodungen in ben laborinthischen Gangen der Gingemeide, die meber bie Mubia burdbringt noch felbit ber Mercur burdreift, burd fie gertheilt worden find. Ber begreift nun nicht, baf biejenige Werfaffung ber Seele, die aus jeder Begebenheit Bergnugen au icobrfen und jeden Schmerz in die Bollfommenheit des Universums aufzulofen weiß, auch den Berrichtungen der Dafchine am gutraglichften fenn muß? Und biefe Berfaffung ift bie Tugend.

### §. 14.

# Seistiger Schmerz untergrabt das Wohl der Maschine.

Auf eben diese Weise erfolget das Gegentheil beim unangenehmen Affect; die Ideen, die sich beim Zornigen oder Erschrockenenso intensivstark berausheben, könnte man mit eben dem Recht, als Plato die Leidenschaften Fieber der Seele nannte, als Convulsionen des Denkorgans betrachten. Diese Convulsionen pflanzen sich schnell durch den ganzen Umris des Nervengebäudes fort, bringen die Kräfte des Lebens in jene Misstimmung, die seinen Flor zernichtet und alle Actionen der Maschine aus dem Gleichgewicht bringt. Das herz schlägt ungleich und ungestüm; das Blut wird in die Lungen gepreßt, wenn in den Extremitäten kaum so viel übrig bleibt, den verlornen Puls zu erhalten. Alle Processe der thierischen Schemie durchtreuzen einander. Die Scheidungen überstürzen sich, die gutartigen Säste verirren und wirken seindlich in fremden Gebieten, wenn zu gleicher Zeit die bösartigen, die im Unrath dahingeschwemmt werden sollten, in den Kern der Maschine zurücksallen. Mit Einem Wort: der Justand des größten Seelensschwens ist zugleich der Zustand der größten körperlichen Krankbeit.

Die Seele wird durch taufend duntle Senfationen vom drohenden Ruin ihrer Bertzeuge unterrichtet, und von einerganzen Schmerzempfindung übergoffen, die fich an die ursprüngliche geistige anheftet und solcher einen besto schärfern Stachel gibt.

# g. 15. Beifpiele.

Tiefe dronische Seelenschmerzen, besonders wenn sie von einer starten Anstrengung des Denkens begleitet sind, worunterich vorzüglich denjenigen schleichenden Jorn, den man Ind ig nation heißt, rechne, nagen gleichsam an den Grundsesten des Körpers und trocknen die Säfte des Lebens aus. Diese Leute seben abgezehrt und bleich, und der innere Gram verrath sich aus den hohlen, tiestiegenden Augen. "Ich muß Leute um mich haben, die sett sind," sagt Cafar, "Leute mit runden Bacen, und die des Nachts schlafen. Der Cassins dort hat ein hageres, hungriges Gesicht; er denkt zu viel; bergleichen Leute sind gefährlich." Furcht, Unruhe, Gewissensangt, Verzweislung wirken nicht viel weniger als die hisigsten Kieber. Dem in Angst

gejagten Richard fehlt bie Munterfeit, die er fonft bat, und er mabnt fie mit einem Glad Bein wieber zu gewinnen. Es ift nicht Seelenleiden allein, bas ibm feine Munterfeit verfcheucht. es ift eine ibm aus bem Rern ber Dafcbine aufgedrungene Empfindung von Unbehaglichfeit, es ift eben diejenige Empfinbung, welche die bobartigen Rieber verfundigt. Der von Rreveln ichmer gedrudte Moor, ber fonft fpisfindig genug mar, bie Empfindungen ber Menichlichfeit burd Steletiffrung ber Begriffe in Dichte aufzulofen, fpringt eben jest bleich, atbemlos, ben talten Soweiß auf feiner Stirne, aus einem fored: lichen Traum auf. Alle die Bilder gutunftiger Strafgerichte. bie er vielleicht in ben Jahren ber Kindbeit eingefangt und als Mann obsopirt batte, baben ben umnebelten Berftand unter dem Traum überrumpelt. Die Senfationen find allin verworren, als daß ber langfamere Bang ber Bernunft fie einholen und noch einmal gerfafern tonnte. Roch fampfet fie mit ber Phantafie, ber Geift mit ben Schreden bes Mechanismus, - \*

Moor. Nein, ich gittere nicht. War's boch lebig ein Traum — Die Tobten ftehen noch nicht auf — Wer fagt, bag ich gittere und bleich bin? Es ift mir ja fo leicht, fo wohl.

Ber. Ihr fenb tobesbleich, Gure Stimme ift bang und lallenb. Moor. Ich habe bas Fieber. Ich will morgen gur Aber laffen. Sage bu nur, wenn ber Briefter fommt, ich habe bas Fieber.

Beb. D, Ihr fent ernftlich frant.

Moor. Ja freilich, freilich, bas ift Alles; und Krantheit verftöret bas Gehirn und brutet tolle, wunderliche Träume — Träume bebeuten nichts — Pfui, pfui der weiblichen Feigheit! — Träume fommen aus bem Bauch, und Träume bebeuten nichts — Ich hatte so eben einen luftigen Traum —

(Er fintt obumachtig nieber.)

<sup>\*</sup> Life of Moor. Tragedy by Krake. Act. V. Sc. 1,

hier bringt bas ploglich auffahrende Integralbild bes Traums bas ganze Spftem ber dunteln Ideen in Bewegung und ruttelt gleichfam den ganzen Grund bes Denforgans auf. Aus ber Summe aller entfpringt eine ganze dußerst zusammengesette Schmerzempfindung, die die Seele in ihren Tiefen erschüttert und ben ganzen Bau der Nerven per Consensum lähmt.

Die Schauer, die benjenigen ergreifen, der auf eine lasterhafte That ausgeht, oder eben eine ausgeführt hat, sind nichts
Anderes, als eben der Horror, der den Febricitanten schüttelt,
und welcher auch auf eingenommene widerwärtige Arzneien
empfunden wird. Die nächtlichen Jactationen derer, die von
Gewissensbissen gequält werden, und die immer mit einem sebrilischen Aberschlag begleitet sind, sind wahrhaftige Fieber, die der
Consens der Maschine mit der Seele veranlaßt, und wenn Lady
Macbeth im Schlaf geht, so ist sie eine phrenitische Delirantin.
Ja schon der nachgemachte Affect macht den Schauspieler augenblicklich frank, und wenn Garrick seinen Lear oder Othello gespielt hatte, so brachte er einige Stunden in gichterischen Juchungen auf dem Bette zu. Auch die Illusion des Juschauers,
die Sympathie mit kunstlichen Leidenschaften, hat Schauer,
Gichter und Ohnmachten gewirkt.

If alfo nicht berjenige, ber mit der bofen Laune geplagt ift, und aus allen Situationen des Lebens Gift und Galle zieht; ift nicht der Lafterhafte, der in einem steten chronischen Born bem Haß lebt, der Neidische, den jede Bollommenheit seines Mitmenschen martert, sind nicht alle diese die größten Feinde ihrer Gesundheit? Sollte das Laster noch nicht genug Abschreckendes haben, wenn es mit der Glüdseitgleit auch die Gesundheit zernichtet?

#### **§. 16.**

#### Ausnahmen.

Aber auch der angenehme Affect hat getödtet, auch der unangenehme hat Bundercuren gethan? — Beides lehrt die Erfahrung, sollte das die Grangen des aufgestellten Gesehes verruden?

Die Freude töbtet, wenn fie jur Etstafi hinaussteigt, die Natur erträgt den Schwung nicht, in den in einem Moment das ganze Nervengebäude geräth, die Bewegung des Gehirns ist nicht Harmonie mehr, sie ist Convulsion; ein höchster ausgenblicklicher Nigor, der aber auch gleich in den Ruin der Maschine übergeht, weil er über die Gränzlinie der Gesundeheit gewichen ist (denn schon in die Idee der Gesundheit ist die Idee einer gewissen Temperatur der natürlichen Bewegungen wesentlich eingestochten); auch die Freude der endlichen Besen hat ihre Schranken, so wie der Schmerz, diese darf sie nicht überschreiten, oder sie muß untergehen.

Was den zweiten Fall betrifft, so hat man viele Beispiele, daß ein mäßiger Grad des Jorns, der Gewalt hat, frei auszubrausen, die langwierigsten Verstopfungen durchriffen, daß der Schrecken, z. E. über eine Feuersbrunst, alte Gliedersschmerzen und unheilbare Lähmungen plöglich gehoben hat.

— Aber auch die Tysenterie hat Verstopfungen der Pfortader geschmolzen, auch die Kräße hat Melancholien und Tobsuchten geheilt — ist die Kräße darum weniger Krantheit, oder die Rubr darum Gesundbeit?

#### S. 17.

# Trägheit ber Seele macht die Bewegungen ber Mafchine träger.

Da bie Mirtfamfeit bes Beiftes mabrend ben Befdaften bes Lage nach bem Beugniß bes herrn von Saller ben abend: lichen Duls zu beschleunigen vermag, wird ihre Trägheit ibn nicht fdmaden, wird ihre Nichtthätigfeit ihn vielleicht nicht gar aufbeben muffen ? Denn obicon die Bewegung bes Bluts nicht fo febr pon ber Seele abbangig zu fepn icheint, fo lagt fic bod nicht ohne allen Grund foliegen, daß bas Berg, welches boch immerbin ben größten Theil feiner Rraft vom Gebirn entlebnt, nothwendig, menn bie Seele bie Bewegung bes Gehirns nicht mehr unterhalt, einen großen Rraftverluft erleiden muffe? - Das Phlegma führt einen tragen lang: famen Dule, das Blut ift maffericht und ichleimicht, ber Rreis. lauf burch ben Unterleib leibet Roth. Die Stupiden, Die und Muxell \* beschrieben bat, athmeten langfam und ichmer, batten weder Trieb jum Effen und Trinten, noch ju ben natur: lichen Ercretionen, ber Aberfchlag war felten, alle Berrichtun: gen bes Rorpers maren ichläftig und matt. Die Erstarrung der Seele unter dem Schrecken, dem Erstaunen u. f. w. wird auweilen von einer allgemeinen Aufbebung aller phyfifchen Thatigfeit begleitet. Bar bie Seele die Urfache diefes Buftandes, ober mar es ber Rorper, ber bie Seele in biefe Erftarrung verfette? Aber biefe Materie führt und auf Spitfindigfeiten. und muß ja auch gerade bier nicht entwickelt werden.

<sup>\*</sup> Muzelle meticinische und dirurgische Bahrnehmungen.

#### 6. 18.

#### 3meites Gefet.

Run ift bad, was von Uebertragung ber geiftigen Empfin: bungen auf thierifche gefagt worden, auch vom umgefehrten Rall, von Uebertragung ber thierifchen auf die geiftigen gultig. Rrantheiten bes Rorpers, mehrentheils bie naturlichen Kolgen ber Unmagiateit, ftrafen an fich icon burd finnlichen Somers. aber auch bier mußte bie Seele in ihrem Grundmefen angearife fen merben, daß der gedoppelte Schmerz ibr die Ginidranfung ber Begierben besto bringenber einschärfe. Eben fo mußte gu bem finnlichen Boblgefühl der forperlichen Gefundbeit auch bie feinere Empfindung einer geiftigen Realverbefferung treten, baß ber Menich um fo mehr gespornet werde, feinen Rorper im auten Auftand zu erhalten. Go ift es alfo ein zweites Befet ber gemifcten Naturen, bag mit ber freien Thatigfeit ber Organe auch ein freier Kluß ber Empfindungen und Ibeen, daß mit ber Berruttung berfelbigen auch eine Berruttung bes Dentens und Empfindens follte verbunden fepu. Alfo fürger: bas bie allgemeine Empfindung thierifder Sarmonie bie Quelle geiftiger Luft, und die thierifche Unluft die Quelle geiftiger Unluft fenn follte.

Man fann in biesen verschiedenen Rucksichen Seele und Körper nicht gar unrecht mit zweien gleichgestimmten Saiteninsstrumenten vergleichen, die neben einander gestellt sind. Wenn man eine Saite auf dem einen rühret und einen gewissen Con angibt, so wird auf dem andern eben diese Saite freiwillig anschlagen und eben diesen Con, nur etwas schwächer, ansgeben. So wedt, vergleichungsweise zu reden, die fröhliche Saite des Körpers die fröhliche in der Seele, so der traurige

Ton des ersten den traurigen in der zweiten. Dieß ist die wunderbare und merkwärdige Sympathie, die die heterogenen Principien des Menschen gleichsam zu einem Besen macht, der Mensch ist nicht Seele und Körper, der Mensch ist die innigste Vermischung dieser beiden Substanzen.

#### S. 19.

# Die Stimmungen bes Geiftes folgen ben Stimmungen bes Rörvers.

Daber bie Schwere, die Bedantenlofigfeit, bas marrifde Befen, auf Ueberladungen bes Magens, auf Erceffe in allen finnlichen Luften; baher bie wunderthätigen Birfungen bes Beine bei benen, die ibn mit Magigfeit trinfen. Benn ihr Bein getrunten habt," fagt Bruder Martin, "fo fend ihr Alles boppelt, noch einmal fo leicht bentend, noch einmal fo leicht unternehmend, noch einmal fo fonell ausführend." Daber die gute Laune, die Behaglichteit bei beiterem und gefundem Better, bie zwar einestheils auch in ber Affociation ber Begriffe, mehrentheils aber in bem baburch erleichterten Bang ber natürlichen Actionen ihren Grund bat. Diefe Leute pflegen fich gemeiniglich bes Ausbrucks zu bedienen: ich fpure, baß mir wohl ift, und zu biefer Beit find fie auch zu allen Arbeiten des Beiftes mehr aufgelegt und haben ein offener Berg für die Empfindungen ber Menfolichfeit und die Ausübung moralischer Pflichten. Eben diefes gilt von dem National= darafter ber Boller. Die Bewohner dufterer Gegenden trauren mit ber fie umgebenben Natur; ber Menich verwilbert in wilden frürmifden Bonen, lacht in freundlichen guften, und fühlt Sympathie in gereinigten Atmosphären. Nur unter bem feinen griechischen Simmel gab es einen Somer, einen Plato

und Phidias; dort nur standen Wusen und Grazien auf, wenn das neblichte Lappland kaum Wenschen, ewig niemals ein Genie gebiert. Als unser Deutschland noch waldicht, rauh und sumpsicht war, war der Deutschland noch waldicht, rauh und sumpsicht war, war der Deutschland in Idger, roh wie das Wild, dessen Fell er um seine Schultern schug. Sobald die Arbeitsamkeit die Gestalt seines Vaterlandes umänderte, sing die Epoche seiner Sittlichkeit an. Ich will nicht behaupten, daß das Alima die einzige Quelle des Charakters sep, aber gewiß muß, um ein Volk aufzuklären, eine Qauptruchschlahin genommen werden, seinen himmel zu verseinern.

Berrüttungen im Körper tonnen auch das ganze Spstem der moralischen Empfindungen in Unordnung bringen und ben schlimmsten Leidenschaften den Weg bahnen. Ein durch Wollüster ruinirter Mensch wird leichter zu Extremis gebracht werden können, als der, der seinen Körper gesund erhält. Dieß eben ist ein abscheulicher Aunstgriff derer, die die Jugend verderben, und jener Banditenwerber muß den Wenschen genau gekannt haben, wenn er sagt: "Man muß Leib und Seele verderben." Satilina war ein Wollüstling, eh er ein Mordbrenner wurde; und Doria hatte sich gewaltig geirret, wenn er den wollüstigen Fieseo nicht fürchten zu dürsen glaubte. Ueberhaupt beobachtet man, daß die Bödartigkeit der Seele gar oft in franken Körpern wohnt.

In den Krantheiten ift diese Sympathie noch auffallender. Alle Krantheiten von Bedeutung, diejenigen vorzüglich, die man die bösartigen nennt, und die aus der Dekonomie des Unterleibs hervorgehen, kundigen sich mehr oder weniger mit einer sonderbaren Revolution im Charakter an. Damals, wenn sie im Stillen noch in den verborgenen Winkeln der Maschine schleichen und die Kebenstraft der Nerwen untergraben, fängt die Seele an, den Fall ihred Gefährten im danklin Uhnungen

porque que empfinden. Das ift mit ein großes Ingrediens an bemienigen Ruftand, ben und ein großer Arst unter bem namen ber Borichauer (Horrores) mit Reifterzügen geschildert bat. Daber die Morolität diefer Leute, bavon Niemand die Urfache weiß anzugeben, die Aenderung ihrer Reigungen, der Etel an Allem, mas ihnen fonft bas Liebste mar. Der Ganftmuthige wird gantifc, ber Lacher murrifc, und ber fic vorber im Geräufd ber geschäftigen Belt verlor, fliebt ben Anblid der Meniden und entweicht in duftere melancholifde Stille. Unter Diefer beimtudifden Rube ruftet fic bie Rrantbeit gum tödtlichen Ausbruch. Der allgemeine Tumult ber Dafdine. wenn die Rrantbeit mit offener Buth hervorbricht, gibt uns ben redenbsten Beweis von der erstaunlichen Abbangigkeit ber Seele vom Rorver an die Sand. Die aus tanfend Schmers: gefühlen aufammengeronnene Empfindung bes allgemeinen Umfturges ber Organe richtet im Spftem ibrer geiftigen Empfindungen eine fürchterliche Berruttung an. Die fcredlichften Ibeen leben wieder auf. Der Bofewicht, ben nichts gerabrt bat. unterliegt ber Uebermacht thierifder Schreden. Der fterbende Bindefter beult in mutbenber Berameiflung. Die Seele ideint mit fleiß nach Allem ju haiden, mas fie in noch tiefere Verfinsterung fturat, und vor allen Eroftgrunden mit rafendem Biberwillen gurudguschaubern. Der Con ber unangenehmen Empfindung ift berrichend, und wie biefer tiefe Somer, der Seele aus ben Berruttungen ber Dafdine entsprungen ift, fo bilft er rudwarte biefe Berruttungen beftiger und allgemeiner machen.

**§**. 20.

# Ginichränkung des Borigen.

Aber man hat tägliche Beispiele von Kranten, die fich voll Muth über die Leiden des Körpers erheben, von Sterbenden,

bie mitten in den Bedrängnissen der tämpfenden Maschine fragen: wo ist dein Stachel, Tod? Sollte die Beisheit, durfte man einwenden, nicht vermögend seyn, wider die blinden Schrecken des Organismus zu wassnen? Sollte, was noch mehr ist als Weisheit, sollte die Religion ihre Freunde so wenig gegen die Ansechtungen des Staubes beschüben tönnen? Oder, welches eben so viel heißt, tommt es nicht auch auf den vorhergehenden Justand der Seele an, wie sie die Alterationen der Lebensbewegungen ausnimmt?

Dieses nun ist eine unläugbare Wahrheit. Philosophie und noch weit mehr ein muthiger und burch die Religion erhobener Sinn sind fähig, den Einfluß der thierischen Sensationen, die das Gemuth des Kranten bestürmen, durchaus zu schwächen und die Seele gleichsam aus aller Coharenz mit der Materie zu reißen. Der Gedante an die Gottheit, die, wie durchs Universum, so auch im Tode webet, die Harmonie des verzgangenen Lebens und die Vorgefühle einer ewig glucklichen Jutunft breiten ein volles Licht über alle ihre Begriffe, wenn die Seele des Thoren und Ungläubigen von allen jenen dunkeln Kühlungen des Mechanismus umnachtet wird. Wenn auch unwillfürliche Schmerzen dem Christen und Weisen sich aufprängen (denn ist er weniger Wensch?), so wird er selbst das Gefühl seiner zerfallenen Maschine in Wollust aussissen.

The Soul, secur'd in her existence, smiles
At the drawn dagger, and defice its point,
The stars shall fade away, the sun himself
Grow dim with age, and nature sink in years,
But thou shalt flourish in immortal youth,
Unburt amidst the war of Blements,
The wreck of Matter, and the Crush of Worlds.

Eben diese ungewöhnliche heiterkeit der todtlich Kranken hat mehrmalen auch eine physische Ursache jum Grunde und ift

anfterft michtig fur ben praftifchen Arat. Man findet fie oft in Befellichaft ber tobtlichften Beiden bes Sippofrates, und obne fie aus irgend einer vorgängigen Arifis begreifen zu tonnen: biefe Seiterfeit ift bodartig. Die Nerven, welche mabrend ber Sobe bes Riebers auf bas icharfite maren angefochten morben, baben jest ihre Empfindlichfeit verloren, die entzundeten Theile, weiß man wohl, boren auf zu fcmergen, fobald fie branbig merben, aber es mare ein ungludlicher Bedante, fich Glud au munichen, daß die Entzundungsperiode nunmehr überftanden fev. Der Reig weicht von den todten Rerven gurud, und eine tödtliche Indolenz lügt balbige Genefung. Die Seele befindet fich in ber Illusion einer angenehmen Empfindung, weil sie einer lang anhaltenden fcmerzhaften los ift. Sie ift fcmerzen: frei, nicht weil ber Eon ihrer Berfreuge wieder bergestellt ift. fondern weil fie den Mifton nicht mehr empfindet. Die Sompathie bort auf, fobald ber Busammenhang wegfällt.

# S. 21. Weitere Aussichten in den Zusammenhang.

Wenn ich nun erst tiefer hineingehen — wenn ich vom Wahnsfinn selbst, vom Schlummer, vom Stupor, von der fallenden Sucht und der Katalepsis u. s. f. sprechen dürfte, wo der freie und vernünftige Seist dem Despotismus des Unterleibs unterworfen wird, wenn ich mich überhaupt in das große Keld der Hysterie und Hypochondrie ausbreiten dürfte, wenn es mir erslaubt wäre, von Temperamenten, Idiosprikassen und Sonsensus ureden, welches sur Verzte und Philosophen ein Abgrund ist, — mit einem Wort: wenn ich die Wahrheit des Vischerigen von dem Krantenbett aus beweisen wollte, welches immerhin eine Dauptschule des Psychologen ist, so würde mein Stoff sich ins

Unendliche behnen. Genug, baucht es mich, ift es nunmehr bewiefen, bag bie thierische Natur mit ber geistigen fich burchaus vermischet, und daß biefe Bermischung Bollommenheit ift.

# Asrperliche Phansmene verrathen die Pewegungen Des Geifts.

§. 22.

# Physiognomit der Empfindungen.

Eben biefe innige Correspondeng ber beiden Raturen ftust auch bie gange Lebre ber Obvfiognomit. Durch eben biefen Rervenzusammenbang, welcher, wie wir boren, bei ber Mittbei= lung der Empfindungen gum Grunde liegt, werden die gebeimften Rübrungen der Seele auf der Außenseite bes Rorpers geoffen: bart, und die Leidenschaft bringt felbst durch ben Schleier bes Beuchlers. Jeder Affect bat feine fpecifiten Meußerungen, und jo zu fagen, feinen eigentbumlichen Dialett, an bem man ibn fennt. Und gwar ift bieg ein bewundernemurbiges Gefes ber Beisbeit, daß jeder edle und moblwollende den Korper ver: fconert, ben ber niederträchtige und gehäffige in viebifche Formen gerreift. Je mehr fic ber Geift vom Chenbilb ber Gott= beit entfernet, besto naber scheint auch die ausere Bilbung bem Biebe zu tommen, und immer bemienigen am nachften, bas biefen Saupthang mit ihm gemein bat. Go labet bas fanfte Außenbild bes Menfchenfreundes den Sulfsbedurftigen ein, wenn ber tropige Blid bes Bornigen Jeben gurudichendt. Dies ift ber unentbebrlichfte Leitfaden im gefellschaftlichen Leben. Es ift merfwürdig, wie viel Aebnlichfeit die forverlichen Erscheinungen mit den Affecten baben, Selbenmuth und Unerfdrodenheit ftromen Leben und Araft burd Abern und Musteln, Runten fprüben aus den Augen, die Bruft fleigt, alle Glieder ruften fich gleichsam zum Streit, ber Menfc hat das Auseben bes Roffes. Schreden und Aurcht erlofden bas Reuer ber Angen, die Glieber finten fraftlos und ichmer, das Mart icheint in den Anochen erfroren au fenn, bas Blut fällt bem Bergen gur Laft, allgemeine Donmacht labmt die Instrumente bes Lebens. Ein großer, fühner, erhabener Gedante zwingt und, auf die Beben gu fteben, bad Saupt empor zu richten, Rafe und Mund weit aufzusperren. Das Gefühl ber Unendlichfeit, die Auslicht in einen weiten offenen Borigont, bas Meer und bergleichen bebut unfere Arme aus, wir wollen ins Unendliche ausfließen. Mit Bergen wollen wir gen himmel machfen, auf Sturmen und Bellen dabinbraufen : gabe Abgrunde fturgen und fcmindelnd binunter : ber San außert fich im Rorper gleichfam burch eine gurudftonenbe-Rraft, wenn im Gegentheil felbit unfer Rorper burch jeden Bandebrud, jede Umarmung in den Rorper des Freundes übergeben will, gleichwie die Seelen harmonisch fich mischen; ber Stols richtet ben Rorper auf, fo wie die Seele fteiat; Rleinmuth fentet bas Saupt. Die Glieber hangen : fnechtische Rurcht fpricht aus dem friechenden Bang; bie Ibee des Schmergens vergerret unfer Geficht, wenn wolluftige Borftellungen eine Gragie über ben gangen Rorper verbreiten; fo hat ferner ber Born die ftartften Bande gerriffen, und die Roth beinahe die Unmöglichkeit übermunden. - Durch mas fur eine Dechanit, mocht' ich nun fragen, geschiebt es, bag gerade biefe Bewegungen auf diese Empfindungen erfolgen, gerade biefe Organe bei diefen Affecten intereffirt werden? Ift dies nicht eben fo viel, als wollt' ich wiffen, warum gerade eine folche Berlebung ber Bandbaut bie untere Rinnlade erftarren mache?

Bird ber Affect, ber biefe Bewegungen ber Mafchine fpm= pathetifch erwecte, oftere erneuert, wird biefe Empfindungeart

ber Seele bebitnell, fo merben es auch biefe Bewegungen bem Rorper. Bird der gur Kertigfeit gewordene Affect danerns ber Charafter, fo merben auch biefe confeninellen Ruge ber Majdine tiefer eingegraben, fie bleiben, menn ich bas Bort von dem Pathologen entlehnen darf, deuteropathifd aurud. und werben endlich organisch. Go formirt fic endlich bie fefte perennirende Obpffpanomie bes Menichen, bas es beinabe leichter ift, bie Seele nachber noch umquanbern als bie Bilbung, In biefem Berftanbe alfo fann man fagen, bie Seele bilbet ben Rorper, ohne ein Stablianer zu fenn, und die erften Jugendiabre bestimmen vielleicht die Belichtszuge bes Menfchen burch fein ganges Leben. fo mie fie überhaupt die Grundlage feines moralischen Charafters find. Gine un: thatige und ichmache Seele, die niemals in Leibenschaften überwallt, bat gar feine Phosiognomie, wenn nicht eben ber Mangel derfelben die Phosiognomie ber Simpel ift. Die Grundzuge, die die Natur ihnen anerschuf und die Antrition vollendete, bauern unangetaftet fort. Das Beficht ift glatt, benn feine Seele hat darauf gespielt. Die Augbraunen bebalten einen vollkommenen Bogen, denn tein wilder Affect bat fie gerriffen. Die gange Bilbung bebalt eine Runde, benn bas Kett bat Rube in feinen Bellen; bas Beficht ift regelmaßig, vielleicht auch fogar icon, aber ich bedaure bie Seele.

Eine Physiognomit organischer Theile, z. E. der Figur und Große der Nase, der Augen, des Mundes, der Ohren u. s. w., der Farbe der Haare, der Höhe des Halses u. s. f. ist vielleicht nicht unmöglich, durfte aber wohl so bald nicht erscheinen, wenn auch Lavater noch durch zehn Quartbände schwärmen sollte. Wer die launichten Spiele der Natur, die Bildungen, mit denen sie stiesmutterlich bestraft und mutterlich beschenkt hat, unter Classen bringen wollte, wurde mehr wagen, als Linns, und durfte sich

febr in Acht nehmen, daß er über der ungeheuren kurzweiligen Mannigfaltigkeit der ihm vorkommenden Originale nicht felbft eines werde.

(Noch eine Art von Sompathie verdient bemerkt zu werden, indem fie in der Physiologie von großer Erheblichkeit ist;
ich meine die Sompathie gewiser Empfindungen mit den Organen, aus denen sie kamen. Ein gewiser Krampf des Magens erregte in und die Empfindung von Etel; die Reproduction dieser Empfindung bringt racwarts diesen Krampf
hervor. Wie geschieht das?)

Auch der Nachlaß der thierischen Natur ift eine Quelle von Vollkommenheit.

**§. 23.** 

# Scheint fie zu hindern.

Noch kann man sagen, wenn auch der thierische Theil des Menschen ihm alle die großen Vortheile gewährt, von denen disher gesprochen worden, so bleibt er doch immer noch in einer andern Rudsicht verwerslich. Nämlich die Seele ist also stlavisch an die Thätigkeit ihrer Werkzeuge gefesselt, daß die periodische Abspannung dieser letztern ihr eine thatenlose Pause vorschreibt und sie gleichsam periodisch vernichtet. Ich meine den Schlaf, der, wie man nicht läugnen kann, und wenigstend den britten Theil unsers Dasepns raubt. Ferner ist unsere Denktraft von den Gesehen der Maschine äußerst abhängig, daß der Nachlaß dieser letztern dem Gang der Gedanken plöhlich Halt auferlegt, wenn wir eben auf dem geraden offenen Pfade zur Wahrheit begriffen sind. Der Verstand darf kaum ein wenig auf einer Idee gehaftet haben, so versagt ihm die träge Materie; die Saiten des Denkorgans

erschlaffen, wenn sie kaum ein wenig angestrengt worden; der Körper verläßt und, wo wir sein am meisten bedürfen. Welch erstaunliche Schritte, durfte man einwenden, wurde der Mensch in Bearbeitung seiner Fähigkeiten machen, wenn er in einem Bustand ununterbrochener Intensität fortdenken könnte? Wie würde er jede Idee in ihre lesten Elemente zerfasern, wie würde er jede Erscheinung bis zu ihren verhohlensten Quellen verfolgen, wenn er sie unaushörlich vor seiner Seele fest halten könnte? — Aber es ist nun einmal nicht so; warum ist es nicht so?

#### **G. 24.**

#### Rothwendigfeit bes Nachlaffes.

Folgendes wird und auf die Spur der Bahrheit leiten.

- 1. Die angenehme Empfindung war nothwendig, ben Menichen gur Bollfommenheit zu führen, und er ist ja nur
  barum vollfommen, bag er angenehm empfinde.
- 2. Die Natur eines endlichen Befens macht die unangenehme Empfindung unvermeidlich. Das Uebel erulirt nicht aus der besten Belt, und die Beltweisen wollen ja dariu Bollfommenheit finden.
- 3. Die Natur eines gemifchten Befens bringt fie nothwendig mit fich, weil fie größtentheils barauf rubet.
- Alfo: Schmers und Luft find nothwendig.

Schwerer icheint es, aber es ift bennoch auch mahr.

- 4. Jeber Schmerz machst feiner Ratur nach, fo wie jebe Luft, ins Unenbliche.
- 5. Jeber Schmerz und jede Luft eines gemischten Befend gielt auf feine Auflöfung.

#### §. 25.

#### Erflärung.

Ramlic das will fo viel fagen: es ift ein betauntes Befet ber Ideenverbindung, daß eine jede Empfindung, welcher Art fie auch immer fen, alfogleich eine andere ihrer Art ergreife und fich durch diefen Bumache vergrößere. Je größer und vielfältiger fie wird, befto mehr gleichartige wedt fie nach allen Directionen des Denforgand auf, bis fie nach und nach allgemein berrichend wird und die gange Klache der Seele einnimmt. So machet bemnach jede Empfindung burch fich felbit; jeder gegenwärtige Buftand bes Empfindungsvermogens enthält ben Grund eines nachfolgenden abnlichen beftigern. Dieß ift an fich flar. Run ift, wie wir wiffen, jede geiftige Empfindung mit einer abnlichen thierischen vergesellschaftet, b. i. mit andern Borten: jede ift mit mehr ober menigern Rervenbewegungen verfnüpft, die fich nach dem Grad ibrer Starte und Ausbreitung richten. Alfo: fo wie die geistigen Empfindungen machfen, muffen auch bie Bewegungen im Rervenfpftem gunehmen. Dieß ift nicht minder beutlich. Aber nun lehrt und bie Dathologie, daß fein Nerve jemals allein leide, und fagen: bie ift llebermaß von Rraft, eben fo viel beife als: bort ift Mangel ber Rraft. Alfo wächst zugleich noch jede Nervenbewegung burch fich felbft. Kerner ift oben gefagt morden, daß die Bewegungen des Nervenfofteme auf die Seele gurudwirfen und die geiftigen Empfindungen verftarten; bie verftartten Empfindungen bes Beiftes permebren und verftarten wiederum die Bewegungen der Merven. Alfo ift bier ein Cirtel, und die Empfindung muß ftete machfen, und die Nervenbewegungen muffen in jedem Moment allgemeiner und heftiger werden. Dun wiffen wir, bag die Bewegungen ber Mafdine, welche die Empfindung bes Schmerzens verurfachen, dem harmonischen Con zuwiderlaufen, durch den sie erhalten wird, das heißt, daß sie Arankheit sind. Aber Arankheit kann nicht ins Unendliche wachsen, also endigen sie sich mit der totalen Defiruction der Maschine. In Absicht auf den Schmerzisk es also erwiesen, daß er auf den Tod des Subjects abzielt.

Aber die Bewegungen der Rerven unter dem Buftand bes angenehmen Affects find in fo barmonifc, ber Kortdauer der Maidine fo gunkig: ber Auftand ber größten Geelenluft ift ja ber Auftand bes größten forperlichen Boble: - follte nicht vielmehr umgefehrt der angenehme Affect ben Klor bes Körpers ins Unendliche verlängern? - diefer Schluß ift febr übereilt. In einem gewiffen Grabe ber Moderation find biefe Rervenbewegungen beilfam und wirfliche Gefundbeit. Bachfen fie über biefen Grad bingus, fo tonnen fie mobl bochte Activität. bochfte augenblidliche Bollfommenbeit fevn, aber dann find fie Erces der Gefundbeit, bann find fie nicht mehr Gefundbeit. Rur biejenige gute Beidaffenbeit der naturlichen Actionen beißen wir Gefundbeit, in benen ber Grund aufunftiger abnli: der lieat, b. b. bie die Bolltommenbeit ber barauf folgenden Actionen befestigen; alfo gebort die Bestimmung bes Kort= banernben wefentlich mit in ben Begriff ber Befundbeit. So bat a. E. der Rorper bes entfraftetften Bolluftlings im Momente der Ausschweifung seine bochfte Sarmonie erreicht: aber fie ift nur augenblicklich, und ein besto tieferer nachtag lehrt gur Benuge, bag Ueberspannung nicht Befundheit mar. So tann man benn mit Recht bebaupten, bag ber übertrie: bene Bigor ber phofischen Actionen den Tod so febr befchleuniat als die bochte Disbarmonie oder bie heftigfte Rrantheit. Und alfo reißen und beibe, Somers und Bergnugen, einem unvermeidlichen Tod entgegen, wenn nicht etwas vorhanden ift, bas ihr Bachsthum befchrantet.

#### **C.** 26.

# Vortrefflichkeit biefes Rachlaffes.

Und eben biefes leiftet nun ber Rachlag ber thierifchen Ras tur. Gben diefe Ginfdrantung unferer gerbrechlichen Dafdine, bie unfern Gegnern einen fo ftarten Ginmurf mider ihre Bolltommenbeit ichien gelieben an baben, mußte es auch feun, bie alle die übeln Rolgen verbefferte, die ber Dechanismus anbermarte unvermeiblich macht. Eben biefes Sinfinten, biefes Erichlaffen der Organe, moruber die Denter fo tlagen, verbindert, daß und unfere eigene Rraft nicht in turger Beit aufreibt, und läßt es nicht zu, bag unfere Affecte in immet fteigenden Graden zu unferm Berberben fortmachfen. Gie geich: net jedem Affect die Verioden feines Bachsthums, feiner Sobe und feiner Defervefcent, wenn er nicht gar in einer totalen Relaration des Rorpers erftirbt, die den emporten Seiftern Beit lagt, wiederum ihren barmonifchen Con zu nehmen, und ben Organen, fich wiederum ju erholen. Daber bie bochften Grabe bes Entzückens, bes Schreckens und bes Borns eben biefelben find, nämlich Ermattung, Schwäche ober Ohnmacht. -

"Jeho mußt' er entweder ohnmachtig niedersinken" — Roch mehr gewährt ber Schlaf, ber, wie unser Shakspeare sagt, "den verworrenen Anduel der Sorgen auseinander löst, das "Bad der wunden Arbeit, die Geburt von jedes Lages Leben, "der zweite Gang der großen Natur ist." Unter dem Schlaf ordnen sich die Lebensgeister wiederum in jenes heilsame Gleichzgewicht, das die Fortdauer unsers Dasenns so sehr verlangt; alle jene krampsichten Ideen und Empfindungen, alle jene überspannten Thätigkeiten, die und den Lag durch gepeinigt haben, werden jeho in der allgemeinen Erschlaffung des Sensoriums ausgelöst, die Harmonie der Seelenwirtungen wird wiederum

hergeftellt, und ruhiger gruft ber neuerwachte Menfc ben tommenden Morgen.

Auch in Binficht auf bie Ginrichtung bes Gangen tonnen mir ben Werth und bie Wichtigfeit biefes Rachlaffes nicht genug bewundern. Eben biefe Ginrichtung brachte es noth: wendig mit fich, bas Manche, die nicht minder glücklich fenn follten, der allgemeinen Ordnung aufgeopfert wurden und bas Lood ber Unterbrudung davon trugen. Eben fo mußten wieberum Biele, die wir vielleicht mit Unrecht zu beneiben pfle: gen, ibre Beifted : und Leibestraft in raftlofer Anftrengung foltern, bamit bie Rube bes Gangen erbalten werbe. Go ferner die Kranten, fo bas unvernünftige Bieb. Der Schlaf verffegelt gleichfam bas Muge bes Rummers, gießt Lebensfraft in die Abern bes Rranten und Rube in feine gerriffene Seele; er nimmt bem Gurften und Staatsmann die fdwere Burbe ber Regierung ab: auch ber Taglobner bort bie Stimme bes Drängers nicht mehr, und bas mighandelte Bieb entflieht ben Tyranneien ber Menfchen. Alle Sorgen und Laften ber Beidopfe begrabt ber Solaf. fest Alles ins Bleidgewicht. ruftet Teden mit neugebornen Kraften aus, die Freuden und Leiden des folgenden Tages zu ertragen.

§. 27.

# Trennung bes Busammenhangs.

Endlich bann, auf ben Zeitpunkt, wo ber Seist ben Zwed seines Dasepns in diesem Kreise erfüllt hat, hat zugleich eine inwendige unbegreifliche Mechanit auch seinen Körper unfähig gemacht, weiter sein Werkzeug zu sepn. Alle Anordnungen zur Aufrechthaltung des körperlichen Flore scheinen nur bis auf diese Epoche zu reichen; die Weisheit, kommt es mix von.

bat bei Grandung unfrer pholifchen Ratur eine folde Spar: famfeit beobachtet, baß, ungeachtet ber fteten Compensationen, boch bie Confumtion immer bas llebergewicht bebalte, baf bie Freiheit ben Mechanismus migbrauche, und ber Tod aus bem Leben, wie aus feinem Reime, fich entwidle. Die Materie gerfallt in ihre letten Glemente wieder, die nun in andern Kormen und Berbaltniffen burch die Reiche ber Ratur mandern, andern Abfichten au bienen. Die Seele fabret fort, in anbern Rreifen ibre Dentfraft zu üben und das Universum von andern Seiten zu beichauen. Man tann freilich fagen, daß fie biefe Sphare im geringften noch nicht erschöpft hat, baß fie folde volltommener \* batte verlaffen tonnen; aber weiß man benn, bag biefe Sphare fur fie verloren ift? Bir legen jebo manches Buch weg, das wir nicht verfteben, aber vielleicht verfteben wir es in einigen Jahren beffer.

# Meber das gegenwärtige deutsche Cheater.

(Mus bein murtembergifchen Repertorium ber Literatur 4782.)

Der Beift des gegenwärtigen Jahrzehuts in Deutschland seidnet fich auch vorzuglich baburd von ben porigen aus. bak er bem Drama beinab in allen Provingen bes Baterlands einen lebhaftern Schwung gab; und es ift mertwurdig, bas man noch nie fo oft Seelengroße zu beflatichen und Schwach: beiten auszupfeifen gefunden bat, als eben in biefer Epoche. -Schabe, daß bieß nur auf ber Buhne ift. Die Megpptier bestellten für jedes Glied einen eigenen Argt, und der Krante ging unter bem Gewicht feiner Merate au Grunde. - Bir balten jeder Leideuschaft ihren eigenen Senter, und haben täglich irgend ein ungludliches Opfer berfelben zu beweinen. Rede Tugend findet bei und ihren Lobredner, und mir icheinen fie über ibrer Bemunderung zu vergeffen. Dich bancht, es perbalte fic bamit, wie mit ben unterirbiiden Goaben in ben Befrenftermabrden: Befdreiet ben Beift nicht! ift die ewige Bedingung bes Beschwörers. - Mit Stillschweigen erhebt man bas Gold - ein Laut über die Bunge, und bin: unter finft gebntaufend Rlafter bie Rifte.

Allerdinge follte man denten, ein offener Spiegel des menich: lichen Lebens, auf welchem fich die geheimften Wintelzuge bes

Bergens illuminirt und fredco gurudwerfen, wo alle Evolutios nen von Tugend und Lafter, alle die verworrenften Intriquen bes Blude, die mertwurdige Defonomie ber oberften Rurfict. bie fich im wirklichen Leben oft in langen Retten unabsebbar perliert, wo, fage ich, biefes Alles in fleinern Rlachen und Kormen aufgefaßt auch dem ftumpfeften Auge überfehbar zu Gefichte liegt; - ein Tempel, wo der mabre natürliche Apoll, wie einst zu Dodona und Delphos, goldne Orafel mundlich zum Bergen redet - eine folche Anftalt, mochte man erwarten, follte bie reinern Begriffe von Gludfeligfeit und Elend um fo nachdrücklicher in die Seele prägen, als die finnliche Anschauung lebendiger ift, benn nur Trabition und Sentenzen. Sollte, fage ich - und mas follten bie Bagren nicht, wenn man den Bertäufer boret? Bas follten iene Tropfen und Dulver nicht, wenn nur ber Magen bes Batienten fie verbaute, wenn nur feinem Gaum nicht bavor efelte? - Go viele Don Quirotes feben ibren eigenen Narrentopf aus dem Savopardentaften ber Romobie auchen, fo viele Tartuffes ihre Masten, fo viele Kallstaffe ihre Sorner: und doch deutet einer dem andern ein Efeldobr und beflaticht den wißigen Dichter, der feinem Nachbar eine folde Schlappe angubangen gewußt bat. Bemalbe voll Rührung, die einen gangen Schauplag in Thranen auflofen - Gruppen des Entfegens, unter deren Anblid bie garten Spinneweben eines bofterifden Nervenfofteme reißen : - Situationen voll fcmantender Erwartung, die den leifern Odem feffelt und das beklommene Berg in ungewiffen Schlägen wiegt alles diefes, was wirft es benn mehr, als ein buntes Karbenfpiel auf ber glache, gleich bem lieblichen Bittern bes Sonnen= lichts auf der Belle. - Der gange Simmel icheint in der Kluth au liegen, - ibr fturat euch wonnetrunken binein und tappt in falt Baffer. Benn der teuflifche Macbeth, die falten

Someiftrorfen auf ber Stirne, bebenden Rufes, mit bin: idauerndem Auge aus der Schlaffammer mantet, mo er bie That gethan bat, - welchem Buichauer laufen nicht eisfalte Schauer burch bie Bebeine? - Und bod welcher Macbeth unter bem Bolte laft feinen Dold aus bem Rleibe fallen, eh' er bie That thut? ober feine Larve, wenn fie gethan ift? - Es ift ja eben Ronig Duncan nicht, ben er zu verberben eilet. Berben barum weniger Madden verführt, meil Sara Samfon ibren Rebltritt mit Gift buffet? Eifert ein einziger Chemann weniger, weil ber Mobr von Benedig fich fo tragifc übereilte? Eprannisirt etwa die Convenienz die Ratur darum meniger, weil jene unnatürliche Mutter, nach ber That renig, vor euren Dbren bas rafende Belächter trillert? - Bludlich genug, menn eure Emilia, wenn fie fo verführerifch jammert, fo nachlaffig fon babin finft, fo voll Delicateffe und Grazie audrochelt, nicht noch mit fterbenden Reizen die wolluftige Lunte entzundet, und eurer tragifden Runft aus bem Stegreif binter ben Conliffen ein bemuthigenbes Opfer gebracht wirb. Beinabe mochte man ben Marionetten wieber bas Bort reden, und bie Dadiniften ermuntern, die Garridifden Runfte in ibre bolgernen Selben gu verpflangen, fo murde boch bie Aufmertfamteit des Dublicums, bie fich gewöhnlichermaßen in den Inhalt, den Dichter und Spieler brittbeilt, von bem lettern gurudtreten und fich mebr auf bem erften versammeln. Eine abgefeimte italienische Ivbigenig, die und vielleicht durch ein gludliches Spiel nach Anlis gezaubert batte, weiß mit einem ichelmischen Blid burch bie Maste ibr eigenes ganbermert mobibebacht wieder ju gerftoren, Iphigenia und Aulis find meggebaucht, die Sompathie ftirbt in der Bemunderung ihrer Ermederin. Bir follten ja bie Neis gungen bes iconen Gefdlechte aus feiner Meifterin fennent Die hohe Elisabeth batte eber eine Verletung ihrer Maiende als einen Ameifel gegen ibre Schonbeit vergeben. - Gollte eine Actrice philosophischer denten? Sollte diefe - wenn ber Kall ber Anfopferung tame - mehr auf ihren Rubm außerhalb ber Couliffen, als binter benfelben bebacht fenn? 3ch ameiffe gemaltia. Go lange bie Schlachtopfer ber Bolluft burch bie Toch: ter ber Bolluft gespielt werden, fo lange bie Scenen bes Sammere, ber Rurcht und bes Schredens mehr bazu bienen, den folanten Buche, die netten Ruge, die Grazienwendungen ber Spielerin zu Martte zu tragen, mit Ginem Bort, fo lange die Tragodie mehr die Belegenheitemacherin verwöhnter Bollufte fpielen muß - ich will weniger fagen - fo lange bas Schauspielbaus meniger Soule, als Beitvertreib ift - mehr bazu gebraucht wird, die eingabnende Langeweile zu beleben, unfreundliche Winternächte zu betrügen, und bas große Beer unferer füßen Musigganger mit dem Schaume der Beisbeit, dem Daviergeld der Empfindung und galanten Boten zu bereichern . -fo lange es mehr für die Toilette und die Schente arbeitet: fo lange mogen immer unfere Theaterschriftsteller ber patriotiiden Citelfeit entfagen, Lehrer bes Bolfe gu fenn. Bepor bas Dublicum für feine Buhne gebildet ift, burfte mohl fdwerlich die Bubne ibr Dublicum bilden.

Aber daß wir auch hier nicht zu weit geben — daß wir dem Publicum nicht die Fehler des Dichters zur Laft legen. Ich bemerke zwei vorzügliche Moden im Drama, die zwei anßersten Enden, zwischen welchen Wahrheit und Natur inne liegen. Die Menschen des Peter Corneille sind frostige Behorcher ihrer Leidenschaft — altlinge Pedanten ihrer Empfindung. Den bestängten Roberich hör' ich auf offener Bühne über seine Verlegenheit Vorlesung halten, und seine Gemüthebewegungen forgfältig, wie eine Pariserin ihre Grimassen vor dem Spiegel, durchmustern. Der leibige Anstand in Frankreich

bat den Raturmenichen verschnitten. - 3br Rothurn ift in einen niedlichen Tangichub verwandelt. In England und Deutschland (boch auch bier nicht fruber, als bis Goethe bie Schleichbandler bes Gefcmade über ben Rhein gurudgeiegt batte) bedt man ber Natur ihre Bloge auf, vergrößert ihre Kinnen und Leberfleden unter dem Sobliviegel eines unbandigen Bises . die mutbwillige Obantafie glübender Poeten lägt fie zum Ungeheuer und trommelt von ihr bie fcaublichften Anethoten aus. Bu Varis liebt man die glatten zierlichen Buppen, von denen bie Runft alle fubne Natur binwegichliff. Man wagt die Empfinbung nach Granen und ichneibet die Speifen bes Beiftes biatetifd vor, ben gartlichen Magen einer fcmachtigen Marquiffin au fconen: wir Deutsche muthen und, wie die ftartherzigen Britten , fühnere Dofen au , unfere Selben gleichen einem Goliath auf alten Tapeten, grob und gigantifd, für die Entfernung gemalt. Bu einer guten Copie ber Natur gebort Beibes, eine edelmütbige Rubnbeit, ibr Mart auszusaugen und ibre Somungfraft zu erreichen, aber zugleich auch eine fouchterne Blodigfeit, um die graffen Buge, die fie fich in großen Bandftuden erlaubt, bei Minigturgemalben ju milbern. Bir Denichen fteben vor dem Univerfum wie die Ameise vor einem großen majestätischen Dalaste. Es ift ein ungeheures Bebaude, unfer Infectenblid verweilet auf diefem Klugel und findet vielleicht biefe Gaulen, diefe Statuen übel angebracht: das Auge eines beffern Befend umfaßt auch ben gegenüberftebenden Klügel und nimmt bort Statuen und Saulen gewahr, die ihren Camerabinnen bier fommetrifc entfprechen. Aber ber Dichter male für Ameifenaugen, und bringe auch die andere Balfte in unfern Befichtstreis verfleinert hernber; er bereite und von der harmonie des Rleinen auf die harmonie des Großen; von der Sommetrie des Theils auf die Sommetrie bes Gangen, und laffe und lettere in der erftern bewundern. Ein Berfehen in diefem punkt ift eine Ungerechtigkeit gegen das ewige Wefen, das nach dem unendlichen Umriß der Welt, nicht nach einzelnen herausgehobenen Fragmenten, beurtheilt fenn will.

Bei ber getreuesten Copie ber Natur, so weit unsere Augen sie verfolgen, wird die Borfehung verlieren, die auf das angefangene Bert in diesem Jahrhundert vielleicht erst im folgenden das Siegel bruckt.

Aber auch ber Dichter tann ichuldlos fenn, wenn ber 3med bes Drama miglinget. Man trete auf die Bubne felbit und gebe Acht, wie fich die Befcopfe ber Bhantafie im Spieler vertorpern. Es find biefem zwei Dinge fcmer, aber nothwendia. Einmal muß er fich felbit und die hordende Menge vergeffen, um in der Rolle zu leben; bann muß er wiederum fich felbit und ben Bufdauer gegenwärtig benten, auf ben Befdmad bes lettern reflectiren und die Natur mäßigen. Behnmal finde ich Das Erfte bem Sweiten aufgeopfert, und bod - wenn das Genie bed Acteure nicht Beibes ausreichen fann - mochte er immer: bin gegen biefes zum Bortbeil jenes verftoffen. Bon Empfinbung zum Ausbrud ber Empfindung berricht eben die ichnelle und ewig bestimmte Succession, als von Betterleuchten gu Donnerfchlag, und bin ich bes Affectes voll, fo barf ich fo menig ben Körper nach feinem Tone ftimmen, bag es mir vielmehr fower, ja unmöglich werben burfte, ben freiwilligen Schwung bes lettern gurudzuhalten. Der Schauspieler befindet fich einis germaßen im Kall eines Nachtwandlers, und ich beobachte zwifcen beiden eine mertwürdige Achnlichfeit. Kann der lettere bei einer anfdeinenden völligen Abmefenheit bes Bewußtfeyns, in ber Grabesrube der außern Sinne auf feinem mitternachtlichen Pfade mit der unbegreiflichsten Bestimmtheit jeden Ruftritt gegen die Gefahr abmagen, die die größefte Beiftesgegenwart bes Badenden auffordern murbe: - fann bie Bewohnbeit feine Tritte fo wunderbar fichern; tann - wenn wir bod, um bas Dhanomen zu erflaren, zu etwas mehr unfere Auflucht nebmen muffen - fann eine Ginnedbammerung, eine fuperficielle und flüchtige Bewegung ber Ginne fo viel gu Stande bringen: warum follte ber Sorper, der doch fouft bie Seele in allen ibren Beranderungen fo getreulich begleitet, in diefem Rall fo augellos über feine Linien fcmeifen, bas er ihren Lon mifftimmte? Erlaubt fic die Leibenschaft feine Ertravagation (und bas fann sie nicht, wenn sie acht ift, und bas foll fie nicht in einer gebilbeten Seele), fo weiß ich gewiß, bas auch die Organe fich in fein Monftrum verirren. Sollte bann bei der größesten Abmesenbeit der Berception, deren die Allufion den Spieler nur fabig macht, nicht eben fo gut wie bort eine unmerfliche Babrnehmung bes Gegenwärtigen fortbauern, bie ben Spieler eben fo leicht an bem leberspannten und Unan: Ranbigen porbei über die fcmale Brude ber Babrbeit und Schönheit führt ? 3ch febe die Unmöglichkeit nicht. Singegen welcher Uebelftand auf der andern Seite, wenn der Spieler bas Bewußtfern einer gegenwärtigen Lage forgfam und angftlich unterhalt, und bas funftliche Traumbild burch die Ibee ber wirflich ibn umgebenden Belt zernichtet. Schlimm für ibn, wenn er weiß, bag vielleicht taufend und mehr Augen an jeber feiner Bebarden hangen, daß eben fo viel Ohren jeden Laut fei= nes Mundes verschlingen. - Ich mar einft augegen, als diefer ungludliche Bebante: man beobachtet mich! ben gartlichen Romeo mitten aus bem Arme ber Entzudung ichlenberte. - Es war gerade ber Stura bes nachtwandlers, ben ein warnenber Buruf auf gaber Dachfpipe fomindelnd pact. - Die verborgene Befahr mar ihm feine, aber ber fteilen Sobe ploblicher Anblid marf ibn töbtlich berunter. Der erschrockene Spieler fand feif

# Per Spaziergang unter den Sinden.

(Mus bem murtembergifchen Repertorium 1782.)

Bollmar und Edwin waren Freunde und wohnten in einer friedlichen Einsiedelei beisammen, in welche sie sich aus dem Geräusch der geschäftigen Belt zurückgezogen hatten, hier in aller philosophischen Muße die merkwürdigen Schickale ihred Lebens zu entwickeln. Edwin, der glückliche, umfaßte die Belt mit frohherziger Barme, die der trübere Bollmar in die Trauersarbe seines Mißgeschicks kleibete. Eine Allee von Linden war der Lieblingsplaß ihrer Betrachtungen. Einst an einem lieblichen Maientage spazierten sie wieder; ich erinnere mich solgendes Gespräches:

Edwin. Der Tag ift fo fcon - die gange Natur hat fic aufgeheitert, und Sie fo nachdenkend, Bollmar?

Wollmar. Laffen Sie mich. Sie wiffen, es ift meine Art, bag ich ihr thre Launen verderbe.

Edwin. Aber ift es benn möglich, ben Becher ber Freude fo angueteln ?

Wollmar. Benn man eine Spinne darin findet — warum nicht? Seben Sie, Ihnen malt sich jest die Natur wie ein rothwangiges Mädchen an seinem Brauttag. Mir erscheint sie als eine abgelebte Matrone, rothe Schminke auf ihren gruns

gelben Bangen, geerbte Demanten in ihrem Baar. Bie fie fich in diefem Sountagsaufpus belächelt! Aber es find abaes tragene Rleiber und icon bunderttaufendmal gewandt. Chen diefen grunen mallenden Schlepp trug fie fcon vor Deutalion, eben fo parfumirt und eben fo bunt verbramt. Jahrtaufenbe lang verzehrt fie nur den Abtrag von der Tafel des Todes, toot fich Sominte aus ben Bebeinen ihrer eigenen Rinder und ftust die Bermefung zu blendenden Alittern. Junger Menfc, weißt bu wohl auch, in welcher Gefellicaft bu vielleicht jebo fpaziereft? Dachteft bu je, bag biefes unendliche Rund bas Grabmal beiner Abnen ift, bag bir bie Binbe, die bir bie Boblgeruche der Linden berunterbringen, vielleicht bie gerstobene Rraft bes Arminius in die Rafe blafen, bag bu in ber erfrischenden Quelle vielleicht die germalmten Gebeine unfrer großen Beinriche tofteft? - Der Atom, ber in Plato's Bebirne bem Gebanten ber Gottheit bebte, ber im Bergen des Titus der Erbarmung gitterte, judt vielleicht jebo ber viehischen Brunft in ben Abern ber Sarbanapale, oder wird in dem Mas eines gebentten Gaudiebs von den Raben ger= ftreut. Sie icheinen, bas luftig zu finden, Edwin?

Cow in. Vergeben Sie! Ihre Betrachtungen eröffnen mir tomische Scenen. Wie? wenn unfre Körper nach eben den Gesehen wanderten, wie man von unsern Geistern behauptet? Wenn sie nach dem Tod der Maschine eben das Amt fortsehen müßten, das sie unter den Besehlen der Seele verwalteten; gleichwie die Geister der Abgeschiedenen die Beschäftigungen ihres vorigen Lebens wiederholen, quas cura fuit vivis, eadem segultur tellure repostos.

Wollmar. Go mag die Afche bes Lyturgus noch bis iest und ewig im Ocean liegen!

Comin. Soren Sie bort die gartliche Philomele ichlagen?

Mie? wenn sie die Urne von Tibulls Asche ware, der zartlich wie sie sang? Steigt vielleicht der erhabene Pindar in
jenem Abler zum blauen Schirmbach des Horizonts? stattert
vielleicht in jedem buhlenden Zephpr ein Atom Anakreons?
Wer kann es wissen, ob nicht die Körper der Süslinge in
zarten Puderstöcken in die Locken ihrer Gebieterinnen stiegen? ob nicht die Ueberbleibsel der Wucherer im hundertjährigen Rost an die verscharrten Munzen gefesselt liegen? Ob
nicht die Leiber der Polygraphen verdammt sind, zu Lettern
geschmolzen oder zu Papier gewalkt zu werden, ewig nun unter dem Druck der Presse zu ächzen und den Unstinn ihrer
Collegen verewigen zu helsen! Sehen Sie, Wolmar! Aus
eben dem Kelche, woraus Sie die bittre Galle schöpfen, schöpft
meine Laune lustige Scherze.

Wollmar. Ebwin! Edwin! Wie Sie den Ernft wieder mit lächelndem Bis übertunchen! — Laffen Sie mich fortfahren. Die gute Sache scheut die Besichtigung nicht.

Edwin. Wollmar befichtige, wenn er gludlicher ift.

Wollmar. O pfui! Da bohren Sie gerade in die gefährlichste Wunde. Die Weisheit ware also eine waschhafte Mällerin, die in jedem Hause schmaruben geht und geschmeidig in jede Laune plaudert, bei dem Ungludlichen die Gnade selbst verleumdet, bei dem Gludlichen auch das Uebel verz zudert. Ein verdorbener Magen verschwäht diesen Planeten zur Holle, ein Glas Bein kann seine Teufel vergöttern. Wenn unste Launen die Modelle unster Philosophien sind, — sagen Sie mir boch, Edwin, in welcher wird die Wahrheit gegossen? Ich fürchte, Edwin, Sie werden weise seyn, wenn Sie erst finster werden.

Cowin. Das mocht' ich nicht, um weife zu werden! Wollmar. Sie haben bas Wort "gludlich" genannt. Wie

wird man bas, Edwin? Arbeit ift die Bebingung bes lebens. bas Biel Beisbeit, und Gladfeligfeit, fagen Sie, ift ber Dreis. Laufend und abermal tanfend Segel fliegen ausgespannt, bie gludliche Infel ju fuchen im geftablofen Meere, und biefes goldene Blief zu erobern. Sage mir doch, bu Beifer, wie viel find ihrer, die es finden ? 3ch febe bier eine Rlotte im emigen Minae bes Bedürfniffes berumgewirbelt, ewig von biefem Ufer ftogend, um ewig wieder baran zu landen, ewig landend, um wieder davon zu ftoffen. Sie tummelt fich in den Borbofen ihrer Bestimmung, treust furchtfam lange bem Ufer, Proviant an bolen und bas Catelwert zu fliden, und fleuert ewig nie auf bie Sobe des Meeres. Es find biejenigen, bie beute fich abmuden, auf baf fie fic morgen wieder abmuben tonnen. 3d giebe fie ab, und die Summe ift um die Balfte gefcmolzen. Wieder Andere reift ber Strubel ber Sinnlichteit in ein enhmloses Brab. - Es find diejenigen, bie bie gange Rraft ihres Dafenns verichmenben, ben Someis ber vorigen zu genießen. Man rechne fie weg, und ein armes Biertheil bleibt noch aurud. Bang und iconotern fegelt es obne Compaf, im Geleit ber betruglichen Sterne, auf bem furchtbaren Ocean fort: icon flimmt wie weißes Gewölf am Ranbe bes Borigonts bie gludliche Rufte, Land ruft ber Stenermann, und fiebe! ein elendes Brettchen berftet, bas lede Soiff verfinft bart am Geftabe. Apparent rari nantes in gurgite vasto. Ohnmachtig fampft sich der geschiertefte Schwimmer gum Laube, ein Krembling in ber atberifden Bone irrt er einfam umber und fucht toranenben Auges feine nordifche Seimath. Go giebe ich pon ber großen Summe eurer freigebigen Spfteme eine Million nach der an= dern ab. - Die Rinder freuen fic auf den Sarnifc ber Manner, und biefe meinen, bas fle nimmermehr Rinder find. Der Strom unfere Wiffens ichlangelt fich rudwarts zu feiner Mundung, der Abend ift bammerig wie der Morgen, in der nämlichen Nacht umarmen sich Aurora und Hesperus, und der Beise, der die Mauern der Sterblichleit durchbrechen wollte, sinkt abwärts und wird wieder zum tändelnden Anaben. Nun, Edwin! rechtsertigen Sie den Töpfer gegen den Topf; antworten Sie, Edwin!

Cowin. Der Copfer ift icon gerechtfertigt, wenn ber Copf mit ibm rechten tann.

Wollmar. Antworten Sie!

Edwin. 3ch fage, wenn fle auch bie Infel verfehlt, fo ift boch bie Fahrt nicht verloren.

Wollmar. Etwa das Ange an den malerischen Landschaften zu weiden, die zur Nechten und Linken vorbei stiegen? Edwin? Und darum in Stürmen herumgeworsen zu werden, darum an spisigen Klippen vorbei zu zittern, darum in der wogenden Wüste einem dreifachen Tode um den Rachen zu schwanken! Reden Sie nichts mehr, mein Gram ist beredter ils Ihre Zufriedenheit.

Edwin. Und foll ich darum das Beilchen unter bie Füße treten, weil ich die Rose nicht erlangen tann? Oder soll ich diesen Maitag verlieren, weil ein Gewitter ihn verfinstern tann? Ich schöpfe Heiterteit unter der wolfenlosen Blaue, die mir hernach seine stürmische Langeweile verfürzt. Soll ich die Blume nicht brechen, weil sie morgen nicht mehr riechen wird? Ich werfe sie weg, wenn sie well ist, und pflude ihre junge Schwester, die schon reizend aus der Anospe bricht.

Wollmar. Umfonst! Bergebend! Bohin nur ein Samentorn bes Bergnügens fiel, sproffen schon tausend Reime bes Jammers. Bo nur eine Thrane ber Freude liegt, liegen tausend Thranen ber Berzweiflung begraben. hier an ber Stelle, wo der Mensch jauchte, krummten sich tausend sterbende Insecten. In eben dem Augenblid, wo unser Entzuden zum himmel wirbelt, heulen tausend Flüche der Berdammnis empor. Es ist ein betrügliches Lotto, die wenigen armseligen Treffer verschwinden unter den zahllosen Nieten. Jeder Tropfe Zeit ist eine Sterbeminute der Freuden, jeder wehende Staub der Leichenstein einer begrabenen Bonne. Auf jeden Punkt im ewigen Universum hat der Tod sein monarchisches Siegel gedrückt. Auf jedem Atome lese ich die trostlose Aufschrift: Bergangen!

Edwin. Und warum nicht: Gewesen? Mag jeder Laut der Sterbegesang einer Seligkeit seyn — er ist auch die Honne der allgegenwärtigen Liebe — Bollmar, an dieser Linde kuste mich meine Juliette zum erstenmal.

Wollmar (beftig bavon gebenb). Junger Menfch! Unter biefer Linde hab' ich meine Laura verloren.

# Per Spaziergang unter ben Sinden.

(Mus bem murtembergifden Repertorium 1782.)

Bollmar und Edwin waren Freunde und wohnten in einer friedlichen Einsiedelei beisammen, in welche sie sich aus dem Geräusch der geschäftigen Welt zurückgezogen hatten, hier in aller philosophischen Muße die merkwürdigen Schickale ihred Lebens zu entwickeln. Edwin, der glückliche, umfaßte die Welt mit frohherziger Warme, die der trübere Wollmar in die Trauersarbe seines Mißgeschicks kleibete. Eine Allee von Linden war der Lieblingsplaß ihrer Betrachtungen. Einst an einem lieblichen Maientage spazierten sie wieder; ich erinnere mich solgendes Gespräches:

Edwin. Der Tag ift fo icon - die gange Natur hat fic aufgeheitert, und Sie fo nachdenkend, Bollmar?

Wollmar. Laffen Gie mich. Gie wiffen, es ift meine Art, bag ich ibr ibre Launen verderbe.

Edwin. Aber ift es denn möglich, ben Becher ber Freude fo anzuefeln ?

wollmar. Benn man eine Spinne barin findet — warum nicht? Sehen Sie, Ihnen malt sich jest die Natur wie ein rothwangiges Mädchen an feinem Brauttag. Mir erscheint sie als eine abgelebte Matrone, rothe Schminke auf ihren grins

gelben Bangen, geerbte Demanten in ihrem Saar. Bie fie nich in diesem Sonntagsaufput belächelt! Aber es find abgetragene Rleiber und icon bunberttaufendmal gewandt. Eben diefen grunen mallenden Schlepp trug fie icon vor Deufalion, eben fo parfumirt und eben fo bunt perbramt. Sahrtaufende lang verzehrt fie nur den Abtrag von der Tafel des Todes, tocht fich Schminte aus ben Bebeinen ihrer eigenen Rinder und ftust die Bermefung ju blenbenden Alittern. Junger Menfc, weißt bu wohl auch, in welcher Gefellicaft du vielleicht jebo fpagiereft? Dachteft bu je, bag biefes unendliche Rund bas Grabmal beiner Abnen ift, bag bir bie Binbe, bie bir bie Boblgeruche ber Linben berunterbringen, vielleicht bie terftobene Rraft bes Arminius in bie Rafe blafen, bag bu in der erfrischenden Quelle vielleicht die germalmten Gebeine unfrer großen Beinriche tofteft? - Der Atom, ber in Dlato's Gebirne bem Gedanten ber Gottheit bebte, ber im Bergen des Titus der Erbarmung gitterte, gudt vielleicht jebo der viehischen Brunft in ben Abern ber Sarbanavale, ober wirb in dem Mas eines gebentten Gaubiebs von ben Raben gerftreut. Sie icheinen, bas luftig zu finden, Ebmin?

Edwin. Bergeben Sie! Ihre Betrachtungen eröffnen mir tomische Scenen. Wie? wenn unfre Körper nach eben den Gesehen wanderten, wie man von unsern Geistern behauptet? Wenn sie nach dem Tod der Maschine eben das Amt fortsehen müßten, das sie unter den Besehlen der Seele verwalteten; gleichwie die Geister der Abgeschiedenen die Beschäftigungen ihres vorigen Lebens wiederholen, quae cura fuit vivis, eadem segultur tellure repostos.

wollmar. So mag die Afche bes Lyfurgus noch bis jest und ewig im Ocean liegen!

Edwin. hören Sie bort die gartliche Philomele fclagen?

1

Bie? wenn sie die Urne von Tibulls Asche ware, der zärtlich wie sie sang? Steigt vielleicht der erhabene Pindar in jenem Abler zum blauen Schirmbach des Horizonts? stattert vielleicht in jedem buhlenden Zephyr ein Atom Anakreons? Wer kann es wissen, ob nicht die Körper der Süslinge in zarten Puderstöckchen in die Locken ihrer Gebieterinnen stiegen? ob nicht die Ueberbleibsel der Wucherer im hundertjährigen Rost an die verscharrten Münzen gefesselt liegen? Ob nicht die Leiber der Polygraphen verdammt sind, zu Lettern geschmolzen oder zu Papier gewalkt zu werden, ewig nun unter dem Druck der Presse zu ächzen und den Unsinn ihrer Collegen verewigen zu helsen! Sehen Sie, Wollmar! Aus eben dem Kelche, woraus Sie die bittre Galle schöpfen, schöpft meine Laune lustige Scherze.

Wollmar. Edwin! Edwin! Bie Gie den Ernft wieder mit lächelndem Die abertunchen! — Laffen Gie mich forts fabren. Die gute Sache icheut die Besichtigung nicht.

Edwin. Wollmar besichtige, wenn er glücklicher ift.

wollmar. D pfui! Da bohren Sie gerade in die gefährlichste Wunde. Die Weisheit ware also eine waschhafte Mällerin, die in jedem hause schmaruben geht und geschmeibig in jede Laune plaudert, bei dem Ungludlichen die Gnade selbst verleumdet, bei dem Gludlichen auch das Uebel verzudert. Ein verdorbener Magen verschwäht diesen Planeten zur holle, ein Glas Wein kann seine Teusel vergöttern. Wenn unfre Launen die Modelle unfrer Philosophien sind, — sagen Sie mir doch, Edwin, in welcher wird die Wahrheit gegossen? Ich fürchte, Edwin, Sie werden weise sepn, wenn Sie erst finster werden.

Edwin. Das möcht' ich nicht, um weife zu werben! Wollimar. Sie haben bas Bort "gludlich" genannt. Wie

wird man bas, Edwin? Arbeit ift die Bebingung bes Lebens, das Riel Weisbeit, und Gluckeligfeit, fagen Sie, ift der Dreis. Taufend und abermal taufend Segel fliegen ausgespannt, bie gludliche Infel au fuchen im gestablofen Meere, und biefes goldene Mlief zu erobern. Sage mir boch, bu Beifer, wie viel find ihrer, die es finden ? 3ch febe bier eine Rlotte im ewigen Ringe des Bedurfniffes berumgewirbelt, ewig von diefem Ufer ftokend, um ewig wieder baran zu landen, ewig landend, um wieder bavon zu ftogen. Sie tummelt fich in ben Borbofen ihrer Bestimmung, freust furchtfam lange bem Ufer, Proviant zu bolen und das Tatelwert zu fliden, und fleuert ewig nie auf die Sobe bes Meeres. Es find biejenigen, bie beute fich abmuben, auf daß fie fich morgen wieder abmuden tonnen. 3ch ziebe fie ab, und die Summe ift um die Salfte gefchmolzen. Wieber Andere reift der Strudel ber Sinnlichkeit in ein ruhmlofes Grab. - Es find diejenigen, bie bie gange Rraft ibres Dafenns verschwenden, den Schweis ber vorigen zu genießen. Man rechne fie weg, und ein grmes Biertbeil bleibt noch gurud. Bang und fondtern fegelt es obne Compag, im Geleit ber betruglichen Sterne, auf bem furchtbaren Ocean fort: icon flimmt wie weißes Gewölf am Rande bes Borizonts bie gludliche Rufte, Land ruft ber Stenermann, und fiebe! ein elendes Brettden berftet, bas lede Soiff verfinft bart am Beftabe. Apparent rari nantes in gurgite vasto. Ohnmachtig fampft sich ber gefdietefte Schwimmer aum Lande, ein Krembling in der atherischen Bone irrt et einfam umber und sucht thranenden Auges feine norbifche Seimath. Go giebe ich von ber großen Summe eurer freigebigen Spfteme eine Million nach ber an= bern ab. - Die Rinder freuen fich auf ben harnisch ber Manner, und biefe weinen, baß fie nimmermehr Rinder find. Der Strom unfere Wiffens ichlangelt fich rudwarts zu feiner

Munbung, der Abend ift bammerig wie der Morgen, in der namlichen Nacht umarmen sich Aurora und Hesperus, und der Beise, der die Mauern der Sterblichkeit durchbrechen wollte, sinkt abwarts und wird wieder zum tandelnden Anaben. Nun, Edwin! rechtsertigen Sie den Töpfer gegen den Topf; antworten Sie, Edwin!

Cowin. Der Copfer ift icon gerechtfertigt, wenn ber Copf mit ibm rechten tann.

Wollmar. Antworten Gie!

Edwin. Ich fage, wenn fie auch bie Infel verfehlt, fo ift boch die Kabrt nicht verloren.

Wollmar. Etwa das Ange an den malerischen Landschaften zu weiden, die zur Nechten und Linken vorbei stiegen? Edwin? Und darum in Stürmen herumgeworsen zu werden, darum an spisigen Alippen vorbei zu zittern, darum in der wogenden Wüste einem dreisachen Tode um den Rachen zu schwanken! Neden Sie nichts mehr, mein Gram ist beredter ils Ihre Zufriedenbeit.

Edwin. Und foll ich barum bas Beilchen unter bie Füße treten, weil ich die Rose nicht erlangen kann? Oder soll ich biesen Maitag verlieren, weil ein Gewitter ihn verfinstern kann? Ich schöpfe Heiterkeit unter der wolkenlosen Blaue, die mir hernach seine sturmische Langeweile verkurzt. Soll ich die Blume nicht brechen, weil sie morgen nicht mehr riechen wird? Ich werfe sie weg, wenn sie well ist, und pflucke ihre junge Schwester, die schon reizend aus der Anospe bricht.

Wollmar. Umfonst! Bergebend! Bohin nur ein Samentorn des Bergnügens fiel, sproffen schon tausend Reime des Jammerd. Bo nur eine Thrane der Freude liegt, liegen tausend Thranen der Bergweiflung begraben. hier an der Stelle, wo der Mensch jauchte, krummten sich tausend sterbende Insecten. In eben dem Augenblid, wo unser Entzuden jum himmel wirbelt, heulen tausend Flüche der Berdammnis empor. Es ist ein betrügliches Lotto, die wenigen armseligen Treffer verschwinden unter den zahllosen Nieten. Jeder Tropse Zeit ist eine Sterbeminute der Freuden, jeder wehende Staub der Leichenstein einer begrabenen Wonne. Auf jeden Punkt im ewigen Universum hat der Tod sein monarchisches Siegel gedrückt. Auf jedem Atome lese ich die trostlose Aufschrift: Bergangen!

Edwin. Und warum nicht: Gewesen? Mag jeder Laut ber Sterbegesang einer Seligseit seyn — er ist auch die Homne der allgegenwärtigen Liebe — Bollmar, an dieser Linde tuste mich meine Juliette zum erstenmal.

Wollmar (beitig bavon gebenb). Junger Menfch! Unter biefer Linde hab' ich meine Laura verloren.

١.

k

## Eine großmäthige Handlung aus der neueften Geschichte.

(Mus bem murtembergifchen Repertorium ber Literatur.)

Schauspiele und Romane eröffnen und die glanzenosten Büge des menschlichen Herzens; unfre Phantasie wird entzündet; unser herz bleibt talt; wenigstens ist die Gluth, worein es auf diese Beise verseht wird, nur augenblicklich und erfriert fürd praktische Leben. In dem namlichen Augenblick, da und die schmucklose Gutherzigseit des ehrlichen Puffs die beinahe zu Thränen rührt, zanken wir vielleicht einen antlopfenden Bettler mit Ungestum ab. Wer weiß, ob nicht eben diese gefünstelte Eristenz in einer idealischen Belt unsere Eristenz in der wirklichen untergrädt? Wir schweben hier gleichsam um die zwei äußersten Enden der Moralität, Engel und Teufel, und die Mitte — den Menschen — lassen wir liegen.

Segenwartige Anethote von zwei Deutschen — mit stolzer Freude schreib ich das nieder — hat ein unabstreitbares Berbienst — sie ist wahr. Ich hoffe, daß fie meine Leser warmer zurudlaffen werde, ale alle Bande des Grandison und der Pamela.

3mei Bruder — Baronen von Brmb, hatten fich beide in ein junges vortreffliches Fraulein von Brthr verliebt, ohne daß der eine um bes andern Leidenschaft mußte. Beider Liebe mar järtlich und start, weil sie bie erste war. Das Fräulein war schön und zur Empfindung geschaffen. Beibe ließen ihre Neigung zur ganzen Leidenschaft aufwachsen, weil keiner die Gefahr kannte, die für sein herz die schrecklichste war — seinen Bruder zum Nebenbuhler zu haben. Beide verschonten das Mädchen mit einem frühen Geständuiß, und so hintergingen sich beide, bis ein unerwartetes Begegniß ihrer Empfindungen das ganze Gebeimniß entbeckte.

Schon war die Liebe eines jeden bis auf den höchsten Grab gestiegen, der ungluckeligste Affect, der im Geschlechte der Menschen beinahe so grausame Berwüstungen angerichtet hat, als sein abscheuliches Gegentheil, hatte schon die ganze Fläche ihres herzens eingenommen, daß wohl von keiner Seite eine Aufopserung möglich war. Das Fraulein, von Geschl für die traurige Lage dieser beiden Unglückichen, wagte es nicht, ausschließend für einen zu entscheiden, und unterwarf ihre Neigung dem Urtheil der brüderlichen Liebe.

Sieger in diesem zweiselhaften Kampfe der Pflicht und Empfindung, den unfre Philosophen so allezeit fertig entscheiden, und der praktische Mensch so langsam unternimmt, sagte der altere Bruder zum jungern: "Ich weiß, daß du mein Mädchen liebst, seurig wie ich. Ich will nicht fragen, für wen ein alteres Recht entscheidet. — Bleibe du hier, ich suche die weite Welt, ich will streben, daß ich sie vergesse. Kann ich das — Bruder, dann ist sie dein, und der himmel segne beine Liebe! — Kann ich es nicht — nun dann, so geh' auch du hin — und thu' ein Gleiches."

Er verließ gablings Deutschland und eilte nach holland — aber das Bild seines Maddens eilte ihm nach. Fern von dem himmeloftrich seiner Liebe, aus einer Gegend verbannt, die seines herzens ganze Seligkeit einschloß, in der er allein ba

leben vermochte, erkrankte der Unglückliche, wie die Pflanze dahin schwinder, die der gewaltthätige Europäer aus dem mütterzlichen Asien entführt und sern von der milderen Sonne in rauhere Beete zwingt. Er erreichte verzweiselnd Amsterdam, dort warf ihn ein hibiged Fieber auf ein gefährliches Lager. Das Bild seiner Einzigen herrschte in seinen wahnsinnigen Träumen, seine Genesung hing an ihrem Beside. Die Aerzte zweiselten für sein Leben, nur die Versicherung, ihn seiner Geliebten wieder zu geben, ris ihn mahsam aus den Armen des Todes. Ein wandelndes Gerippe, das erschrecklichste Bild bes zehrenden Kummers, kam er in seiner Vaterstadt an, — schwindelte er über die Treppe seiner Geliebten, seines Bruders.

"Bruber, hier bin ich wieder. Was ich meinem herzen zumuthete, weiß der im himmel — Mehr kann ich nicht." Obumächtig fant er in die Arme des Kräuleins.

Der jungere Bruder war nicht minder entschloffen. In wenigen Wochen ftand er reifefertig ba:

"Bruder, bu trugst beinen Schmerz bis nach Holland. — Ich will versuchen, ihn weiter zu tragen. Führe sie nicht zum Altar, bis ich dir weiter schreibe. Nur diese Bedingung erlaubt sich bie brüderliche Liebe. Bin ich glüdlicher als du! — In Gottes Namen, so sep sie bein, und der himmel fegne eure Liebe. Bin ich es nicht! — Nun dann, so möge der himmel weiter über uns richten! Lebe wohl. Behalte dieses versiegelte Päcken, erbrich es nicht, bis ich von hinnen bin — Ich geh' nach Batavia."

hier fprang er in den Bagen.

halb entfeelt ftarrten ihm die hinterbleibenden nach. Er hatte den Bruder an Edelmuth übertroffen. Auf den Burudebleibenden flürmte die Liebe und zugleich der Schmerz über ben Berluft bes chelften Mannes. Das Geräusch des fliehenden

Bagens burchbonnerte fein herz. Man beforgte für fein Leben. Das Fraulein — doch nein! Davon wird das Ende reben.

Man erbrach bas Patet. Es war eine vollgultige Berschreibung aller feiner beutschen Befihungen, bie der Bruder erheben sollte, wenn es dem Fliebenden in Batavia gludte. Der Ueberwinder feiner felbst ging mit hollandischen Kauffahrern unter Segel und tam gludlich in Batavia an. Benige Bochen, so überfandte er dem Bruder folgende Beilen:

"bier, wo ich Gott bem Allmächtigen bante, bier auf ber neuen Erde dent' ich beiner und unferer Lieben mit aller Bonne eines Märtprers. Die neuern Scenen und Schidfale haben meine Seele erweitert, Gott bat mir Rraft geichenft, der Freundschaft das hochfte Opfer zu bringen, bein ift - Gott! bier fiel eine Thrane - die lette - 3ch bab' überwunden - Dein ift bas Fraulein. Bruder, ich babe fie nicht befigen follen, bas beißt, fie mare mit mir nicht gludlich gemefen. Wenn ihr je ber Gedante fame fie mare es mit mir gemefen - Bruder! - Bruder! -Schwer malge ich fie auf beine Seele. Bergig nicht, wie fomer fie bir erworben werden mußte - Behandle ben Engel immer, wie es jest beine junge Liebe bich lehrt -Bebandle fie als ein theures Bermächtnif eines Bruders. den deine Arme nimmer umftriden merden. Lebe mobi! Schreibe mir nicht, wenn bu beine Brautnacht feierft. Meine Bunde blutet noch immer. Schreibe mir, wie gludlich du bift. Meine That ift mir Burge, daß auch mich Bott in ber fremden Belt nicht verlaffen wird."

Die Bermählung murde vollzogen. Ein Jahr bauerte bie feligste der Chen — Dann ftarb die Frau. Sterbend erft

leben vermochte, erfrankte der Unglückliche, wie die Pflanze dahin schwinder, die der gewaltthätige Europäer aus dem mütterlichen Asien entführt und fern von der milderen Sonne in
rauhere Beete zwingt. Er erreichte verzweiselnd Amsterdam,
dort warf ihn ein hihiges Fieber auf ein gefährliches Lager.
Das Bild feiner Einzigen herrschte in seinen wahnsinnigen
Träumen, seine Genesung hing an ihrem Besite. Die Aerzte
zweiselten für sein Leben, nur die Versicherung, ihn seiner Geliebten wieder zu geben, ris ihn muhsam aus den Armen des
Todes. Ein wandelndes Gerippe, das erschrecklichste Bild bes
zehrenden Kummers, kam er in seiner Vaterstadt an, —
schwindelte er über die Treppe seiner Geliebten, seines Bruders.

"Bruder, hier bin ich wieder. Bas ich meinem herzen jumuthete, weiß der im himmel - Dehr fann ich nicht."

Dhumachtig fant er in die Arme bes Frauleins.

Der jungere Bruder war nicht minder entschlossen. In wenigen Wochen stand er reifefertig ba:

"Bruder, du trugst beinen Schmerz bis nach Holland. — Ich will versuchen, ihn weiter zu tragen. Führe sie nicht zum Altar, bis ich dir weiter schreibe. Nur diese Bedingung erlaubt sich die brüderliche Liebe. Bin ich glücklicher als du! — In Gottes Namen, so sep sie dein, und der himmel segne eure Liebe. Bin ich es nicht! — Nun dann, so möge der himmel weiter über uns richten! Lebe wohl. Behalte diese versiegelte Päcken, erbrich es nicht, bis ich von hinnen bin — Ich geh' nach Batavia."

Sier fprang er in den Wagen.

Salb entfeelt ftarrten ihm die hinterbleibenden nach. Er hatte ben Bruber an Ebelmuth übertroffen. Auf den Burudbleibenben fturmte die Liebe und zugleich der Schmerz über ben Berluft bes chelften Mannes. Das Geräusch bes fliebenden

Bagens burchbonnerte sein herz. Man beforgte für sein Leben. Das Fräulein — boch nein! Davon wird bas Enbereben.

Man erbrach bas Palet. Es war eine vollgultige Bersichreibung aller feiner beutschen Besisungen, bie der Beuder erheben sollte, wenn es dem Fliebenden in Batavia gludte. Der Urberwinder feiner selbst ging mit hollandischen Kauffahrern unter Segel und tam gludlich in Batavia an. Benige Bochen, so übersandte er dem Bruder folgende Beilen:

"hier, wo ich Gott bem Allmächtigen bante, bier auf ber neuen Erde dent' ich beiner und unferer Lieben mit aller Monne eines Martprers. Die neuern Scenen und Schid: fale baben meine Seele erweitert, Gott bat mir Rraft ge= ichenft, ber Kreunbichaft bas bochfte Opfer zu bringen, bein ift - Gott! bier fiel eine Thrane - die lette - 3ch bab' übermunden - Dein ift bas Graulein. Bruder, ich babe fie nicht befigen follen, bas beißt, fie mare mit mir nicht gludlich gewesen. Wenn ibr je ber Gedante fame fie mare es mit mir gemefen - Bruder! - Bruder! -Sower malge ich fie auf beine Seele. Bergiß nicht, wie fdwer fie bir erworben merben mußte - Behandle ben Engel immer, wie es jest beine junge Liebe dich lehrt -Behandle fie als ein theures Bermachtnig eines Bruders, den deine Arme nimmer umftriden werden. Lebe wohl! Schreibe mir nicht, wenn bu beine Brautnacht feierft. Meine Bunde blutet noch immer. Schreibe mir, wie gludlich bu bift. Meine That ift mir Burge, bag auch mich Bott in der fremden Belt nicht verlaffen wird."

Die Bermählung murbe vollzogen. Ein Jahr bauerte bie feligste ber Eben - Dann ftarb bie Frau. Sterbend erft

betannte fie ihrer Bertrauteften bas ungludfeligfte Geheimni ihres Bufens: fie hatte ben Entflohenen ftarter geliebt.

Beide Bruder leben noch wirflich. Der altere auf feiner Gutern in Deutschland, aufe neue vermählt. Der jungere blie in Batavia, und gedieh jum gludlichen glanzenden Mann. Ethat ein Gelubbe, niemals zu heirathen, und hat es gehalten

## Pie Schanbühne als eine moralische Anstalt betrachtet.

(Borgelefen bei einer öffentlichen Sibung ber furfürftlichen bentichen Gefellicaft ju Mannheim im Jahr 1784.)

Ein allgemeiner, unwiderstehlicher Sang nach bem Renen und Außerordentlichen, ein Berlangen, fich in einem leiden= icaftlicen Buftande ju fühlen, bat, nach Gulgere Bemertung, ber Schaubuhne die Entftehung gegeben. Erfcorft von den bobern Unftrengungen bes Beiftes, ermattet von ben einförmigen, oft nieberbrudenben Gefcaften bes Berufe, und von Sinnlichkeit gefättigt, mußte ber Menfc eine Leerbeit in feinem Befen fühlen, die dem ewigen Trieb nach Thatigteit sumider mar. Unfere Natur, gleich unfabig, langer im Buftanbe bes Thieres fortaudauern, ale die feinern Arbeiten des Berftandes fortaufeben, verlangte einen mittleren Buftand, der beide widersprechende Enden vereinigte, die barte Spannung au fanfter Sarmonie berabstimmte und den mechselweisen liebergang eines Buftandes in ben andern erleichterte. Diefen Ruben leiftet überhaupt nun ber afthetische Sinn ober bas Gefühl für bas Schone. Da aber eines weifen Befetaebers erftes Augen= mert fenn muß, unter amo Birfungen bie bochfte beraus au lefen, fo wird er fich nicht begnugen, die Reigungen feines Bolles nur entwaffnet ju haben; er wird fie auch, wenn es irgend nur möglich ift, als Wertzeuge höherer Plane zu gebrauchen und in Quellen von Gludfeligfeit zu verwandeln ben fepn, und darum mahlte er vor allen andern bie Bu die dem nach Thatigkeit durftenden Geist einen unendli Kreis eröffnet, jeder Seelenkraft Nahrung gibt, ohne einzige zu überspannen, und die Bildung des Verstandes Herzens mit der edelsten Unterhaltung vereinigt.

Derienige, welcher zuerft bie Bemerfung machte, baf i Staates festeste Saule Religion fer - bag obne fie bie & felbst ibre Kraft verlieren, bat vielleicht, obne es zu wollen ju wiffen, die Schaubuhne von ihrer edelften Seite theibigt. Gben biefe Ungulanglichfeit , diefe fcmantende & ichaft ber politischen Gefete, welche bem Staat die Reli unentbehrlich macht, bestimmt auch den sittlichen Ginfluf Bubne. Befete, wollte er fagen, breben fich nur um ve nende Bflichten - Religion behnt ibre Korderungen auf wirf Sanbeln aus. Gefete bemmen nur Birfungen, bie Bufammenbang ber Gefellichaft auflofen - Religion be folde, die ihn inniger machen. Jene berrichen nur übe offenbaren Meußerungen des Willens, nur Thaten find i unterthan - diefe fest ihre Berichtsbarkeit bis in die ve genften Bintel bed Bergens fort und verfolgt ben Bede bis an die innerfte Quelle. Gefete find glatt und gefdmi mandelbar wie Laune und Leidenschaft - Religion bindet f und ewig. Wenn wir nun aber auch porausseben wollten. nimmermebr ift - wenn wir der Religion biefe große S über jedes Menichen Berg einraumen, wird fie oder fan bie aanze Bilbung vollenden? - Religion (ich trenne bier politische Seite von ihrer gottlichen), Religion wirkt im gen mehr auf ben finnlichen Theil bes Bolts - fie wirft leicht burd bas Sinnliche allein fo unfehlbar. Ihre fire dabin, wenn wir ihr diefes nehmen - und wodurch wirl

Bahne? Religion ift bem größern Theile ber Menschen nichts mehr, wenn wir ihre Bilber, ihre Probleme vertilgen, wenn wir ihre Gemälde von himmel und hölle zernichten — und boch sind es nur Gemälde der Phantasie, Rathsel ohne Auflösung, Schreckbilder und Lodungen aus der Ferne. Welche Berstärfung für Religion und Gesehe, wenn sie mit der Schaubuhne in Bund treten, wo Anschauung und lebendige Gegenwart ist, wo Laster und Tugend, Glüdseligteit und Elend, Thore beit und Weisheit in tausend Gemälden faslich und wahr an dem Menschen vorübergeben, wo die Vorsehung ihre Rathsel auslöst, ihren Knoten vor seinen Augen entwickelt, wo das menschliche Herz auf den Foltern der Leidenschaft seine leisesten Regungen beichtet, alle Larven fallen, alle Schminke verstiegt und die Wahrheit unbestechlich wie Rhadamanthus Gericht hält.

Die Gerichtsbarteit der Bubne fangt an, wo das Gebiet der weltlichen Gefebe fich endigt. Benn die Gerechtigfeit für Golb verblindet und im Solde der Lafter fowelgt, wenn die Frevel ber Mächtigen ihrer Unmacht fvotten und Menschenfurcht ben Arm der Obrigfeit bindet, übernimmt die Schaububne Schwert und Bage und reift die Lafter vor einen ichredlichen Richter: ftubl. Das gange Reich ber Phantaffe und Gefchichte, Bergangenheit und Butunft fteben ihrem Wint zu Gebot. Rubne Berbrecher, die laugit icon im Staub vermodern, werden burch den allmächtigen Ruf der Dichtfunft jest vorgeladen und miederholen aum icauervollen Unterricht der nachwelt ein icand: liches Leben. Dhumachtig, gleich ben Schatten in einem Boblwiegel, mandeln bie Schreden ibres Jahrbunderts por unfern Augen porbei, und mit wollustigem Entfeben perfluchen wir ibr Bedächtniß. Benn feine Moral mehr gelehrt wird, feine Religion mehr Glauben findet, wenn fein Gefes mehr vorbanden ift, wird und Debea noch auschauern, wenn fie bie Trevve

bes Palastes herunter wankt und der Aindermord jeht geschehen ist. Heilsame Schauer werden die Menschheit ergreifen, und in der Stille wird jeder sein gutes Sewissen preisen, wenn Lady Macbeth, eine schreckliche Nachtwandlerin, ihre Hände wäscht und alle Wohlgerüche Arabiens herbeiruft, den häßlichen Mordgeruch zu vertilgen. So gewiß sichtbare Darstellung machtiger wirkt, als tobter Buchstab und kalte Erzählung, so gewiß wirkt die Schaubühne tiefer und dauernder als Moral und Selebe.

Aber bier unterftust fie bie weltliche Berechtigfeit nur - ihr ift noch ein weiteres Keld geöffnet. Taufend Lafter, die iene ungeftraft bulbet, ftraft fie: taufenb Engenden, mopon iene schweigt, werden von der Bühne empfohlen. Hier begleitet sie Die Beisbeit und bie Religion. Aus diefer reinen Quelle schöpft fie ihre Lehren und Mufter, und fleidet die ftrenge Pflicht in ein reigendes, lodendes Gewand. Mit welch berrlichen Empfindungen, Entschluffen, Leibenschaften fcwellt fie unfere Seele, welche gottlichen Ideale ftellt fie und jur Nacheiferung aus! - Benn ber gutige August bem Berratber Cinna, der icon den todtlichen Spruch auf feinen Lippen au lefen meint, groß wie feine Gotter die Sand reicht: "Lag uns Freunde fenn, Cinna!" - mer unter ber Menge mird in bem Mugenblid nicht gern feinem Todfeind die Sand bruden wollen. dem gottlichen Romer zu gleichen? - wenn Rrang pon Sidingen, auf bem Bege einen Kurften zu guchtigen und für fremde Rechte ju tampfen, unverfebens binter fich ichaut, und den Rauch aufsteigen fiebt von feiner Befte, wo Beib und Rind hulflos gurudblieben, und er - weiter giebt, Bort gu balten - wie groß wird mir ba ber Mensch, wie flein und verachtlich bas gefürchtete unüberminbliche Schicfal!

Eben fo baglich, als liebensmurbig die Eugend, malen fic

bie Laster in ihrem furchtbaren Spiegel ab. Wenn ber halflose kindische Lear in Racht und Ungewitter vergebens an
das Haus seiner Tochter pocht, wenn er sein weißes Haar in
die Lüfte streut, und ben tobenden Elementen erzählt, wie
unnatürlich seine Regan gewesen, wenn sein wüthender Schmerz
zuleht in den schrecklichen Worten von ihm strömt: "Ich gab
euch Alles!" — Wie abscheulich zeigt sich und da der Undank?
Wie seierlich geloben wir Ehrfurcht und kindliche Liebe! —

Aber der Birkungskreis der Bübne debnt sich noch weiter aus. And da, mo Religion und Befete es unter ihrer Burbe achten, Menichenempfindungen zu begleiten, ift fiefur unfere. Bildung noch geschäftig. Das Blud ber Befellichaft wirb eben fo febr burd Thorbeit als burd Berbrechen und Lafter geftort. Eine Erfahrung lehrt ed, die fo alt ift ale die Belt, das im Semebe menichlicher Dinge oft die größten Gemichte an ben fleinsten und garteften Raben bangen, und, wenn mir Sandlungen zu ihrer Quelle gurud begleiten, wir zehnmal lacheln muffen, ebe wir und ein mal entfegen. Mein Bergeichnis von Bofemichtern wird mit jebem Tage, den ich alter merde, fürger. und mein Regifter von Thoren vollzähliger und langer. Benn bie gange moralifche Berichutbung bes einen Geschlechtes aus einer und eben der Quelle bervorfpringt, wenn alle die ungebeuren Extreme von Laftern, bie es jemals gebrandmartt baben, nur veranderte Kormen, nur bobere Grabe einer Gigenicaft find, bie wir gulest alle einstimmig belächeln und lieben, warum follte die Natur bei dem andern Gefchlechte nicht bie namlichen Bege gegangen fepn? 3ch tenne nur ein Bebeimniß, ben Menichen vor Berichlimmerung ju bewahren, und diefes ift - fein Berg gegen Somachen gu ichugen.

Einen großen Theil biefer Wirfung tonnen mir von der Schaubuhne erwarten. Sie ift es, die ber großen Claffe von

Thoren ben Spiegel vorbalt und bie taufenbfachen Kormei felben mit beilfamem Spott beidamt. Bas fie oben Rübrung und Schreden wirfte, leiftet fie bier (ichneller leicht und unfehlbarer) burd Scherz und Satire. Beni es unternehmen wollten, Luftfpiel und Eranerfpiel nach Mas der erreichten Birfung ju icaben, fo murde vielleic Erfabrung bem erften den Borrang geben. achtung vermunden ben Stols bes Meufchen empfindlicher Berabicheuung fein Gewiffen foltert. Bor bem Schred verfriecht fich unfere Reigheit, aber eben diefe Reigheit liefert und bem Stadel ber Satire. Befet und Bei iduben und oft por Berbrechen und Laftern - Lächerlich verlangen einen eigenen feinern Sinn, ben wir nirgenbe als por dem Schauplas üben. Bielleicht, das wir einen Ri bevollmächtigen, unfere Sitten und unfer Berg anguar aber ed toftet und Dube, ibm ein einziges Lachen zu veri Unfere Bergebungen ertragen einen Auffeber und Richter fere Unarten faum einen Bengen. - Die Schaububne tann unfere Schwächen belachen, weil fie unferer Empfin teit icont und ben iculbigen Thoren nicht wiffen will. roth an werden, feben wir unfere Larve aus ibrem S fallen, und banten indgebeim für die fanfte Ermabnun

Aber ihr großer Wirtungstreis ift noch lange nicht geei Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Abes Staats eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegi burch das bürgerliche Leben, ein unsehlbarer Schlüssel zi geheimsten Zugängen der menschlichen Seele. Ich gebe zi Eigenliebe und Abhärtung des Gewissens nicht selten ihre Wirtung vernichten, daß sich noch tausend Laster mit fetirne vor ihrem Spiegel behaupten, tausend gute Grom kalten Derzen des Zuschauers fruchtlos zurücksallen

felbit bin ber Meinung, bas vielleicht Molière's harvagen noch leinen Bucherer befferte, bag ber Gelbitmorber Beverlen noch wenige feiner Bruder von der abideuliden Spielfucht gurudgog. daß Rarl Moore ungludliche Raubergefdichte die Landftragen nicht viel ficherer machen wird - aber wenn wir auch biefe arose Wirtung der Schaububne einschränten, wenn wir fo un: gerecht fevn wollen, fie gar aufzubeben - wie unenblich viel bleibt noch von ihrem Einfluß gurud? Wenn fie bie Summe ber Lafter weder tilgt noch vermindert, bat fie und nicht mit benfelben befannt gemacht? - Mit diefen Lafterbaften, diefen Thoren muffen wir leben. Wir muffen ihnen ausweichen ober begegnen; wir muffen fie untergraben, ober ihnen unterliegen. Sest aber überrafden fie und nicht mehr. Bir find auf ibre Anschläge porbereitet. Die Schaububne bat und bas Gebeimnis verratben, fie ausfindig und unschädlich ju machen. Sie jog bem Seuchler die fünftliche Maste ab, und entbedte bas Nes, womit und Lift und Cabale umftridten. Betrug und Ralfchbeit riß fie aus frummen Laborintben bervor, und zeigte ibr foredliches Angesicht bem Tag. Bielleicht, bag die fterbenbe Sara nicht einen Bolluftling foredt, daß alle Bemalbe geftrafter Berführung feine Gluth nicht erfalten, und daß felbft bie verschlagene Spielerin biefe Wirkung ernftlich zu verbuten bedacht ift - gludlich genug, daß die argloje Unichuld jest feine Schlingen tennt, bag bie Bubne fie lehrte, feinen Schwuren mistrauen und por feiner Anbetung gittern.

Nicht bloß auf Menschen und Menschencharafter, auch auf Schickfale macht und die Schaubuhne aufmertsam, und lehrt und die große Aunst, sie zu ertragen. Im Gewebe unsers Lebens spielen Zufall und Plan eine gleich große Rolle; ben lettern lenten wir, dem erstern muffen wir und blind unterwerfen. Gewinn genug, wenn unausbleibliche Berbangiffe

und nicht gang obne Kaffung finden, wenn unfer Duth, u Rlugbeit fich einft icon in abnlichen übten, und unfer au dem Schlag fich gebartet bat. Die Schaububne führt eine mannichfaltige Scene menschlicher Leiben vor. Sie und funftlich in fremde Bedrangniffe, und belohnt une augenblictiche Leiden mit wolluftigen Ebranen und e berrlichen Bumachs an Muth und Erfahrung. Mit ihr f wir der verlaffenen Ariabne durch bas widerhallende N steigen mit ihr in den Sungerthurm Ugolino's binunter treten mit ibr bas entfesliche Blutgeruft und beborchen ihr die feierliche Stunde bes Todes. Sier boren mir, unsere Seele in leifen Abnungen fühlte, bie überraschte tur laut und unwidersprechlich befraftigen. Im Gewölb Towers verläßt ben betrogenen Liebling die Bunft feine: nigin. - Rest, ba er fterben foll, entfliegt bem geangft Moor feine treulofe forbiftifche Beisheit. Die Emigteit läßt einen Todten, Beheimniffe zu offenbaren, die tein & biger wiffen tann, und ber fichere Bofewicht verliert 1 letten gräßlichen Sinterhalt, weil aud Graber noch ausplau

Aber nicht genug, daß und die Buhne mit Schickfale Menschheit bekannt macht, sie lehrt und auch gerechter den Unglücklichen seyn und nachsichtevoller über ihn ri Dann nur, wenn wir die Tiefe seiner Bedrängnisse ausm dürsen wir das Urtheil über ihn aussprechen. Kein Berbiist schändender, als das Berbrechen des Diebs — aber m wir nicht Alle eine Thrane des Mitleids in unsern Bemungsspruch, wenn wir uns in den schrecklichen Dranilieren, worin Eduard Ruhberg die That vollbring Selbstmord wird allgemein als Frevel verabscheut; wenn bestürmt von den Drohungen eines wüthenden Batere stürmt von Liebe, von der Borstellungschrecklicher Klostermischen Liebe, von der Borstellungschrecklicher Klostermi

Mariane bas Gift trinkt, wer von uns will der Erfte fepn, ber über dem beweinenswürdigen Schlachtopfer einer verruchten Marime den Stab bricht? — Menschlichkeit und Dulbung sangen an, der herrschende Geist unfrer Zeit zu werden; ihre Strahlen sind bis in die Gerichtsssle und noch weiter — in das herz unsrer Fürsten gedrungen. Wie viel Antheil an diesem göttlichen Wert gehört unsern Buhnen? Sind sie es nicht, die den Menschen mit dem Menschen bekannt machten und das geheime Räderwert ausbetten, nach welchem er handelt?

Eine mertwürdige Claffe von Menfchen hat Urfache, bantbarer als alle übrigen gegen die Buhne zu fepn. hier nur hören die Großen der Welt, was fie nie oder felten hören — Bahrheit; was fie nie oder felten feben, feben fie bier — den Menfchen.

So groß und vielfach ist bas Berbienst ber beffern Bubne um die sittliche Bilbung; tein geringeres gebührt ihr um die ganze Aufflarung des Berstandes. Eben bier in dieser höhern Sphare weiß der große Kopf, der feurige Patriot sie erft ganz zu gebrauchen.

Er wirft einen Blid burch bas Menschengeschlecht, verseleicht Boller mit Bollern, Jahrhunderte mit Jahrhunderten, und findet, wie stlavisch die größere Maffe des Bolls an Ketten des Borurtheils und der Meinung gefangen liegt, die seiner Glüdseligkeit ewig entgegen arbeiten — daß die reineren Strahlen der Wahrheit nur wenige einzelne Köpfe beleuchten, welche den kleinen Gewinn vielleicht mit dem Aufwand eines ganzen Lebens erkauften. Wodurch kann der weise Gesetzgeber die Nation derselben theilhaftig machen?

Die Schaubühne ist der gemeinschaftliche Canal, in welchen von dem denkenden, bessern Theile des Volks das Licht der Beisheit herunter ftrömt, und von da aus in mildern Strahlen

burd ben gangen Staat fich verbreitet. Richtigere Begriffe geläuterte Grundfase, reinere Gefable fließen von bier burd alle Abern bes Bolts: ber Rebel ber Barbarei, bes finfteri Aberglaubens verfcwindet, die Nacht weicht dem flegender Licht. Unter fo vielen berrlichen Kruchten der beffern Bubn will ich nur zwei auszeichnen. Wie allgemein ift nur fett me nigen Jahren die Dulbung ber Religionen und Secten gemor den? - Noch ebe und Nathan der Jude und Salabin de Saracene beschämten und bie gottliche Lebre und predigten, ba Ergebenheit in Gott von unferm Babnen iber Gott fo ga nicht abhängig fen - ehe noch Joseph ber Bweite bie fürchter liche Sober bes frommen Saffes befampfte, pflangte bie Schan bubne Menichlichfeit und Sanftmuth in unfer Berg, bi abidenliden Gemalde beibnifder Dfaffenmuth lebrten und Re ligionebag permeiben - in biefem ichrectichen Spiegel mufc bas Chriftenthum feine Rleden ab. Mit eben fo gludlicher Erfolge murben fic von ber Schaububne Irrthumer ber E: giehung befampfen laffen; bas Stud ift noch ju hoffen, w biefes mertwürdige Thema behandelt wird. Reine Angeleger beit ift bem Staat durch ibre Folgen fo michtig ale biefe, un boch ift feine fo preisgegeben, feine bem Babne, bem Leichtfin bes Burgers fo uneingeschränft anvertraut, wie es biefe if Mur die Schaubuhne tonnte bie ungludlichen Schlachtopfe vernachlässigter Erziehung in rührenden, erschütternden Gi malben an ihm vorüberführen; bier tonnten unfere Bate eigensinnigen Maximen entfagen, unfere Mutter vernunft ger lieben lernen. Kaliche Begriffe fuhren bas befte Bei bes Ergiebere irre; besto folimmer, wenn fie fich noch m Methode bruften und ben garten Schöfling in Philanthri vinen und Bewachshäufern foftematifch ju Grunde richten.

Nicht weniger ließen fich - verftunden es die Oberhaupte

und Bormunder des Staats — von der Schaubuhne aus die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten jurechtweisen. Die geschgebende Macht spräche hier durch fremde Spmbole zu dem Unterthan, verantwortete sich gegen seine Rlagen, noch ehe sie laut würden, und bestäche seine Zweifelsucht, ohne es zu scheinen. Sogar Industrie und Erfindungsgeist konten und würden vor dem Schauplahe Fener sangen, wenn die Dichter es der Mühe werth hielten, Patrioten zu sepu, und der Staat sich herablassen wollte, sie zu hören.

Unmöglich tann ich bier ben großen Ginfluß übergeben, ben eine gute ftebenbe Bubne auf ben Geift ber Ration baben wurde. Nationalgeift eines Bolfs nenne ich die Aebnlichfeit und Uebereinstimmung feiner Meinungen und Reigungen bei Begenständen, worüber eine andere Ration andere meint und empfindet. Rur ber Schanbubne ift es moglich, diefe Uebereinstimmung in einem boben Grad zu bemirten, weil fie bas gange Gebiet bes menfchlichen Biffens burdmanbert, alle Situationen des Lebens erichopft, und in alle Bintel bes Bergens binunter leuchtet : meil fie alle Stanbe und Claffen in fic vereinigt, und ben gebahnteften Beg gum Berftand und jum Bergen bat. Wenn in allen unfern Studen ein Sauptaug berrichte, wenn unfere Dichter unter fich einig werben und einen festen Bund au biefem Endamed errichten wollten wenn ftrenge Auswahl ihre Arbeiten leitete, ihr Dinfel nur Bolldaegenständen fich weibte - mit einem Bort, wenn wir es erlebten, eine Nationalbubne au baben, fo murben mir auch eine Nation. Bas lettete Griechenland fo fest aneinander ? Bas 30g bas Bolt fo unwiberfteblich nach feiner Buhne?-Nichts Underes als ber vaterlandifche Inhalt ber Stude, ber griedifde Geift, bas große übermaltigende Intereffe bes Staats, ber befferen Menfchbeit, bas in benfelbigen athmete.

Noch ein Berbienst hat die Bine — ein Berbienst ich jest um so lieber in Anschlag bringe, weil ich vern daß ihr Rechtshandel mit ihren Berfolgern ohnehin gewonnen sepn wird. Was bis hieher zu beweisen unterno worden, daß sie auf Sitten und Auftlärung wesentlich war zweiselhaft — daß sie unter allen Ersindungen des und allen Anstalten zur gesellschaftlichen Ergöhlichtei Borzug verdiene, haben selbst ihre Feinde gestanden. Abe sie hier leistet, ist wichtiger, als man gewohnt ist zu gle

Die menichliche Natur ertragt es nicht, ununterbroche ewig auf ber Folter ber Geschäfte gu liegen, die Reig Sinne fterben mit ibrer Befriedigung. Der Menich, übe pon thierischem Genuß, ber langen Unftrengung mube emigen Triebe nach Thatigfeit gegnält, burftet nach ! anderlefenern Berannaungen, pber fturat gugellos in Berftreuungen, die feinen Sinfall befdleunigen und die ber Gefellicaft gerftoren. Bachantifche Kreuben, verber Spiel, taufend Rafereien, die ber Dusiggang ausbectt unvermeidlich, wenn ber Gefetgeber diefen Sang bes Bolt ju lenten weiß. Der Mann von Geidaften ift in Gefat Leben, bas er dem Staate fo großmuthig binopferte, m unseligen Spleen abzubufen - ber Gelehrte jum bu Dedanten berabaufinten - ber Dobel aum Thier. Die C bubne ift bie Stiftung, wo fich Bergnugen mit Unte Rube mit Anftrengung. Rurzweil mit Bilbung gatte feine Rraft ber Seele jum Rachtheil ber anbern gespannt Bergnugen auf Untoften bes Gangen genoffen wird. Gram an dem Bergen nagt, wenn trube Laune unfere ein Stunden vergiftet, wenn und Belt und Geidafte ar wenn taufend Laften unfere Seele bruden und unfere Reial unter Arbeiten bes Berufe zu erftiden brobt, fo empfan bie Bubne - in biefer funftlichen Belt traumen wir bie mirflide binmeg, wir werben und felbft wieder gegeben, unfre Empfindung ermacht, beilfame Leibenichaften erichuttern unfre idlummernbe Ratur und treiben bas Blut in frifderen Ballungen. Der Ungludliche weint bier mit frembem Rummer feinen eigenen aus. - Der Gludliche mirb nüchtern und ber Sidere beforgt. Der empfinbfame Beidling bartet fich gum Manne, der robe Unmenich fängt bier jum erftenmal ju empfinden an. Und dann endlich - welch ein Triumph für bid. Ratur! - fo oft ju Boben getretene, fo oft wieber auferstebende Natur! - wenn Menichen aus allen Rreifen und Bonen und Standen, abgeworfen jede Reffel ber Runftelei und ber Mobe, berausgeriffen aus jebem Drange bes Schickfals. burch eine allmebende Sompathie verbrubert, in ein Beichlecht wieder aufgelost, ibrer felbit und ber Belt vergeffen, und ihrem himmlifchen Urfprung fich nabern. Jeber Gingelne genießt die Engudungen Aller, die verstärft und verschönert aus bunbert Augen auf ibn gurudfallen, und feine Bruft gibt jest nur einer Empfindung Maum - es ift biefe: ein Menich zu fenn.

. \*

## Prosaische Schriften.

3weite Periode.

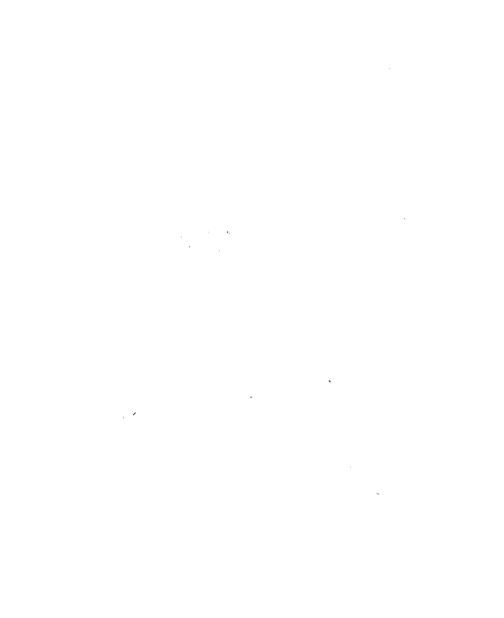

## Per Verbrecher aus verlorener Chre.

Eine mahre Gefchichte.

In der ganzen Geschichte bes Menschen ist tein Capitel unterrichtender für herz und Geist, als die Annalen seiner Berirrungen. Bei jedem großen Berbrechen war eine verhältnismäßig große Kraft in Bewegung. Wenn sich das geheime Spiel der Begehrungstraft bei dem mattern Licht gewöhnlicher Affecte verstedt, so wird es im Zustand gewaltsamer Leidenschaft desto hervorspringender, tolosfalischer, lauter; der seinere Menschenforscher, welcher weiß, wie viel man auf die Mechanit der gewöhnlichen Willensfreiheit eigentlich rechnen darf, und wie weit es erlandt ist, analogisch zu schließen, wird manche Erfahrung aus diesem Gebiete in seine Seelenlehre herübertragen und für das sittliche Leben verarbeiten.

Es ift etwas fo Einförmiges und doch wieder fo Zusammengefestes, das menschliche herz. Eine und eben dieselbe Fertigkeit
oder Begierbe kann in tausenderlei Formen und Richtungen
spielen, kann tausend widersprechende Phanomene bewirken,
kann in tausend Charakteren anders gemischt erscheinen, und
tausend ungleiche Charaktere und handlungen können wieder
aus einerlei Reigung gesponnen sepn, wenn auch der Meusch,
von welchem die Rede ift, nichts weniger denn eine solche

Berwandtschaft-ahnet. Stunde einmal, wie für die übrigen Reiche der Natur, auch für das Menschengeschlecht ein Linnaus auf, welcher nach Erieben und Neigungen elassificirte, wie sehr würde man erstaunen, wenn man so Manchen, dessen Laster in einer engen bürgerlichen Sphäre und in der schmalen Umgännung der Gesetze jeht erstiden muß, mit dem Ungeheuer Borgia in einer Ordnung beisammen fande!

Non biefer Seite betrachtet, laft fic Manches gegen bie gewöhnliche Behandlung ber Geschichte einwenden, und bier, vermuthe ich, liegt auch bie Schwierigkeit, warum bas Stubium derfelben für bas burgerliche Leben noch immer fo fruct: los geblieben. Swiften ber beftigen Gemuthebewegung bes bandelnden Menichen und ber rubigen Stimmung bes Lefers. welchem diefe Sandlung vorgelegt wird, berricht ein fo widriger Contraft, liegt ein fo breiter Swifdenraum, daß es bem Lebtern fcmer, ja unmöglich wird, einen Bufammenbang nur gu abnen. Es bleibt eine Lude gwifden bem biftorifden Subject und dem Lefer, die alle Möglichkeit einer Bergleichung ober Unwendung abichneibet, und fatt jenes beilfamen Schredens, ber die ftolge Gefundbeit marnet, ein Ropffdutteln ber Befremdung erwedt. Wir feben ben Ungludlichen, ber boch in eben der Stunde, wo er die That beging, fo wie in der, mo er dafür bufet, Menfc war wie wir, für ein Gefcopf frem: ber Gattung an, beffen Blut andere umläuft, ale bas unfrige, beffen Wille andern Regeln gehorcht, als der unfrige: feine Schicfale rubren und wenig, benn Rubrung grundet fich is nur auf ein dunfles Bewußtseyn abnlicher Gefahr, und wir find weit entfernt, eine folche Aehnlichfeit auch nur gu tranmen. Die Belehrung geht mit ber Begiebung verloren, und bie Geschichte, anftatt eine Schule ber Bilbung gu fenn, muß fich mit einem armfeligen Berbienfte um unfere Dengier

begnügen. Soll sie und mehr sepn und ihren großen Endzweck erreichen, so muß sie nothwendig unter diesen beiden Methoden wählen — Entweder der Leser muß warm werden wie der Held, oder der Held wie der Leser erkalten.

Ich weiß, daß von den besten Geschichtschreibern neuerer Beit und des Alterthums manche sich an die erste Methode gehalten und das herz ihres Lefers durch hinreißenden Bortrag bestochen haben. Aber diese Manier ist eine Usurpation des Schriftstellers und beleidigt die republicanische Freiheit des lesenden Publicums, dem es zukommt, selbst zu Gericht zu sigen; sieistzugleich eine Berlehung der Granzen = Gerechtigseit, denn diese Methode gehort ausschließend und eigenthumlich dem Redner und Dichter. Dem Geschichtschreiber bleibt nur die lestere übrig.

Der Beld muß talt werden, wie ber Lefer, oder, mas bier eben fo viel fagt, wir muffen mit ibm befannt werden, eb' er bandelt; wir muffen ibn feine Sandlung nicht bloß vollbringen, fondern auch wollen feben. An feinen Bebanten liegt uns unendlich mehr, als an feinen Thaten, und noch weit mehr an ben Quellen feiner Bedanten, als an ben Rolgen jener Thaten. Man hat das Erdreich des Besurd untersucht, fic bie Entstebung feines Brandes zu erflaren; warum fchentt man einer moralischen Erscheinung weniger Aufmertfamteit als einer pholischen? Warum achtet man nicht in eben bem Grabe auf die Beschaffenbeit und Stellung ber Dinge, welche einen folden Menfden umgaben, bis ber gefammelte Bunder in feinem Inwendigen Reuer fing? Den Traumer, der das Bunderbare liebt, reigt eben das Seltsame und Abenteuerliche einer folden Erscheinung: der Freund der Babrheit fucht eine Mutter zu diefen verlorenen Kindern. Er fucht fie in der unveranderlichen Structur ber menschlichen Seele und in ben veranderlichen Bebingungen, welche fie von anfen beftimmten, und in diefen beiden findet er fie gewiß. Ihn überrascht es nun nicht mehr, in dem nämlichen Beete, wo sonst überall heilsame Kräuter biuben, auch den giftigen Schierling gedeihen zu sehen, Beisheit und Thorheit, Laster und Tugend in einer Wiege beisammen zu finden.

Wenn ich auch teinen der Vorthelle hier in Anschlag bringe, welche die Seelenkunde aus einer solden Behandlungsart der Geschichte zieht, so behalt sie schon allein darum den Borzug, weil sie den grausamen Hohn und die stolze Sicherheit androttet, womit gemeiniglich die ungeprüfte aufrechtstehende Tugend auf die gefallene herunterblickt; weil sie den sansten Geist der Duldung verdreitet, ohne welchen tein Flüchtling zurücklehrt, teine Ausschung des Gesehes mit seinem Beleidiger stattsindet, tein angestecktes Glied der Gesellschaft von dem gänzlichen Brande gerettet wird.

Ob der Berbrecher, von dem ich jest fprechen werde, auch noch ein Recht gehabt hatte, an jenen Geist der Dufdung zu appelliren? Ob er wirklich ohne Nettung für den Korper des Staats verloren war? — Ich will dem Ausspruche des Lesers nicht vorgreifen. Unfere Gelindigkeit fruchtet ihm nichts mehr, denn er starb durch des Henkers Hand — aber die Leichenöffnung seines Lasters unterrichtet vielleicht die Menscheit und — es ist möglich, auch die Gerechtigkeit.

Shristian Bolf mar der Sohn eines Gastwirthe in einer ... schen Landstadt (beren Ramen man, aus Gründen, die sich in der Folge auftldren, verschweigen muß) und half seiner Mutter, denn der Vater war todt, bis in sein zwanzigstes Jahr die Wirthschaft besorgen. Die Wirthschaft war schlecht, und Wolf hatte müßige Stunden. Schon von der Schule her war er für einen losen Buben bekannt. Erwachsene

Madden führten Alagen über seine Frecheit, und die Jungen bes Stadtchens huldigten seinem erfinderischen Kopfe. Die Ratur hatte seinen Körper verabsaumt. Eine kleine unscheinsbare Figur, traused Haar von einer nuangenehmen Schwärze, eine plattgedrückte Nase und eine geschwollene Oberlippe, welche noch überdieß durch den Schlag eines Pferdes aus ihrer Nichtung gewichen war, gaben seinem Anblick eine Widrigkeit, welche alle Weiber von ihm zurückheuchte und dem Wis seiner Cameraden eine reichliche Nahrung darbot.

Er wollte ertroßen, mas ibm vermeigert mar; meil er miß: fiel, feste er fich por, an gefallen. Er mar finnlich, und berebete fich , baß er liebe. Das Dabchen, bas er mablte, mißbandelte ihn; er hatte Urfache ju fürchten, daß feine Reben= bubler aludlider maren; boch bas Dabden mar arm. Gin Berg, bas feinen Bethenrungen verschloffen blieb, öffnete fic vielleicht feinen Befchenten ; aber ibn felbft brudte Mangel, und ber eitle Berfuch , feine Außenseite geltent zu machen , verichlang noch bas Benige, mas er burch eine folechte Birth= icaft erwarb. Bu bequem und an unwiffend, feinem gerrutteten Saudwesen burch Speculation aufzuhelfen; ju ftolg, auch in weichlich, den herrn, ber er bieber gewesen mar, mit bem Bauern zu vertaufden und feiner angebeteten Kreibeit zu entfagen, fab er nur einen Answeg vor fic - ben Tanfende vor ibm und nach ibm mit befferm Glude ergriffen baben - ben Ausweg, bonnet gu fteblen. Seine Baterftabt grangte an eine landesberrliche Balbung, er murbe Bilbbieb, und ber Ertrag feined Ranbes manderte treulich in die Sande feiner Geliebten.

Unter ben Liebhabern hannchens war Robert, ein Jägerbursche bes Försters. Frühzeitig mertte dieser ben Borztheil, den die Freigebigkeit seines Nebenbuhlers über ihn gezwonnen hatte, und mit Schelsucht forschte er nach ben Quellen

biefer Beränderung. Er zeigte sich fleißiger in der Sonne—bieß war das Schild zu dem Wirthshause — sein lauerndes Auge, von Eifersucht und Neid geschärft, entdeckte ihm bald, woher dieses Geld floß. Nicht lange vorher war ein strenges Edict gegen die Wildschüßen erneuert worden, welches den Uebertreter zum Zuchthause verdammte. Nobert war unermüdet, die geheimen Gänge seines Feindes zu beschleichen; endlich gelang es ihm auch, den Unbesonnenen über der That zu ergreisen. Wolf wurde eingezogen, und nur mit Ausopserung seines ganzen kleinen Vermögens brachte er es mübsam bahin, die zuerkannte Strase durch eine Geldbuße abzuwenden.

Robert triumphirte. Sein Nebenbuhler war aus dem Felde geschlagen, und Hanndens Gunst für den Bettler verloren. Wolf kannte seinen Feind, und dieser Feind war der glüdliche Besitzer seiner Johanne. Drückendes Gefühl des Mangels gesellte sich zu beleidigtem Stolze. Noth und Eisersucht stürmen vereinigt auf seine Empfindlichkeit ein, der Hunger treibt ihn hinaus in die weite Welt, Nache und Leidenschaft halten ihn fest. Er wird zum zweiten Mal Wilddieb; aber Noberts verdoppelte Wachsamkeit überlistet ihn zum zweiten Mal wieder. Jeht erfährt er die ganze Schärse des Gesches denn er hat nichts mehr zu geben, und in wenigen Wochen wird er in das Zuchthaus der Residenz abgeliesert.

Das Straffahr war überstanden, seine Leidenschaft durch die Entfernung gewachsen, und sein Eros unter dem Gewicht des Unglücks gestiegen. Kaum erlangt er die Freiheit, so eilt er nach seinem Geburtsort, sich seiner Johanne zu zeigen. Er erscheint; man flieht ihn. Die dringende Noth hat endlich seinen Hochmuth gebeugt und seine Beichlichkeit überwunden — er dietet sich den Neichen des Orts an, und will für den Tagelohn dienen. Der Bauer zucht über den schwachen Bärtling die

Achfel; ber berbe Anochenban seines handfesten Mitbewerbers sticht ihn bei diesem fühllosen Gönner aus. Er wagt einen letten Bersuch. Ein Amt ift noch ledig, der äußerste verlorne Posten des ehrlichen Namens — er meldet sich zum hirten des Städtchens, aber der Bauer will seine Schweine keinem Taugenichts anvertrauen. In allen Entwürsen getäuscht, an allen Orten zurückgewiesen, wird er zum dritten Mal Wildbieb, und zum dritten Mal trifft ihn das Ungluck, seinem wachsamen Keinde in die Hände zu fallen.

Der doppelte Rudfall hatte feine Berfchuldung erschwert. Die Richter sahen in das Buch der Gefete, aber nicht einer in die Gemüthöfassung des Beklagten. Das Mandat gegen die Bildbiebe bedurfte einer solennen und exemplarischen Genugthuung, und Bolf wurde verurtheilt, das Zeichen des Galgens auf den Ruden gebrannt, drei Jahre auf der Kestung zu arbeiten.

Auch diese Periode verlief, und er ging von der Festung — aber ganz anders, als er dahin getommen war. hier fangt eine neue Epoche in seinem Leben an; man höre ihn selbst, wie er nachher gegen seinen geistlichen Beistand und vor Gerichte bekannt hat. "Ich betrat die Festung," sagte er, "als ein Berzirrter und verließ sie als ein Lotterbube. Ich hatte noch etwas in der Welt gehabt, das mir theuer war, und mein Stolz frümmte sich unter der Schande. Wie ich auf die Festung gezbracht war, sperrte man mich zu dreiundzwanzig Gesangenen ein, unter denen zwei Mörder und die übrigen alle berüchtigte Diebe und Bagabunden waren. Man verhöhnte mich, wenn ich von Gott sprach, und setzte mir zu, schändliche Lästerungen gegen den Erlöser zu sagen. Man sang mir Hurenlieder vor, die ich, ein liederlicher Bube, nicht ohne Etel und Entsehen hörte; aber was ich ausüben sah, empörte meine Schamhasstigseit noch

mehr. Kein Tag verging, wo nicht irgend ein schandlicher Lebenslauf wiederholt, irgend ein schlimmer Anschlag geschmiedet ward. Ansangs floh ich dieses Bolt und vertroch mich vor ihren Sesprächen, so gut mir's möglich war; aber ich brauchte ein Geschöpf, und die Barbarei meiner Bächter hatte mir auch meinen hund abgeschlagen. Die Arbeit war hart und tyrannisch, mein Körper tränklich; ich brauchte Beistand, und wenn ich's aufrichtig sagen soll, ich brauchte Bedaurung, und diese mußte ich mit dem letten Ueberreste meines Gewissens erkaufen. So gewöhnte ich mich endlich an das Abscheulichste, und im letten Bierteljahr hatte ich meine Lehrmeister übertroffen.

"Bon jest an lechzte ich nach dem Tage meiner Freiheit, wie ich nach Rache lechzte. Alle Menschen hatten mich beleibigt, denn alle waren bester und glücklicher als ich. Ich betrachtete mich als den Märtprer des natürlichen Rechts und als ein Schlachtopfer der Gesehe. Jähnesnirschend rieb ich meine Ketten, wenn die Sonne hinter meinem Festungsberg heraussam; eine weite Aussicht ist zwiefache Hölle für einen Gefangenen. Der freie Jugwind, der durch die Luftlöcher meines Thurmes pfiff, und die Schwalbe, die sich auf dem eisernen Stab meines Gitters niederließ, schienen mich mit ihrer Freiheit zu neden und machten mir meine Gefangenschaft desto gräßlicher. Damals gelobte ich unverschnlichen glühenden Haß Allem, was dem Menschen gleicht, und was ich gelobte, habe ich redlich gehalten.

"Mein erster Gedanke, sobald ich mich frei sah, war meine Baterstadt. So wenig auch für meinen kunstigen Unterhalt da zu hoffen war, so viel versprach sich mein hunger nach Rache. Mein herz klopste wilder, als der Kirchthurm von weitem aus dem Gehölze stieg. Es war nicht mehr das herzliche Wohlberhagen, wie ich's bei meiner ersten Wallsahrt empfunden hatte

— bas Andenken alles Ungemachs, aller Berfolgungen, die ich dort einst erlitten hatte, erwachte mit Einemmale aus einem schrecklichen Lodesschlaf; alle Bunden bluteten wieder, alle Narben gingen auf. Ich verdoppelte meine Schritte, denn es erquickte mich im voraus, meine Feinde durch meinen plöglichen Anblick in Schrecken zu sehen, und ich durstete jest eben so sehr nach neuer Erniedrigung, als ich damals davor gezittert hatte.

"Die Gloden lauteten zur Besper, als ich mitten auf dem Markte stand. Die Gemeinde wimmelte zur Kirche. Man erkannte mich schnell; Jedermann, der mir ausstließ, trat scheu zurnd. Ich hatte von jeher die kleinen Kinder sehr lieb gehabt, und auch jeht übermannte mich's unwinkurlich, daß ich einem Knaben, der neben mir vorbei hüpfte, einen Groschen bot. Der Knabe sah mich einen Augenblick farr an und warf mir den Groschen ind Gesicht. Wäre mein Blut nur etwas ruhiger gewesen, so hätte ich mich erinnert, daß der Bart, den ich noch von der Kestung mitbrachte, meine Gesichtszüge bis zum Gräßlichen entstellte—aber mein böses Herz hatte meine Bernunft angestedt. Thränen, wie ich sie nie geweint hatte, liefen über meine Baden.

"Der Anabe weiß nicht, wer ich bin, noch woher ich tomme, sagte ich halblaut zu mir felbst, und doch meibet er mich wie ein schälliches Thier. Bin ich denn irgendwo auf der Stirn gezeichnet, oder habe ich aufgehört, einem Menschen ähnlich zu sehen, weil ich fühle, daß ich keinen mehr lieben kann? Die Berachtung dieses Anaben schmerzte mich bitterer, als dreijähriger Galiotendienst, denn ich hatte ihm Sutes gethan und konnte ibn keines versönlichen Sasses beschulbigen.

"3ch feste michauf einen Zimmerplas, ber Kirche gegenüber; was ich eigentlich wollte, weiß ich nicht; boch ich weiß noch.

daß ich mit Erbitterung aufftand, ale von allen meinen vorübergebenben Befannten feiner mich nur eines Grufes gemurbigt hatte, auch nicht Giner. Unwillig verließ ich meinen Standort, eine Berberge aufaufuchen; ale ich an ber Ede einer Baffe umlentte, rannte ich gegen meine Johanne. "Sonnen= wirth!" ichrie fie laut auf, und machte eine Bewegung, mich gu umarmen. "Du wieder da, lieber Sonnenwirth! Gott fev Dant, daß bu wieder tommft!" Sunger und Glend fprach ans ibrer Bededung, eine icandliche Rrantbeit aus ihrem Befichte: ibr Anblid verfundigte die verworfenfte Creatur, an der fie erniedrigt mar. Ich abnete fonell, mas bier gescheben fenn möchte: einige fürftliche Dragoner, die mir eben begegnet waren. liegen mich errathen, bag Garnifon in bem Stabtden lag. "Soldatenbirne!" rief ich und brebte ibr lacend ben Rucen au. Es that mir wohl, daß noch ein Geicopf unter mir war im Rang der Lebenbigen. 3ch batte fie niemals geliebt.

"Meine Mutter war todt. Mit meinem kleinen haufe hatten sich meine Creditoren bezahlt gemacht. Ich hatte Niemand und nichts mehr. Alle Welt floh mich, wie einen Giftigen, aber ich hatte endlich verlernt, mich zu schämen. Vorher hatte ich mich dem Anblick der Menschen entzogen, weil Verachtung mir unerträglich war. Zeht drang ich mich auf, und ergöhte mich, sie zu verscheuchen. Es war mir wohl, weil ich nichts mehr zu verlieren und nichts mehr zu hüten hatte. Ich brauchte keine gute Eigenschaft mehr, weil man keine mehr bei mir vermutbete.

"Die gange Welt ftand mir offen, ich hatte vielleicht in einer fremden Proving für einen ehrlichen Mann gegolten, aber ich hatte den Muth verloren, es auch nur zu scheinen. Berzweiflung und Schande hatten mir endlich biefe Sinnesart aufgenwungen. Es war die lette Ausflucht, die mir übrig war, die

Ehre entbehren zu lernen, weil ich an feine mehr Anfpruch machen durfte. Satten meine Citelfeit und mein Stolz meine Erniedrigung erlebt, fo hatte ich mich felber entleiben muffen.

"Bas ich nunmehr eigentlich beschloffen hatte, war mir selber noch unbefannt. Ich wollte Bofes thun, so viel erinnerte ich mich noch buntel. Ich wollte mein Schickfal verdienen. Die Gesethe, meinte ich, wären Bohlthaten für die Welt, also faßte ich ben Borsat, sie zu verleten: ehmals hatte ich aus Nothwendigkeit und Leichtsun gefändigt, jest that ich's aus freier Bahl zu meinem Vergnügen.

"Mein Erstes war, daß ich mein Wildschießen fortsetete. Die Jagd überhaupt war mir nach und nach jur Leibenschaft geworden, und außerdem mußte ich ja leben. Aber dieß war es nicht allein; es kiselte mich, das fürstliche Edict zu verhöhnen und meinem Landesherrn nach allen Kräften zu schaden. Ergriffen zu werden, besorgte ich nicht mehr, denn jest hatte ich eine Kugel für meinen Entdeder bereit, und das wußte ich, daß mein Schuß seinen Mann nicht sehlte. Ich erlegte alles Wild, das mir ausstließ, nur weniges machte ich auf der Gränze zu Gelde, das meiste ließ ich verwesen. Ich lebte kummerlich, um nur den Auswand an Blei und Pulver zu bestreiten. Meine Verheerungen in der großen Jagd wurden ruchtbar, aber mich drückte kein Verdacht mehr. Mein Anblick löschte ihn aus. Mein Name war vergessen.

"Diese Lebensart trieb ich mehrere Monate. Gines Morgens hatte ich nach meiner Gewohnheit bas holz burchstrichen, die Kahrte eines hirsches zu verfolgen. Zwei Stunden hatte ich mich vergeblich ermüdet, und schon fing ich an, meine Beute verloren zu geben, als ich sie auf einmal in schusgerechter Entfernung entdede. Ich will anschlagen und abdrücken — aber plöhlich erschreckt mich der Anblick eines hutes, der wenige

Schritte vor mir auf ber Erbe liegt. 36 forfche genauer, ertenne den Sager Robert, ber binter bem biden Sta einer Gide auf eben das Bild anschlägt, bem ich ben & bestimmt batte. Eine tobtliche Ralte fabrt bei biefem A burd meine Gebeine. Inft bas mar ber Menfch, ben ich allen lebenbigen Dingen am graflichften bafte, und Menich mar in die Gewalt meiner Angel gegeben. In d Angenblid buntte mich's, als ob die gange Belt in me Alintenicus lage, und ber Sas meines gangen Lebens i einzige Kingerfpiße fich zusammenbrangte, womit ich ben berifden Drud thun follte. Eine unfichtbare, fürchterliche fdmebte über mir, ber Stundenmeifer meines Schicffals unmiderruflich auf die ichmarge Minute. Der Urm gi mir, ba ich meiner Klinte bie ichredliche Babl erlaub meine Babne ichlugen gufammen, wie im Rieberfroft, un Dbem fperrte fich erftidend in meiner Lunge. Gine Di lang blieb ber Lauf meiner Klinte ungewiß gwifden bem ! iden und bem Sirid mitten inne idmanten - eine M - und noch eine - und wieder eine. Rache und Get rangen hartnädig und zweifelhaft, aber bie Rache geme und ber Sager lag tobt am Boben.

"Bis hieher hatte ich auf Rechnung meiner Schaude gefrevelt; jest war etwas geschehen, wofür ich noch nicht gebüßt hatte. Eine Stunde vorher, glaube ich, hatte mich lein Mensch überredet, daß es noch etwas Schlechteres, als mich, unter dem himmel gebe; jest fing ich an zu muthmaßen, daß ich vor einer Stunde wohl gar zu beneiden war.

"Gottes Gerichte fielen mir nicht ein — wohl aber eine, ich weiß nicht welche? verwirrte Erinnerung an Strang und Schwert, und die Execution einer Kindermörderin, die ich als Schuljunge mit angesehen hatte. Etwas ganz besonders Schreckbares lag für mich in dem Gedanken, daß von jest an mein Leben verwirkt sep. Auf Mehreres besinne ich mich nicht mehr. Ich wünschte gleich darauf, daß er noch lebte. Ich that mir Gewalt an, mich lebhaft an alles Böse zu erinnern, das mir der Todte im Leben zugefügt hatte, aber sonderbar! mein Gedächtniß war wie ausgestorben. Ich konnte nichts mehr von alle dem hervorrusen, was mich vor einer Viertelstunde zum Rasen gebracht hatte. Ich begriff gar nicht, wie ich zu dieser Mordthat gekommen war.

"Noch stand ich vor der Leiche, noch immer. Das Anallen einiger Peitschen, und das Gefnarre von Frachtwagen, die burchs Holz suhren, brachte mich zu mir selbst. Es war taum eine Biertelmeile abseits der Heerstraße, wo die That geschehen war. Ich mußte auf meine Sicherheit denten.

"Unwilltürlich verlor ich mich tiefer in den Bald. Auf bem Bege fiel mir ein, daß der Entleibte sonst eine Taschenuhr befessen hätte. Ich brauchte Geld, um die Granze zu erreichen — und doch sehlte mir der Muth, nach dem Plate umzuwenden, wo der Todte lag. hier erschrecke mich ein Gedante an den Teufel und an eine Allgegenwart Gottes. Ich raffte meine ganze Kühnheit zusammen; entschlossen, es mit der ganzen

Holle aufzunehmen, ging ich nach der Stelle zurud. Ich fand, was ich erwartet hatte, und in einer grünen Borfe noch etwas Weniges über einen Thaler an Gelde. Eben, da ich Beides zu mir steden wollte, hielt ich plöglich ein und überlegte. Es war keine Anwandlung von Scham, auch nicht Furcht, mein Verbrechen durch Plünderung zu vergrößern — Trot, glaube ich, war es, daß ich die Uhr wieder von mir warf, und von dem Gelde nur die Halfte behielt. Ich wollte für einen persönlichen Feind des Erschoffenen, aber nicht für seinen Räuber gehalten fepn.

"Jest floh ich malbeinmarts. 3ch mußte, daß das Solg fich vier beutsche Meilen nordwärts erftrecte, und bort an bie Grangen bes Landes fließ. Bis gum boben Mittage lief ich athemlos. Die Gilfertigfeit meiner Klucht hatte meine Gewiffendangst gerftreut; aber fie tam fcredlicher gurud, wie meine Rrafte mehr und mehr ermatteten. Taufend gräßliche Gestalten gingen an mir vorüber, und schlugen wie schneibenbe Meffer in meine Bruft. Bwifden einem Leben voll raftlofer Todesfurcht und einer gewaltsamen Entleibung mar mir jest eine fcredliche Wahl gelaffen, und ich mußte Ich batte bas Berg nicht, burch Selbstmord aus ber Belt gu geben, und entfeste mich por der Ansficht, barin zu bleiben. Betlemmt imifchen die gewiffen Qualen des Lebens und die ungewiffen Schreden ber Emigfeit, gleich unfabig zu leben und ju fterben, brachte ich die fechste Stunde meiner Rlucht babin, eine Stunde, vollgepreft von Qualen, wovon noch tein lebendiger Menfch zu erzählen weiß.

"In mich gefehrt und langfam, ohne mein Biffen ben hut tief ins Gesicht gedruck, als ob mich dies vor dem Auge ber leblofen Natur hatte untenntlich machen tonnen, hatte ich unvermerkt einen schmalen Fußsteig verfolgt, ber mich burch

bas bunfelfte Didict führte-ale ploblic eine ranbe befehlende Stimme por mir ber: "Salt!" rufte. Die Stimme mar gang nabe, meine Berftreuung und der beruntergebrudte but batten mich verbindert, um mich berumguichauen. 3ch foling bie Augen auf und fab einen wilben Mann auf mich antommen, der eine große Inotige Reule trug. Seine Rigur ging ine Riefenmäßige - meine erfte Befturgung wenigftene batte mich bief glauben gemacht - und die Karbe feiner Saut mar pon einer gelben Mulattenschwärze, woraus bas Beife eines fchielenden Auges bis gum Graffen bervortrat. Er batte, ftatt eines Gurte, ein bides Seil zweifach um einen grunen wollenen Rod gefdlagen, worin ein breites Schlachtmeffer bei einer Diftole fact. Der Ruf murde wiederholt, und ein fraftiger Urm bielt mich feft. Der Laut eines Meniden batte mid in Schreden gejagt, aber ber Unblid eines Bofewichts gab mir Berg. In ber Lage, worin ich jest war, hatte ich Urfache, vor jedem red= lichen Manne, aber feine mehr, vor einem Rauber ju gittern.

"Ber ba?" fagte biefe Erfcheinung.

"Deinesgleichen," war meine Antwort, "wenn du der wirklich bift, dem du gleich fiehft!"

"Dahinaus geht ber Weg nicht. Bas haft bu hier zu fuchen ?"

"Bas haft du hier zu fragen?" verfette ich tropig.

"Der Mann betrachtete mich zweimal vom Juß bis zum Birbel. Es ichien, als ob er meine Figur gegen bie feinige und meine Antwort gegen meine Figur halten wollte — "Du fprichft brutal, wie ein Bettler," fagte er endlich.

"Das mag fenn. 3ch bin's noch geftern gewefen."

Der Mann lachte. "Man follte barauf fcworen," rief er, "bu wolltest auch noch jest fur nichte Befferes gelten."

"Für etwas Schlechteres alfo" - 3ch wollte weiter

"Sachte, Freund! Bas jagt bich benn fo? Bas haft bu für Beit zu verlieren ?"

"Ich befann mich einen Augenblid. Ich weiß nicht, wie mir bas Bort auf die Bunge tam, "bas Leben ift turg," fagte ich langfam, "und bie Holle währt ewig."

"Er fab mich ftier an. "Ich will verbammt fenn," fagte er endlich, "oder bu bift irgend an einem Galgen bart vorsbeigeftreift!"

"Das mag wohl noch tommen. Alfo auf Biederfeben, Camerab!"

"Topp, Camerabe!" fcrie er, indem er eine ginnerne Klafche aus feiner Jagbtafche bervorlangte, einen träftigen Solud baraus that, und mir fie reichte. Rlucht und Beangftigung batten meine Rrafte aufgezehrt, und biefen ganzen entfeblichen Tag war noch nichts über meine Lippen gefommen. Soon fürchtete ich, in diefer Balbgegent zu verfcmachten. mo auf brei Meilen in ber Runde tein Labfal fur mich gu boffen war. Man urtheile, wie frob ich auf diese angebotene Befundheit Bescheid that. Neue Rraft floß mit biefem Erquid: trunt in meine Bebeine und frifder Muth in mein Berge und hoffnung und Liebe jum Leben. 3ch fing an ju glauben, daß ich doch wohl nicht gang elend mare; fo viel tonnte biefer willfommene Erant. Ja, ich befenne es, mein Auftand granite wieder an einen gludlichen, benn endlich, nach taufend feblgeschlagenen Soffnungen, batte ich eine Creatur gefunden. die mir abnlich ichien. In dem Buftand, worein ich verfunten war, batte ich mit dem hollischen Beifte Camerabicaft getrunfen, um einen Bertrauten zu baben.

"Der Mann hatte fich aufs Gras hingestredt, ich that ein Gleiches.

"Dein Erunt hat mir wohlgethan!" (agte ich. "Bir muffen befannter werben."

"Er folug Reuer, feine Pfeife ju gunben.

"Treibst bu bas handwert icon lange?"

"Er fab mich feft an. "Bas willft bu bamit fagen?"

"War das icon oft blutig?" 3ch jog das Meffer aus feinem Gurtel.

"Wer bift bu?" fagte er fchredlich, und legte bie Pfeife von fic.

"Ein Morder, wie bu - aber nur erft ein Anfanger."
"Der Menich fab mich fteif an und nahm feine Pfeife wieber.

"Du bift nicht bier ju Saufe?" fagte er enblich.

"Drei Meilen von bier. Der Sonnenwirth in 2 . . . , wenn bu von mir gebort baft."

"Der Mann fprang auf, wie ein Befeffener: "Der Bilb-foune Bolf?" forie er haftig.

"Der nämliche."

"Billtommen, Camerad! Billtommen!" rief er und schüttelte mir fraftig die Sande. "Das ist brav, daß ich dich endlich habe, Sonnenwirth! Jahr und Tag schon sinn' ich darauf, dich zu kriegen. Ich kenne dich recht gut. Ich weiß um Alles. Ich habe lange auf dich gerechnet."

"Auf mich gerechnet? Bogu benn?"

"Die gange Gegend ift voll von bir. Du baft Feinde, ein Umtmann hat bich gedrückt, Wolf! Man hat bich zu Grunde gerichtet, himmelfcreiend ift man mit bir umgegangen."

"Der Mann murde bibig — "Beil du ein paar Schweine geschoffen haft, die der Fürst auf unsern Nedern und Feldern suttert, haben sie dich Jahre lang im Buchthause und auf der Festung herumgezogen, haben sie dich um haus und Wirthichait

bestohlen, haben sie dich zum Bettler gemacht. Ift es dahin gefommen, Bruder, daß der Mensch nicht mehr gelten foll, als ein Hase? Sind wir nicht besser, als das Bieb auf dem Felbe? — Und ein Kerl, wie du, konnte das dulden?"

"Konnt' ich's andern?"

"Das werben wir ja wohl feben. Aber fage mir boch, woher tominft bu benn jest und was fuhrft bu im Schilbe?"

"Ich erzählte ihm meine ganze Geschichte. Der Mann, ohne abzuwarten, bis ich zu Ende war, sprang mit froher Ungeduld auf, und mich zog er nach. "Komm, Bruder Sonnenwirth," sagte er, "jest bist du reif, jest hab' ich dich, wo ich dich brauchte. Ich werde Ehre mit dir einlegen. Folge mir!"

"Bo willft bu mich hinführen?"

"Frage nicht lange. Folge!" — Er schleppte mich mit Gewalt fort.

"Wir waren eine kleine Viertelmeile gegangen. Der Wald wurde immer abschüssiger, unwegsamer und wilder, keiner von und sprach ein Wort, bis mich endlich die Pfeise meines Führers aus meinen Betrachtungen ausschreckte. Ich schlug die Augen auf, wir standen am schroffen Absturz eines Felsen, der sich in eine tiefe Klust hinunterbücke. Eine zweite Pfeise antwortete aus dem innersten Bauche des Felsen, und eine Leiter kam, wie von sich selbst, langsam aus der Tiefe gestiegen. Mein Führer kletterte zuerst hinunter, mich hieß er warten, bis er wieder kame. Erst muß ich den Hund an Ketten legen lassen, sehte er hinzu, du bist hier fremd, die Bestie würde dich zereißen. Damit ging er.

"Jest ftand ich allein vor dem Abgrund, und ich wußte recht gut, daß ich allein war. Die Unvorsichtigteit meines Führers entging meiner Aufmerksamkeit nicht. Es hätte mir nur einen beherzten Entschluß gekoftet, die Leiter heraufzuziehen, so warich frei, und meine flucht war gesichert. Ich gestehe, daß ich das einsah. Ich sah in den Schlund hinab, der mich jeht aufnehmen sollte; es erinnerte mich dunkel an den Abgrund der Hölle, woraus keine Erlösung mehr ist. Mir sing an, vor der Laufbahn zu schaudern, die ich nunmehr betreten wollte; nur eine schnelle flucht konnte mich retten. Ich beschließe diese flucht — schon strede ich den Arm nach der Leiter aus — aber auf einmal donnert's in meinen Ohren, es umhallt mich wie Hohngelächter der Hölle: "Bas hat ein Mörder zu wagen?"— und mein Arm fällt gelähmt zurück. Weine Rechnung war völlig, die Zeit der Reue war dahin, mein begangener Word lag hinter mir ausgethürmt, wie ein Fels, und sperrte meine Rücklehr auf ewig. Zugleich erschien auch mein Führer wieder und kündigte mir an, daß ich kommen solle. Jeht war ohnehin keine Wahl mehr. Ich kletterte hinunter.

"Wir waren wenige Schritte unter der Felsmauer weggezgangen, so erweiterte sich der Grund, und einige Satten wurden sichtbar. Mitten zwischen diesen öffnete sich ein runzder Rasenplat, auf welchem sich eine Anzahl von achtzehn bis zwanzig Menschen um ein Rohlseuer gelagert hatte. "Nier, Cameraden," sagte mein Führer und stellte mich mitten in den Areis: "unfer Sonnenwirth! beist ibn willsommen!"

"Sonnenwirth!" schrie Alles zugleich, und Alles fuhr auf und drängte sich um mich her, Männer und Beiber. Soll ich's gestehen? Die Freude war ungeheuchelt und herzlich. Bertrauen, Achtung sogar erschien auf jedem Gesichte; dieser drückte mir die hand, jener schüttelte mich vertraulich am Kleide, der ganze Auftritt war wie das Biedersehen eines alten Bestannten, der einem werth ist. Meine Antunft hatte den Schmaus unterbrochen, der eben anfangen sollte. Man sehte ibn sogleich fort und nötbigte mich, den Billomm zu trinden.

Bildpret aller Art war die Mahlgeit, und die Beinflasche wanberte unermudet von Nachbar ju Nachbar. Bohlleben und Einigkeit schien die gange Bande zu beseelen, und Alles wettefferte, seine Freude über mich zügellofer an den Tag zu legen.

"Man batte mich zwifden zwei Beibeperfonen fiben laffen. meldes der Ehrenplat an ber Tafel mar. Ich erwartete ben Answurf ibres Gefdlechts, aber wie groß mar meine Bermunberung, ale ich unter biefer icanblicen Rotte bie iconften weiblichen Geftalten entbedte, die mir iemals vor Muaen gefommen. Margaretbe, die altefte und iconfte von beiben. ließ fich gungfer nennen, und fonnte taum fünfundamangia fenn. Sie fprach febr frech, und ibre Bebarben fagten noch mebr. Marie, die jungere, mar verbeiratbet, aber einem Mann entlaufen, der fie migbandelt batte. Gie mar feiner aebildet, fab aber blaß aus und ichmächtig, und fiel weniger ine Ange, ale ibre feurige Nachbarin, Beide Beiber eiferten auf einander, meine Begierben zu entzunden: bie fone Dargarethe tam meiner Blobigfeit burch freche Scherze guvor. aber das gange Beib mar mir zuwider, und mein Berg batte die ichuchterne Marie auf immer gefangen.

"Du siehst, Bruder Sonnenwirth," fing der Mann jest an, der mich hergebracht hatte, "du siehst, wie wir untereinander leben, und jeder Tag ist dem heutigen gleich. Nicht wahr, Cameraden?"

"Jeder Tag wie der heutige!" wiederholte die gange Bande. "Kannst du dich also entschließen, an unserer Lebendart Gefallen zu finden, so schlag' ein und sep unser Auführer. Bis jeht bin ich es gewesen, aber dir will ich weichen. Sepb ihr's zufrieden, Cameraden?"

"Ein frohliches "Ja!" antwortete aus allen Reblen.

"Mein Ropf glubte, mein Gebirn war betäubt, von Bein

und Begierden siedete mein Blut. Die Belt hatte mich ausgeworfen, wie einen Verpesteten — hier fand ich bruderliche Aufnahme, Bohlleben und Ehre. Belche Bahl ich auch treffen wollte, so erwartete mich Tod; hier aber konnte ich wenigstens mein Leben für einen höhern Preis verkaufen. Bollust war meine wüthendste Neigung; das andere Geschlecht hatte mir bis jeht nur Verachtung bewiesen, hier erwarteten mich Gunst und zügellose Vergnügungen. Mein Entschluß kolte mir wenig. "Ich bleibe bei euch, Cameraden," rief ich laut mit Entschlossenheit und trat mitten unter die Bande; "ich bleibe bei euch," rief ich nochmals, "wenn ihr mir meine schone Nachbarin abtretet!" — Alle kamen überein, mein Verlangen zu bewilligen, ich war erklärter Eigenthümer einer D\*\*\* und das Haupt einer Diebesbande."

Den folgenden Theil ber Geschichte übergehe ich ganz; das bloß Abscheuliche hat nichts Unterrichtendes für den Leser. Ein Unglücklicher, der bis zu dieser Tiefe heruntersank, mußte sich endlich Alles erlauben, was die Menschheit empört — aber einen zweiten Mord beging er nicht mehr, wie er selbsk auf der Folter bezeugte.

Der Ruf bieses Menschen verbreitete sich in turzem burch bie ganze Provinz. Die Landstraßen wurden unsicher, nächtzliche Einbrüche beunruhigten den Bürger, der Name des Sonnenwirths wurde der Schrecken des Landvolks, die Gerechtigkeit suchte ihn auf, und eine Prämie wurde auf seinen Kopf geseht. Er war so glücklich, jeden Anschlag auf seine Freiheit zu vereiteln und verschlagen genug, den Aberglauben des wundersüchtigen Bauern zu seiner Sicherheit zu benuhen. Seine Behülfen mußten aussprengen, er habe einen Bund mit dem Teusel gemacht und könne heren. Der District, auf welchem er seine Rolle spielte, gehörte damals noch weniger als jeht zu

ben aufgeklärten Deutschlande; man glaubte biefem Gerüchte, und seine Person war gefichert. Niemand zeigte Luft, mit bem gefahrlichen Kerl anzubinden, bem der Teufel zu Diensten ftunde.

Ein Sabr icon batte er bas traurige Sandwert getrieben. als es anfing ibm unerträglich ju werben. Die Rotte, an beren Spite er fich gestellt batte, erfüllte feine glangenben Erwartungen nicht. Gine verführerifche Außenseite batte ibn damale im Taumel bes Beines geblendet; jest wurde er mit Schreden gewahr, wie abicheulich er bintergangen worben. Sunger und Mangel traten an bie Stelle bes Ueberfluffes. womit man ibn eingewiegt batte; febr oft mußte er fein Leben an eine Mablgeit magen, die faum binreichte, ibn vor dem Berhungern ju fouben. Das Schattenbild jener bruberlichen Gintracht verschwand; Deid, Arawohn und Gifersucht mutheten im Innern biefer verworfenen Bande, Die Berech: tigfeit batte bemienigen, ber ibn lebendig ausliefern murbe. Belohnung, und, wenn es ein Mitschuldiger ware, noch eine feierliche Begnadigung jugefagt - eine machtige Berfuchung für ben Auswurf ber Erbe! Der Ungludliche fannte feine Gefahr. Die Redlichkeit berjenigen, die Menichen und Gott verrietben, mar ein ichlechtes Unterpfand feines Lebens. Sein Schlaf, war von jest an babin; ewige Todesanaft gerfraß feine Rube; bas gräßliche Gefvenft bes Argwohns raffelte binter ibm, wo er binflob, peinigte ibn, wenn er wachte, bettete fich neben ibm, wenn er schlafen ging, und schreckte ibn in entfeklichen Traumen. Das verftummte Gewiffen gewann augleich feine Sprache mieber, und die ichlafende Natter ber Reue machte bei biefem allgemeinen Sturme feines Bufens auf. Sein ganger Saß mandte fich jest von der Menfcheit und fehrte feine schreckliche Schneide gegen ibn felber. Er vergab jest der gan: gen Ratur, und fand Niemand, ale fich allein zu verfluchen.

Das Laster hatte seinen Unterricht an dem Ungludlichen vollendet; sein natürlich guter Berstand stegte endlich über die traurige Tauschung. Jest fühlte er, wie tief er gefallen war, ruhigere Schwermuth trat an die Stelle knirschender Berzweiflung. Er wünschte mit Thränen die Bergangenheit zurud; jest wußte er gewiß, daß er sie ganz andere wiederholen würde. Er sing an zu hossen, daß er noch rechtschaffen werden durfe, weil er bei sich empfand, daß er es tonne. Auf dem höchsten Gipfel seiner Berschlimmerung war er dem Guten naher, als er vielleicht vor seinem ersten Fehltritt gewesen war.

Um eben diefe Zeit mar ber siebenjahrige Krieg ausgebrochen, und die Werbungen gingen ftart. Der Ungludliche schöpfte hoffnung von biefem Umftand, und schrieb einen Briefanfeinen Landesberrn, den ich auszugsweise bier einrude:

"Benn Ihre fürftliche Gulb fich nicht efelt, bis zu mir berunter zu fteigen, wenn Berbrecher meiner Art nicht an-Berbalb Ibrer Erbarmung liegen, fo gonnen Sie mir Bebor. burchlauchtigster Oberherr! 3ch bin Morber und Dieb, bas Befet verbammt mich jum Tobe, die Berichte fuchen mich auf - und ich biete mich an, mich freiwillig gu ftellen. Aber ich bringe augleich eine feltfame Bitte vor Ihren Thron. 3d verabicheue mein Leben und fürchte den Tob nicht, aber idredlich ift mir's ju fterben, ohne gelebt ju baben. Ich mochte leben, um einen Theil bes Bergangenen aut gu machen; ich mochte leben , um den Staat zu verfohnen , ben ich beleidigt habe. Meine Sinrichtung wird ein Beifviel fevn für die Belt, aber tein Erfat meiner Thaten. 3ch baffe das Lafter und febne mich feurig nach Rechtschaffenbeit und Eugend. 3ch habe Kähigfeiten gezeigt, meinem Baterlande furcht= bar zu werben; ich hoffe, daß mir noch einige übrig geblieben find, ihm ju nuben.

"3ch weiß, daß ich etwas Unerhörtes begehre. Mein Leben ist verwirkt, mir steht es nicht an, mit der Gerechtigteit Unterhandlung zu pflegen. Aber ich erscheine nicht in Ketten und Banden vor Ihnen — noch bin ich frei — und meine Furcht hat den kleinsten Antheil an meiner Bitte.

"Es ist Gnade, um was ich flebe. Einen Anspruch auf Gerechtigkeit, wenn ich auch einen hatte, wage ich nicht mehr geltend zu machen. — Doch an etwas darf ich meinen Richter erinnern. Die Zeitrechnung meiner Berbrechen fängt mit dem Urtheilspruch an, der mich auf immer um meine Ehre brachte. Wäre mir damals die Billigkeit minder versagt worden, so wurde ich jest vielleicht keiner Gnade bedürfen.

"Laffen Sie Gnade fur Recht ergehen, mein Furft! Benn es in Ihrer fürstlichen Macht steht, das Geseth für mich zu erbitten, so schenken Sie mir das Leben. Es soll Ihrem Dienste von nun an gewidmet seyn. Benn Sie es können, so lassen Sie mich Ihren gnädigsten Billen aus öffentlichen Blättern vernehmen, und ich werde mich auf Ihr fürstliches Bort in der Hauptstadt stellen. Haben Sie es anders mit mir beschlossen, so thue die Gerechtigkeit denn das Ihrige, ich muß das Meinige thun."

Diese Bittschrift blieb ohne Antwort, wie auch eine zweite und britte, worin ber Supplicant um eine Reiterstelle im Dienste bes Fürsten bat. Seine hoffnung zu einem Pardon erlosch ganzlich, er saste also den Entschluß, aus dem Lande zu stiehen und im Dienste des Königs von Preußen als ein braver Solbat zu sterben.

Er entwischte gludlich feiner Bande und trat diese Reise an. Der Weg führte ihn durch eine fleine Landstadt, wo er übernachten wollte. Aurze Zeit vorher waren durch das ganze Land geschärstere Mandate zu ftrenger Untersuchung ber Reifenden ergangen, weil der Landesberr, ein Reichsfürft, im Ariege Dartei genommen batte. Ginen folden Befehl batte auch ber Thoridreiber biefes Stadtdens, ber auf einer Bant por bem Solage fag, ale ber Sonnenwirth geritten fam. Der Aufzug biefes Mannes batte etwas Doffierliches, und augleich etwas Soredlides und Bilbes. Der bagere Rlepper, ben er ritt. und bie burledte Babl feiner Rleibungeftude, mobei mabrfdeinlich weniger fein Befdmad, ale die Ebronologie feiner Entwendungen au Rathe gezogen mar, contrafirte feltfam genug mit einem Geficht, worauf fo viele muthenbe Affecte, gleich ben verftummelten Leichen auf einem Bablplat, verbreitet lagen. Der Thoridreiber ftubte beim Anblid diefes feltfamen Banberere. Er war am Schlagbaum grau geworben, und eine vierzigiäbrige Amtsführung batte in ibm einen unfehlbaren Dboffognomen aller Lanbstreicher erzogen. Der Kaltenblid Diefes Spurere verfehlte auch bier feineu Mann nicht. Er fperrte fogleich bas Stadtthor und forderte dem Reiter den Daf ab. indem er fich feines Bugels verficherte. Bolf war auf Ralle Diefer Art porbereitet, und führte auch wirflich einen Das bei fich, ben er unlängft von einem geplunderten Raufmann erbeutet batte. Aber biefes einzelne Beugnig war nicht genug, eine vierzigiabrige Observang umgustoßen und bas Orafel am Schlagbaum ju einem Biberruf zu bewegen. Der Thorfdreis ber glaubte feinen Augen mehr als diefem Daviere, und Bolf mar genothigt, ibm nach dem Amthause zu folgen.

Der Oberamtmann bes Orts untersuchte ben Pag und ertlarte ibn für richtig. Er war ein starter Anbeter der Neuigteit und liebte besonders, bei einer Bouteille über die Zeitung zu plaudern. Der Paß sagte ihm, daß der Besitzer geradeswegs aus den feindlichen Ländern tame, wo der Schauplaß bes Arieges war. Er hoffte Privatuachrichten aus dem Kremben herauszuloden und ichidte einen Secretär mit dem Paß gurud, ihn auf eine Flaiche Wein einguladen.

Unterbeffen halt ber Sonnenwirth vor dem Amthause; das lächerliche Schauspiel hat den Janhagel des Städtchens schaerenweise um ihn her versammelt. Man murmelt sich in die Ohren, beutet wechselsweise auf das Ros und den Reiter; der Muthwille des Pödels steigt endlich die zu einem lauten Tumult. Unglücklicherweise war das Pferd, worauf jest Alles mit Fingern wies, ein geraubtes; er bildet sich ein, das Pferd sen Steckbriefen beschrieben und erkannt. Die unerwartete Gastfreundlichkeit des Oberamtmanns vollendet seinen Berdacht. Jest hält er's für ausgemacht, daß die Betrügerei seines Passes verrathen und diese Einladung nur die Schlinge sey, ihn lebendig und ohne Widersehung zu fangen. Bosed Gewissen macht ihn zum Dummkopf, er gibt seinem Pferde die Sporen und rennt davon, ohne Antwort zu geden.

Diese plögliche Flucht ift die Lofung jum Aufftand.

"Ein Spihube!" ruft Alles, und Alles fturat hinter ihm her. Dem Reiter gilt es um Leben und Cod, er hat schon ben Borsprung, seine Berfolger keuchen athemlos nach, er ist seiner Rettung nabe — aber eine schwere Hand bruckt unsichtbar gegen ihn, die Uhr seines Schickals ist abgelausen, die unerbittliche Remesis halt ihren Schuldner an. Die Gasse, der er sich anvertraute, endigt in einem Sach, er muß rudwarts gegen seine Berfolger umwenden.

Der Larm diefer Begebenheit hat unterbeffen bas ganze Städtchen in Aufruhr gebracht, Saufen sammeln fich zu Saufen, alle Gaffen find gesperrt, ein heer von Feinden fommt im Anmarsch gegen ihn ber. Er zeigt eine Pistole, bas Bolt weicht, er will sich mit Macht einen Weg durchs Gedräuge bahnen. "Diefer Schuf," ruft er, "foll dem

Collithnen, der mich halten will " — Die Furcht gebietet eine allgemeine Paufe — ein beherzter Schloffergefelle endlich fällt ihm von hinten her in den Arm und fast den Finger, womit der Rafende eben losdruden will, und drudt ihn aus dem Selente. Die Pistole fällt, der wehrlose Mann wird vom Pferde herabgeriffen, und im Triumphe nach dem Amthause aurud geschleppt.

"Ber fepd 3hr?" fragt ber Richter mit ziemlich brutalem Con.

"Ein Mann, der entichloffen ift, auf teine Frage gu ant= worten, bis man fie boflicher einrichtet."

"Ber find Gie ?"

"Für was ich mich ausgab. Ich habe gang Deutschland durchreist, und die Unverschämtheit nirgends, als bier, zu Sause gefunden."

"Ihre fcnelle Flucht macht Sie fehr verdächtig. Barum floben Sie?"

"Beil ich's mube mar, ber Spott Ihres Pobels gu fepn."

"Sie brobten, Feuer gn geben."

"Meine Piftole war nicht gelaben." Man untersuchte bas Gewehr, es mar feine Augel barin.

"Barum führen Sie beimliche Baffen bei fich?"

"Beil ich Sachen von Berth bei mir trage, und weil man mich vor einem gewiffen Sonnenwirth gewarnt hat, der in diefen Gegenden ftreifen foll."

"Ihre Antworten beweisen sehr viel für Ihre Dreistigkeit, aber nichts für Ihre gute Sache. Ich gebe Ihnen Beit bis morgen, ob Sie mir die Wahrheit entdeden wollen."

"3d werde bei meiner Ausfage bleiben."

"Man fuhre ihn nach bem Thurm."

"Rach bem Ehnrm? - herr Oberamtmann, ich hoffe.

es gibt noch Gerechtigfeit in biefem Lande. 3ch werbe Ge-nugtbuung fordern."

"Ich werde sie Ihnen geben, sobald Sie gerechtfertigt sind."

Den Morgen barauf überlegte der Oberamtmann, der Fremde möchte doch wohl unschuldig sepn; die besehlshaberische Sprache wurde nichts über seinen Starrsinn vermögen, es ware vielleicht besser gethan, ihm mit Anstand und Massigung zu begegnen. Er versammelte die Geschwornen des Orts und ließ den Gesangenen vorführen.

"Berzeihen Sie es ber ersten Aufwallung, mein herr, wenn ich Sie gestern etwas hart anließ."

"Sebr gern, wenn Sie mich fo faffen."

"Unfere Gesete sind streng, und Ihre Begebenheit machte Larm. Ich kann Sie nicht frei geben, ohne meine Pflicht zu verleten. Der Schein ist gegen Sie. Ich wunschte, Sie sagten mir etwas, wodurch er widerlegt werden konnte."

"Wenn ich nun nichts wüßte?"

"So muß ich den Borfall an die Regierung berichten, und Sie bleiben so lange in fester Verwahrung."

"Und bann?"

"Dann laufen Sie Gefahr, ale ein Lanbstreicher über bie Granze gepeitscht zu werden, oder, wenn's gnabig geht, unter bie Werber zu fallen."

Er schwieg einige Minuten, und schien einen heftigen Rampf gu tampfen; bann brehte er fich raich zu bem Richter.

"Kann ich auf eine Biertelftunde mit Ihnen allein fenn?" Die Geschwornen saben fich zweideutig an, entfernten fich aber auf einen gebietenden Bint ihres herrn.

"Nun, mas verlangen Gie?"

"Ihr gestriges Betragen, herr Oberamtmann, batte mich

nimmermehr zu einem Geständniß gebracht, denn ich trote der Gewalt. Die Bescheidenheit, womit Sie mich heute behandeln, hat mir Vertrauen und Achtung gegen Sie gegeben. Ich glaube, daß Sie ein edler Mann sind."

"Bas haben Sie mir ju fagen?"

"Ich febe, daß Sie ein edler Mann find. 3ch habe mir langft einen Mann gewünscht, wie Sie. Erlauben Sie mir 3hre rechte hand."

"Bo will bas hinaus?"

"Diefer Kopf ist grau und ehrwürdig. Sie find lange in ber Welt gewesen — haben ber Leiden wohl viele gehabt — Richt mahr? und sind menschlicher worden?"

"Mein herr - Bogu foll bas?"

"Sie stehen noch einen Schritt von der Ewigleit, balb — balb branchen Sie Barmherzigleit bei Gott. Sie werden sie Menschen nicht versagen — Ahnen Sie nichte? Mit wem glauben Sie, baß Sie reben?"

"Bas ift bas? Gie erfcreden mich."

"Ahnen Sie noch nicht — Schreiben Sie es Ihrem Fürften, wie Sie mich fanden, und daß ich felbst aus freier Bahl mein Verrather war — daß ihm Gott einmal gnabig sepn werbe, wie er jest mir es sepn wird — Bitten Sie für mich, alter Mann, und lassen Sie dann auf Ihren Bericht eine Thrane fallen: ich bin der Sonnenwirth."

## Spiel des Schicksals.

Ein Brudftud aus einer mabren Gefchichte.

Mlopfius von G\*\*\* mar ber Sohn eines Burgerlich pon Stande in \*\*\*fchen Diensten, und bie Reime feines glu liden Genie's wurden durch eine liberale Erziehung frubzeit entwidelt. Roch febr jung, aber mit grundlichen Renntniff perfeben, trat er in Militarbienfte bei feinem Landesberr bem er ale ein junger Mann von großen Berbienften u noch größern Soffnungen nicht lange verborgen blieb. G\* mar in vollem Reuer ber Jugend, ber Rurft mar es au G\*\*\* mar rafd, unternehmend; ber Rurft, ber es auch wi liebte folde Charaftere. Durch eine reiche Aber von Wis u eine Rulle von Biffenfchaft mußte G\*\*\* feinen Umgang befeelen, jeben Cirtel, in ben er fich mifchte, burch eine imn gleiche Jovialität aufzuheitern, und über Alles, mas fich il barbot. Reiz und Leben auszugießen; und der Kurft verfta fich barauf, Tugenden ju fchaben, die er in einem boben Gre felbit befaß. Alles, was er unternahm, feine Spielereien fell batten einen Unftrich von Große: Sinderniffe foredten i nicht, und fein Fehlichlag tonnte feine Bebarrlichfeit bestege Den Werth diefer Eigenschaften erhöhte eine empfehler Geftalt, bas volle Bild blubender Gefundheit und herculifd Starte, burch bas berebte Spiel eines regen Beiftes befee im Blid, Bang und Befen eine anericaffene natürliche Majeft burch eine eble Beicheibenbeit gemilbert. Bar ber Dring v dem Geifte feines innaen Gefellichaftere bezaubert, fo rif biefe verführerifche Außenseite feine Sinnlichfeit unwiderfteblich bin. Gleicheit bes Alters, Sarmonie ber Deigungen und ber Charaftere ftifteten in turgem ein Berbaltnif gwifden Beiben. bas alle Starte von der Freundschaft und von der leiben: idaftliden Liebe alles Reuer und alle Seftigfeit befag. G\*\*\* flog von einer Beforberung gur anbern; aber biefe angerlichen Beiden ichienen febr weit binter bem, mas er bem Surften in der That mar, jurudaubleiben. Mit erstaunlicher Schnelligfeit blubte fein Glud empor, weil ber Schopfer besfelben fein Anbeter, fein leidenschaftlicher Freund mar. Noch nicht amei und amangia Sabre alt, fab er fich auf einer Bobe, momit die Gludlichften fonft ihre Laufbahn befoliegen. Aber fein thatiger Beift tonnte nicht lange im Schoofe mußiger Eitelfeit raften, noch fich mit bem fcimmernden Gefolge einer Große beanugen, ju beren grundlichem Gebrauch er fich Math und Rrafte genug fühlte. Babrend bag ber Rurft nach bem Ringe bed Vergnugens flog, vergrub fic ber junge Gunftling unter Acten und Buchern, und widmete fic mit lafttragenbem Rleiß ben Geschäften, beren er fich endlich fo geschickt und fo pollfommen bemächtigte, das jede Angelegenheit, die nur einigermaßen von Belang mar, durch feine Sande ging, Aus einem Gefpielen feiner Bergnugen murbe er bald erfter Rath und Minister, und endlich Beberricher feines Kurften. Balb mar tein Weg mehr zu biefem, ale burch ibn. Er vergab alle Memter und Burben; alle Belohnungen wurden aus feinen Sanden empfangen.

G\*\*\* war in ju früher Jugend und mit zu raschen Schritten zu dieser Größe emporgestiegen, um ihrer mit Mäßigung zu genießen. Die Höhe, worauf er sich erblickte, machte seinen Ehrgeiz schwindeln; die Bescheibenheit verließ ihn, sobald bas lette Riel feiner Buniche erftiegen mar. Die bemutbevolle Untermurfigfeit, welche von ben Erften bes Landes, von Allen, Die burch Beburt, Anfeben und Gludeguter fo weit über ibn erhoben maren, welche, von Greifen felbft, ibm, einem Ginglinge, gezollt murbe, beraufdte feinen Socmuth, und bie unumidrantte Gemalt, von ber er Befit genommen. machte balb eine gewiffe Sarte in feinem Befen fichtbar. bie von jeber als Charafterjug in ibm gelegen batte und ibm auch burch alle Abmedfelungen feines Gludes geblieben ift. Reine Dienftleistung mar fo mubevoll und groß, die ibm feine Greunde nicht zumutben durften; aber feine Reinde mochten sittern: benn fo febr er auf der einen Seite fein Boblwollen übertrieb, fo menig Daß bielt er in feiner Rache. brauchte fein Anfeben weniger, fich felbst zu bereichern, als viele Gludliche zu machen, bie ibm, ale bem Schopfer ibres Boblftandes, bulbigen follten; aber Laune, nicht Gerechtigfeit mablte bie Subjecte. Durch ein bochfahrendes, gebieterifches Befen entfrembete er felbft bie Bergen berjenigen von fic, bie er am meiften verpflichtet batte, indem er zugleich alle feine Rebenbubler und beimlichen Reider in eben fo viele unverföhnliche Reinde vermandelte.

Unter benen, welche jeden seiner Schritte mit Augen ber Eifersucht und bes Neibes bewachten, und in der Stille schon die Wertzeuge zu seinem Untergange zurichteten, war ein piemontesischer Graf, Joseph Martinengo, von der Suite des Fürsten, den G\*\*\* selbst, als eine unschädliche und ihm ergebene Ereatur, in diesen Posten eingeschoben hatte, um ihn bei den Bergnügungen seines Herrn den Plat ausfüllen zu lassen, dessen er selbst überdrüffig zu werden ansing, und den er lieber mit einer grundlichern Beschäftigung vertauschte. Da er diesen Menschen als ein Wert seiner Hande betrachtete,

į.

bas er, fobald es ibm nur einfiele, in bas Richts wieber surudwerfen fonnte, worand er ed gezogen: fo bielt er fic besfelben, burd Kurcht fomohl, als burd Danfbarfeit, verfidert, und verfiel badurch in eben ben Rebler, ben Ricelieu beging, ba er Ludwig dem Dreizebnten ben jungen le Grand jum Spielzeug überließ. Aber, obne diefen Kehler mit Richelien's Beifte verbeffern ju tonnen, batte er es mit einem verschlagenern Reinde zu thun, ale ber frangoniche Minister an belampfen gehabt batte. Anftatt fich feines guten Gluds au überbeben, und feinen Boblthater fühlen au laffen, daß man feiner nun entübrigt fev, war Martinengo vielmehr aufs forgfältigfte bemubt, den Schein biefer Abbangigfeit zu unter: balten und fic mit verftellter Unterwürfigfeit immer mehr und mehr an den Schopfer feines Glude angufdliegen. gleicher Beit aber unterließ er nicht, bie Belegenheit, die fein Boften ihm verschaffte, öftere um ben Kurften zu fenn, in ibrem gangen Umfange zu benuten und fich biefem nach und nach nothwendig und unentbebrlich zu machen. In furzer Beit mußte er bas Gemuth feines herrn auswendig, alle Bugange in seinem Bertrauen batte er ausgespäht und fich unvermerkt in feine Gunft eingestoblen. Alle tene Runfte, die ein ebler Stola und eine naturliche Erhabenbeit ber Seele ben Minifter verachten gelehrt hatte, murben von dem Italiener in Unmenbung gebracht, ber ju Erreichung feines Zwecks auch bas niedrigste Mittel nicht verschmähte. Da ihm febr gut bewußt mar, bag ber Menfc nirgende mehr eines Rubrere und Bebulfen bedarf, ale auf dem Wege bes Lafters, und bag nichte ju fühnern Bertraulichkeiten berechtigt, als eine Mitwiffenschaft gebeimgebaltener Blogen: fo wedte er Leidenschaften bei dem Prinzen, die bis jest noch in ihm geschlummert hatten, und bann brang er fich ibm felbit jum Vertrauten und Selferebelfer dabei auf. Er riß ihn zu folden Ausschweifungen bin, di wenigsten Bengen und Mitwisser bulden; und dadurch gewö er ihn unvermerkt, Geheimnisse bei ihm niederzulegen, wieder Dritte ausgeschlossen war. So gelang es ihm endlich, die Berschlimmerung des Fürsten seinen schändlichen Glücks zu gründen, und eben darum, weil das Geheimniß ein wesentl Mittel dazu war, so war das herz des Fürsten sein, ehe sich Cauch nur träumen ließ, daß er es mit einem Andern the

Man durfte fich mundern, daß eine fo wichtige Berander ber Aufmertfamteit bes Lebtern entging; aber G\*\*\* war fe eignen Berthes ju gewiß, um fich einen Mann, wie 9 tinengo, als Rebenbubler auch nur zu benfen, und b йф felbit zu gegenmärtig, zu febr auf feiner Sut, um l irgend eine Unbefonnenbeit feinen Gegner aus Diefer fti Siderheit zu reißen. Bas Taufende vor ihm auf dem ale Grunde ber Rurftengunft ftraudeln gemacht bat, brachte 63\*\*\* jum Kalle - ju große guverficht ju fich felbit. Di beimen Vertraulichkeiten zwischen Martinengo und fei herrn beunruhigten ibn nicht. Gern gonnte er einem tommling ein Blud, das er felbft im herzen verachtete bas nie bas Biel feiner Bestrebungen gemefen mar. weil fie allein ihm den Beg zu der bochften Gemalt ba tonnte, batte die Kreundichaft bes Kurften einen Reig fur gehabt, und leichtfinnig ließ er die Leiter binter fich fo fobald fie ihm auf die ermunichte Bobe geholfen batte.

Martinengo war nicht der Mann, fich mit einer fo u geordneten Rolle ju begnügen. Mit jedem Schritte, de in der Gunft feines herrn vorwarts that, wurden Bunfche fühner, und fein Ehrgeiz fing an, nach einer grundli Befriedigung zu ftreben. Die funftliche Rolle von Unterwürfig die er bis jeht noch immer gegen feinen Bobltbater beibebe

batte, murbe immer brudender für ibn, ie mehr bad Rachdthum feines Unfebens feinen hochmuth wedte. Da bas Betragen bes Ministers gegen ibn fic nicht nach ben fonellen Kortidritten verfeinerte, die er in ber Bunft bes Rurften machte, im Gegentheil oft fichtbar genug barauf eingerichtet ichien, feinen auffteigenden Stolz durch eine beilfame Ruderinnerung an feinen Urfprung nieberauschlagen: fo murbe ibm biefes germungene und midersprechende Berbaltnia endlich fo laftig, baß er einen ernftlichen Dlan entwarf, es burch ben Untergang feines Rebenbublers auf einmal zu endigen. Unter bem undurchdringlichsten Schleier ber Berftellung brutete er biefen Plan gur Reife. Noch burfte er es nicht magen. fic mit feinem Nebenbubler in offenbarem Rampfe au meffen: benn obgleich bie erfte Blutbe von G\*\*\*s Ravoriticaft babin war, so batte lie doch zu frühzeitig angefangen, und zu tiefe Burgeln im Gemutbe bes jungen Kurften gefchlagen, um fo ionell baraus verdranat zu werden. Der fleinfte Umftand tonnte fie in ihrer erften Starfe gurudbringen; barum begriff Martinengo mobl. bag ber Streich, ben er ibm beibringen mollte, ein tobtender Streich fenn muffe. Bas G\*\*\* an bes Rurften Liebe vielleicht verloren haben mochte, hatte er an feiner Ehrfurcht gewonnen; je mehr fich Letterer ben Regierungegeschäften entzog, befto weniger tonnte er bes Man= nes entratben, der, felbst auf Untoften bes Landes, mit ber gewiffenhafteften Ergebenheit und Treue feinen Ruben beforateund so theuer er ibm ebedem als Kreund gewesen war, fo wichtig war er ibm jest als Minister.

Was für Mittel es eigentlich gewesen, wodurch der Italiener zu seinem Zwede gelangte, ist ein Geheimniß zwischen den Wenigen geblieben, die der Schlag traf und die ihn führten. Man muthmaßt, daß er dem Fürsten die Originalien einer

beimlichen und febr verbächtigen Correspondeng vorgelegt, welche 53\*\* mit einem benachbarten Sofe foll unterhalten baben: ob acht ober unterschoben, barüber find bie Meinungen getheilt. Bie bem aber auch gewesen fenn moge, fo erreichte er feine Abficht in einem fürchterlichen Grabe. G\*\*\* ericien in den Augen des Kurften als der undantbarfte und fcmargefte Berrather, beffen Berbrechen fo anger allen Sweifel gefett mar. bag man obne fernere Untersuchung fogleich gegen ibn verfahren ju durfen glaubte. Das Bange murbe unter dem tiefften Gebeimnif swifden Martinengo und feinem Berrn perhandelt. daß G\*\*\* auch nicht einmal von ferne das Gemitter mertte, das über feinem haupte fich jusammenzog. In diefer perderblichen Sicherheit verharrte er bis zu dem ichrectlichen Augenblick, wo er von einem Gegenstande der allgemeinen Anbetung und bes Deibes zu einem Gegenstande ber bochften Erbarmung berunter finten follte.

Als biefer entscheibende Tag erschienen war, besuchte G\*\*\*
nach seiner Gewohnheit bie Bachparade. Bom Fähnbrich war
er in einem Zeitraum von wenigen Jahren bis zum Rang
eines Obristen hinausgerückt; und auch dieser Posten war nur
ein bescheidener Name für die Ministerwürde, die er in der
Khat bekleidete, und die ihn über die Ersten im Lande hinausseste. Die Bachparade war der gewöhnliche Ort, wo sein
Stolz die allgemeine Huldigung einnahm, wo er in einerkurzen
Stunde einer Größe und Herrlichteit genoß, für die er den
ganzen Tag über Lasten getragen hatte. Die Ersten vom Range
nahten sich ihm hier nicht anders als mit ehrerbietiger Schückternheit; und die sich seiner Bohlgewogenheit nicht ganz sicher
wußten, mit Zittern. Der Kürst selbst, wenn er sich je zuweilen hier einsand, sah sich neben seinem Bezier vernachlässigt,
weil es weit gefährlicher war, diesem Lestern zu mißfallen, als

es Rugen brachte, jenen jum Freunde zu haben. Und eben biefer Ort, wo er fich fonft als einem Gotte hatte hulbigen laffen, war jest zu bem schrecklichen Schauplas feiner Erniedrigung erforen.

Sorglod trat er in ben mobibefannten Cirfel, ber fich eben fo unwiffend aber bas, mas tommen follte, als er felbit, beute, wie immer, ehrerbietig vor ihm aufthat, feine Befehle ermartend. Nicht lange, fo ericbien in Begleitung einiger Abintanten Martinengo, nicht mehr der geschmeibige, tiefgebudte, lächelnde Bofling - frech und bauernftols, wie ein zum Berrn geworde: ner Lafai, mit troBigem feftem Eritte fdreitet er ibm entgegen. und mit bebedtem Saupte ftebt er por ibm ftill, im Namen bes Rurften feinen Degen forbernd. Man reicht ibm biefen mit einem Blide foweigender Befturgung, er ftemmt bie entblofte Rlinge gegen ben Boben, fprengt fie burch einen Ruftritt entimei und laft bie Splitter ju G\*\*\* Rufen fallen. Auf diefes gegebene Signal fallen beibe Abjutanten über ibn ber, der eine beschäftigt, ibm bas Ordenstreuz von der Bruft in ichneiben, ber andere, beibe Achfelbander, nebit ben Aufichlägen ber Uniform, abzulofen, und Cordon und Rederbuich von bem bute ju reißen. Babrend diefer gangen fcredlichen Operation, die mit unglaublicher Schnelligfeit von ftatten geht, bort man von mehr als funfhundert Menichen, die dicht umber fteben, nicht einen einzigen Laut, nicht einen einzigen Athemaug in ber gangen Berfammlung. Mit bleichen Gesichtern, mit flopfendem Bergen und in todtenähnlicher Erstarrung steht die erichrodene Menge im Rreis um ihn berum, ber in biefer fonberbaren Ausstaffirung - ein feltfamer Anblid von Lächerlich= feit und Entfegen! - einen Augenblick burchlebt, den man ihm nur auf bem hochgerichte nachempfindet. Taufend Undere an feinem Plage murbe bie Gewalt bes erften Schredens finnlos su Boden gestreckt haben; sein robuster Nervenban und feine starte Seele dauerten diesen fürchterlichen Bustand aus und ließen ihn alles Gräßliche besselben erschöpfen.

Raum ift biefe Operation geendigt, fo führt man ibn burch die Reiben gabllofer Buschauer bis ans außerfte Ende bes Daradeplages, wo ein bedecter Bagen ibn erwartet. Ein ftummer Bint befiehlt ibm, in denfelben zu fteigen; eine Escorte von Sufaren begleitet ibn. Das Gerücht Diefes Borganas bat fic unterdeffen durch die gange Refideng verbreitet, alle Kenfter öffnen fich, alle Strafen find von Reugierigen erfüllt, Die fcreiend bem Buge folgen, und unter abmechselnden Ausrufungen bes Sohns, ber Schabenfreube, und einer noch weit frantenbern Bedauernif, feinen Namen wiederholen. Endlich fiebt er fich im Freien, aber ein neuer Schrecken wartet bier auf ibn. Seitab von ber Beerftrage lentt ber Bagen, einen wenig befahrnen menschenleeren Weg - den Beg nach dem Soch= gerichte, gegen welches man ibn, auf einen ausbructlichen Befehl des Rurften, langfam beranfabrt. Sier, nachdem man ibm alle Qualen der Todesangst zu empfinden gegeben, lenft man wieder nach einer Strafe ein, die von Menfchen befucht mirb. In der fengenden Sonnenbise obne Labung, obne menichlichen Bufprud, bringt er fieben ichredliche Stunden in diefem Bagen au, ber endlich mit Sonnenuntergang an dem Ort feiner Bestimmung, ber Keftung - ftille balt. Des Bewußtfenns beraubt, in einem mittlern Buftanbe amifchen Leben und Lob (ein zwölfstundiges Kaften und der brennende Durft batten endlich feine Riefennatur überwältigt) zieht man ihn aus dem Bagen - und in einer icheuslichen Grube unter der Erde macht er wieder auf. Das Erfte, mas fich, als er die Augen jum neuen Leben wieder aufschlägt, ibm barbietet, ift eine grauenvolle Kerfermand, durch einige Mondesstrablen matt erleuchtet, die in einer Sobe von neunzehn Rlaftern burch immale Miken auf ibn berunter fallen. - An feiner Geite findet er ein burftiges Brod nebft einem Bafferfrug, und daneben eine Schutte Strob au feinem Lager. In diesem Sustande verbarrt er bis zum folgenden Mittag, wo endlich in ber Mitte des Thurmes ein Laben fic aufthut und amei Sande fictbar werden, von welchen in einem bangenden Rorbe biefelbe Roft, die er geftern bier gefunden, beruntergelaffen wird. Rebt, feit biefem gangen fürchterlichen Glüchwechfel gum erftenmal, entriffen ibm Somers und Sebnsucht einige Kragen: wie er bieber tomme? und mas er verbrochen babe? Aber feine Untwort von oben; die Sande verschwinden, und ber Laben gebt wieder zu. Done bas Geficht eines Menichen zu feben, ohne auch nur eines Menichen Stimme zu boren, obne irgend einen Aufschluß über biefes entfesliche Schicfal, über Runftiges und Bergangenes in gleich fürchterlichen Zweifeln, von teinem warmen Lichtstrahl erquidt, von teinem gefunden Luftden erfrifct, aller Sulfe unerreichbar und vom allgemeinen Mitleid vergeffen, zahlt er in biefem Orte ber Berbammnis vierhundert und neunzig gräßliche Tage an ben fummerlichen Broden ab, die ihm von einer Mittagestunde gur audern in trauriger Einformigfeit binunter gereicht werben. Aber eine Entdedung, die er icon in den erften Tagen feines Sierfeuns macht, vollendet das Mag feines Elends. Er fennt diefen Ort - er felbst war es, ber ihn, von einer niedrigen Rach= gier getrieben, wenige Monate vorber neu erbaute, um einen verdienten Officier barin verschmachten zu laffen, ber bas Un= glud gehabt batte, feinen Unwillen auf fich zu laben. Mit erfinderifcher Graufamteit batte er felbit die Mittel angegeben, ben Aufenthalt in diesem Rerter grauenvoller ju machen. Er batte vor nicht gar langer Beit in eigener Verson eine Reile hieher gethan, den Bau in Angenschein zu nehmen, und die Bollendung desfelben zu beschleunigen. Um seine Marter aus's Aeußerste zu treiben, muß es sich fügen, daß derselbe Officier, für den dieser Kerter zugerichtet worden, ein alter würdiger Oberster, dem eben verstorbenen Commandanten der Festung im Amte nachfolgt, und aus einem Schlachtopfer seiner Nache der Herr seines Schicksals wird. So sich ihn auch der leste traurige Trost, sich selbst zu demitleiden, und das Schicksal, so hart es ihn auch behandelte, einer Ungerechtigkeit zu zeihen. In dem sinnlichen Gesühl seines Elends gesellte sich noch eine wüthende Selbstverachtung, und der Schmerz, der für stolze Herzen der bitterste ist, von der Großmuth eines Feindes abzuhängen, dem er keine gezeigt hatte.

Aber dieser rechtschaffene Mann war für eine niebre Rache zu edel. Unendlich viel tostete seinem menschenfreundlichen Herzen die Strenge, die seine Instruction ihm gegen den Gefangenen auflegte; aber als ein alter Soldat gewöhnt, den Buchstaben seiner Ordre mit blinder Treue zu befolgen, konnte er weiter nichts, als ihn bedauern. Einen thätigern Helfer fand der Unglückliche an dem Garnisonprediger der Festung, der, von dem Elend des gefangenen Mannes gerührt, wovon er nur spät und nur durch dunkle unzusammenhängende Gerüchte Wissenschaft bekam, sogleich den sesten Entschluß faßte, etwas zu seiner Erleichterung zu thun. Dieser achtungswürdige Geistliche, dessen Namen ich ungern unterdrücke, glaubte seinem Hirtenberuse nicht besser nachsommen zu können, als wenn er ihn jest zum Besten eines unglücklichen Mannes geltend machte, dem auf keinem andern Weg mehr zu helsen war.

Da er von dem Commandanten der Festung nicht erhalten tonnte, zu dem Gefangenen gelaffen zu werden, so machte er sich in eigener Person auf den Weg nach der Hauptstadt, sein

Gefuch dort unmittelbar bei dem Fürsten zu betreiben. Er that einen Fußfall vor demfelben und flehte seine Erbarmung für den unglücklichen Menschen an, der ohne die Bohlthaten des Shristenthums, von denen auch das ungeheuerste Berbrechen nicht ausschließen könne, hülflos verschmachte und der Berzwelflung vielleicht nahe sep. Mit aller Unerschrockenheit und Bürde, die das Bewußtseyn erfüllter Pflicht verleiht, forderte er einen freien Zutritt zu dem Gefangenen, der ihm als Beichtlind angehöre und für dessen Seele er dem Himmel verantwortlich sep. Die gute Sache, für die er sprach, machte ihn beredt, und den ersten Unwillen des Fürsten hatte die Zeit schon in etwas gebrochen. Er bewilligte ihm seine Bitte, den Gefangenen mit einem geistlichen Besuche erfrenen zu dürsen.

Das erste Menschenantlis, das der ungludliche G\*\*\* nach einem Zeitraume von sechzehn Monaten erblickte, war das Besicht seines Helfers. Den einzigen Freund, der ihm in der Belt lebte, dankte er seinem Elende; sein Bohlstand hatte ihm keinen erworben. Der Besuch des Predigers war für ihn eines Engels Erscheinung. Ich beschreibe seine Empfindungen nicht. Aber von diesem Tag an flossen seinen Thränen gelinder, weil er sich von einem menschlichen Besen beweint sab.

Entseten hatte ben Geistlichen ergriffen, da er in die Mordgrube hineintrat. Seine Augen suchten einen Menschen — und ein Grauen erweckendes Scheusal troch aus einem Winkel ihm entgegen, der mehr dem Lager eines wilden Thieres, als dem Wohnorte eines menschlichen Geschöpfes glich. Ein blasses todtenähnliches Gerippe, alle Farbe des Lebens aus einem Augesicht verschwunden, in welches Gram und Verzweislung tiefe Furchen geriffen hatten, Bart und Nägel durch eine so lange Vernachlässigung bis zum Scheußlichen gewachsen, vom langen Gebrauche die Aleidung halb vermodert, und aus

ganglichem Mangel ber Reinigung bie Luft um ihn verpester — fo fand er diesen Liebling des Gluds, und diesem Allem hatte seine eiserne Gesundheit widerstanden! Bon diesem Anblid außer sich geseht, eilte der Prediger auf der Stelle zu dem Gouverneur, um auch noch die zweite Wohlthat far den armen Unglücklichen auszuwirken, ohne welche die erste für keine zu rechnen war.

Da sich dieser abermals mit dem ausbrücklichen Buchstaben seiner Instruction entschuldigt, entschließt er sich großmathig zu einer zweiten Reise nach der Residenz, die Gnade des Fürsten noch einmal in Anspruch zu nehmen. Er ertlart, daß er sich, ohne die Burde des Sacraments zu verleßen, nimmermehr entschließen könne, irgend eine heilige Handlung mit seinem Gefangenen vorzunehmen, wenn ihm nicht zuvor die Aehnlichkeit mit Menschen zurückgegeben wurde. Auch dieses wird bewilligt, und erst von diesem Tage an lebte der Gefangene wieder.

Noch viele Jahre brachte G\*\*\* auf diefer Festung zuaber in einem weit leiblichern Zustande, nachdem der turze
Sommer bes neuen Gunftlings verblüht war und Andere an
seinem Posten wechselten, welche menschlicher dachten, oder
boch keine Rache an ihm zu sättigen hatten. Endlich, nach
einer zehnjährigen Gefangenschaft, erschien ihm der Tag der
Erlösung — aber keine gerichtliche Untersuchung, keine förmliche Lossprechung. Er empfängt seine Freiheit als ein Geschent aus den händen der Gnade; zugleich ward ihm auferlegt, das Land auf ewig zu räumen.

Hier verlaffen mich die Nachrichten, die ich, bloß aus mundlichen Ueberlieferungen, über feine Geschichte habe fammeln tonnen; und ich sehe mich gezwungen, über einen Zeitraumvon zwanzig Jahren hinwegzuschretten. Während bedfelben

fing G\*\*\* in fremben Rriegebienften von neuem feine Laufbabn an, bie ibn endlich auch bort auf eben den glanzenden Sipfel führte, wovon er in feinem Baterlande fo fdredlich beruntergefturat mar. Die Beit endlich, die Kreundin ber Unglude lichen, bie eine langfame, aber unausbleibliche Berechtigfeit abet, nahm endlich auch biefen Rechtsbandel über fic. Die Sabre ber Leidenschaften maren bei bem Kurften vorüber, und bie Menfcheit fing allgemach an, einen Berth bei ibm gu erlangen, wie feine Saare fich bleichten. Doch am Grabe ermachte in ibm eine Sebnfucht nach bem Lieblinge feiner Jugend. Um. wo moalich, bem Greife die Rrantungen zu verguten, die er auf ben Mann gebäuft batte, lub er ben Bertriebenen freund: lich in feine Beimath gurnd, nach welcher auch in G\*\*\*s Bergen icon langft eine ftille Sehnfucht gurudgetehrt mar. Rub. rend mar biefes Bieberfeben, marm und taufdend ber Empfang. als batte man fich geftern erft getrennt. Der Kurft rubte mit einem nachdenkenden Blide auf dem Gefichte, bas ibm fo wohl befannt und doch wieder fo fremd mar; es war, als zählte er die Kurchen, die er felbst darein gegraben batte. Forfchend fucte er in bes Greifen Geficht die geliebten guge bes gunglings wieder jufammen, aber was er fuchte, fand er nicht mehr. Man amang fich au einer froftigen Bertraulichfeit. Beiber Bergen hatten Scham und Furcht auf immer und ewig getrennt. Ein Anblid, der ihm feine fcmere lebereilung wieder in feine Geele rief, tonnte bem Kurften nicht wohl thun! 6\*\*\* fonnte ben Urbeber feines Unglude nicht mehr lieben. Doch getroftet und rubig fab er in die Bergangenheit, wie man fich eines überftandenen ichmeren Traumes erfreuet.

Nicht lange, fo erblickte man G\*\*\* wieder im vollfommenen Befit aller feiner vorigen Burden, und der Fürst bezwang seine innere Abneigung, um ihm für bas Bergangne einen

glanzenden Erfat zu geben. Aber tonnte er ihi herz dazu wiedergeben, das er auf immer für des Lebens verstummelte? Konnte er ihm die hoffnungen wiedergeben, oder für den abgelebten Glud erdenten, das auch nur von weitem den Raden er an dem Manne begangen hatte?

Noch neunzehn Jahre genoß G\*\*\* biesen heit seines Lebens. Nicht Schickfale, nicht die Jahre Feuer der Leidenschaft bei ihm auszehren, noch die sigsten Jahre haschte er nach dem Schatten eines er im zwanzigsten wirklich besessen hatte. Er starb als Besehlshaber von der Festung \*\*\*, wo Staat ausbewahrt wurden. Man wird erwarten, daß er eine Menschlichleit geübt, deren Werth er an sich schäften lernen muffen; aber er behandelte sie launisch, und eine Auswallung des Jorns gegen eine streckte ihn auf den Sarg in seinem achtzigste

## Der Beifterseher.

Mus ben Papieren bes Grafen von D...

## Erstes Buch.

Ich erzähle eine Begebenheit, die Bielen unglaublich scheinen wird, und von der ich großentheils selbst Augenzeuge war. Den Wenigen, welche von einem gewissen politischen Worfalle unterrichtet sind, wird sie — wenn anders diese Blätter sie noch am Leben finden — einen willtommenen Aufschluß darüber geben; und auch ohne diesen Schluffel wird sie den Uebrigen, als ein Beitrag zur Geschichte des Betrugs und der Verirrungen des menschlichen Geistes, vielleicht wichtig sepn. Man wird über die Kühnheit des Zwecks erstaunen, den die Bosheit zu entwerfen und zu verfolgen im Stande ist; man wird über die Mittel erstaunen, die sie aufzubieten vermag, um sich dieses Zwecks zu versichern. Neine, strenge Wahrheit wird meine Feder leiten; denn wenn diese Blätter an die Welt treten, bin ich nicht mehr, und nie werde ich ihr Schicksal ersahren.

Es war auf meiner Zurudreise nach Aurland im Jahr 17\*\*
um die Carnevalozeit, als ich ben Prinzen von \* in Benedig
Schillert sammil. Werte. X.

besuchte. Wir hatten und in \*\*fcen Ariegsbiensten tennen lernen, und erneuerten hier eine Befanntschaft, die der Friede unterbrochen hatte. Beil ich ohnedieß wunschte, das Merkwürdige dieser Stadt zu sehen, und der Prinz nur noch Bechsel erwartete, um nach \*\* zurückureisen, so beredete er mich leicht, ihm Gesellschaft zu leisten und meine Abreise so lange zu verschieben. Bir tamen überein, und nicht von einander zu trennen, so lange unser Aufenthalt in Benedig dauern würde, und der Prinz war so gefällig, mir seine eigene Bohnung im Mohren anzubieten.

Er lebte bier unter bem ftrengften Incognito, weil er fich felbst leben wollte und feine geringe Apanage ibm auch nicht perstattet batte, die Sobeit feines Manges zu bebaupten. 3met Capaliere, auf deren Berichwiegenheit er fic volltommen verlaffen tonnte, maren, nebit einigen trenen Bebienten, fein aan-1es Gefolge. Den Aufwand vermied er mebr aus Temperament als aus Sparfamteit. Er flob die Bergnugungen; bis au feis nem funf und breißigften Sabre batte er allen Reigungen Diefer wollustigen Stadt widerstanden. Das foone Befolect war ibm gleichgultig. Liefer Ernft und eine fomdrmerfiche Delandolie herrichte in feiner Gemutbeart. Seine Reigungen maren ftill, aber bartnädig bis jum Uebermaß, feine Babl langfam und fouchtern, feine Anhanglichfeit warm und ewig; mitten in einem geräufdvollen Gewible von Meniden ging er einfam. In feine eigene Phantaffenwelt verfchloffen, war er febr oft ein Krembling in ber wirklichen - und weil er webl wußte, wie folecht er beobachtete, fo verbot er fich jedes Urtheil und übertrieb die Gerechtigfeit gegen frembes. Niemand war mehr ban geboren, fic beberrichen an laffen, obne fcwach au fenn. Dabei mar er unerichroden und anverläffia, fobathuer einmal überzeugt mar, und befaß gleich großen Muth, ein ertanntes Boruttheil ju belämpfen und får ein anderes ju fterben.

Als der britte Prinz feines haufes hatte er teine mahrs scheinliche Aussicht zur Regierung. Sein Chryciz war nie erwacht. Seine Leibenschaften hatten eine andere Richtung genommen.

Bufrieden, von teinem fremden Willen abzuhangen, brang er ben seinigen Niemand jum Gesehe auf; die geräuschlofe Rube eines zwanglosen Privatlebeus begränzte alle seine Bunsche. Er las viel, doch ohne Wahl. Eine nachlässige Erziehung und frühe Ariegedienste hatten seinen Geist nicht zur Reise tommen laffen. Alle Kenutnisse, die er nachher schöpfte, vermehreten nur das verworrene Chaos seiner Begriffe, weil sie auf teinen festen Grund gebaut waren.

Er war Protestant, wie seine gange Familie — durch Geburt, nicht nach Untersuchung, die er nie angestellt hatte, ob er gleich in einer Epoche seines Lebens Schwarmer darin gewesen war. Magon ist er, so viel ich weiß, nie geworden.

Eines Abends, als wir nach Gewohnheit in tiefer Maste und abgesondert auf dem Plate St. Marcus spazieren gingen — es fing an, spat zu werden, und das Gedrange hatte sich verloren — bemerkte der Prinz, daß eine Maske und überall folgte. Die Maske war ein Armenier und ging allein. Bir beschleunigten unsere Schritte und suchen sie durch öftere Beränderung nusers Beges irre zu machen — umsonst, die Maske blieb immer dicht hinter uns. "Sie haben doch keine Intrigue hier gehabt?" sagte endlich der Prinz zu mir. "Die Ehemanner in Benedig sind gefährlich." — Ich keine keine einzässe Dame, gab ich zur Antwort. "Lassen Sie und hier

nieberfiben und beutich fprechen," fuhr er fort. " Ich bilde mir ein man vertennt und." Bir festen und auf eine fteinerne Bat und erwarteten, daß die Maste vorübergeben follte. Sie fai gerade auf und gu und nahm ihren Plat bicht an ber Sei bes Pringen. Er gog bie Ubr beraus, und fagte mir fant at frangofifch, indem er aufftand: "Reun Uhr vorbet. Romme Sie. Wir vergeffen, bag man und im Louvre erwartet Dief erbichtete er nur, um die Madte von unferer Gvur 1 entfernen. "Deun Ubr," wiederholte fie in eben ber Sprad nachdrudlich und langfam. "Bunfchen Sie fic Glud, Drin: (indem fie ibn bei feinem mabren Ramen nannte). "Um neu Uhr ift er geftorben." Damit ftand fie auf und gin Bir faben und bestürzt an. - "Ber ift gestorben ?" fag endlich der Pring nach einer langen Stille. "Laffen Sie ur ibr nachgeben," fagte ich, "und eine Erflarung forbern." 28 burchfrochen alle Bintel bes Marcus - bie Maste war nic mebr zu finden. Unbefriedigt febrten mir nach unferm Gat bofe gurud. Der Pring fagte mir unterwege nicht ein Bor fondern ging feitwärts und allein, und foien einen gemal famen Rampf zu tampfen, wie er mir and nachber gestande bat. Ale wir ju Saufe maren, öffnete er jum erften Da wieber ben Mund. "Es ift boch lacherlich," fagte er, "bi ein Babnfinniger bie Rube eines Mannes mit zwei Borte fo erfcuttern foll." Bir munichten und eine gnte Racht, ur fobald ich auf meinem Simmer war, mertte ich mir in mein Schreibtafel ben Tag und die Stunde, wo es gescheben ma Es mar ein Donnerftag.

Am folgenden Abend fagte mir der Pring: "Bollen w nicht einen Gang über den Marcusplat machen, und unfer geheimnisvollen Armenier aufluchen? Dich verlangt boch na der Entwicklung diefer Komobie." Ich war's gufrieden. 29 blieben bis eilf uhr auf dem Plate. Der Armenier war nirgends zu sehen. Das Rämliche wiederholten wir die vier solgenden Abende und jedesmal mit demselben schlechten Erfolge.

Mls wir am fechsten Abend unfer Sotel verließen, hatte ich ben Ginfall - ob unwillfürlich, oder aus Abnicht, befinne id mid nicht mehr - ben Bedienten zu binterlaffen, mo mir au finden fevn murben, wenn nach und gefragt werben follte. Der Dring bemertte meine Borfict und lobte fie mit einer lächelnden Miene. Es war ein großes Gedrange auf dem Marcusplate, als wir da antamen. Bir hatten taum dreißig Schritte gemacht, fo bemertte ich ben Armenier wieder, ber fic mit ichnellen Schritten burch die Menge arbeitete. und mit ben Augen Jemand zu suchen ichien. Gben maren wir im Begriff, ibn zu erreichen, als ber Baron von R. aus ber Suite des Pringen athemlos auf und gutam, und dem Pringen einen Brief überbrachte. "Er ift fcmarg gefiegelt," feste et bingu. "Bir vermutbeten, bag es Gile batte." Das fiel auf mich wie ein Donnerschlag. Der Bring war zu einem Klambeau getreten und fing an ju lefen. "Mein Coufin ift geftorben!" rief er. "Bann ?" fturste ich ibm beftig ine Bort. Er fab noch einmal in den Brief. "Borigen Donnerstag, Abends um neun Ubr."

Wir hatten nicht Zeit, von unferm Erstaunen guruckzutommen, so stand ber Armenier unter und. "Sie sind hier erkannt, gnadigster herr," sagte er zu bem Prinzen. "Eilen Sie nach dem Mohren. Sie werden die Abgeordneten des Senats dort sinden. Eragen Sie kein Bedenken, die Ehre anzunehmen, die man Ihnen erweisen will. Der Baron von F. vergaß, Ihnen zu sagen, daß Ihre Bechsel angekommen sind." Er verlor sich in dem Gedrange.

nieberfiben und bentich fprechen," fubr er fort. " 3ch bilde mir ein. man perfennt und." Bir festen und auf eine fteinerne Bant und erwarteten, daß die Dadte vorübergeben follte. Sie tam gerabe auf und gu und nabm ibren Dlas bict an ber Seite bes Bringen. Er gog bie Ubr beraus, und fagte mir laut auf frangofifch, indem er aufftand: "Neun Uhr vorbei. Rommen Sie. Wir vergeffen, daß man und im Louvre erwartet." Dies erdichtete er nur, um die Madte von unferer Spur gu entfernen. " Deun Ubr," wiederholte fie in eben ber Sprace nachdrudlid und langfam. "Buniden Sie fid Glud, Dring" (indem fie ibn bei feinem mabren Namen nannte). "Um neun Ubr ift er geftorben." Damit ftand fie auf und ging. Bir faben und befturgt an. - "Ber ift geftorben?" fagte endlich ber Pring nach einer langen Stille. "Laffen Sie und ibr nachgeben," fagte ich, "und eine Erflarung forbern." Bir durchtrochen alle Bintel des Marcus - Die Maste mar nicht mehr ju finden. Unbefriedigt fehrten wir nach unferm Gaftbofe gurud. Der Dring fagte mir unterwege nicht ein Bort. fondern ging feitwarts und allein, und ichien einen gewaltfamen Rampf zu fampfen, wie er mir auch nachber gestanden bat. Als wir zu Saufe waren, öffnete er zum erften Male wieder den Mund. "Es ift boch lächerlich," fagte er, "baß ein Bahnfinniger die Rube eines Mannes mit zwei Borten fo erichuttern foll." Bir munichten und eine gute Racht, und fobald ich auf meinem Simmer war, merkte ich mir in meiner Schreibtafel ben Lag und die Stunde, mo es gescheben mar. Es mar ein Donnerftag.

Am folgenden Abend fagte mir der Pring: "Bollen wir nicht einen Gang über den Marcusplat machen, und unfern geheimnisvollen Armenier auffuchen? Mich verlangt doch nach ber Eutwicklung diefer Komodie." Ich war's aufrieden. Wir blieben bis eilf Uhr auf dem Plate. Der Armenier war nirgends zu sehen. Das Rämliche wiederholten wir die vier folgenden Abende und jedesmal mit demselben schlechten Erfolge.

Ale wir am fecheten Abend unfer Sotel verließen, batte ich ben Ginfall - ob unwillfürlich, ober aus Abfict, befinne id mid nicht mehr - ben Bebienten zu binterlaffen, mo mir au finden fenn murben, menn nach uns gefragt merben follte. Der Pring bemertte meine Borfict und lobte fie mit einer lächelnden Miene. Es mar ein großes Gebrange auf bem Marcusplate, als wir ba antamen. Bir batten taum breißig Schritte gemacht, fo bemertte ich ben Armenier wieber, ber fic mit fonellen Schritten burd die Menge arbeitete, und mit ben Augen Jemand zu suchen ichien. Gben maren mir im Begriff, ibn zu erreichen, als ber Baron von R. aus ber Suite bes Pringen athemlos auf und gutam, und dem Pringen einen Brief überbrachte. "Er ift fcmary gefiegelt," feste et bingu. "Bir vermutheten, bag ed Gile batte." Das fiel auf mich wie ein Donnerschlag. Der Bring mar zu einem Klambeau getreten und fing an ju lefen. "Mein Coufin ift geftorben!" rief er. "Bann?" fturate ich ibm beftig ine Bort. Er fab noch einmal in den Brief. "Borigen Donnerstag, Abende um neun Ubr."

Wir hatten nicht Beit, von unferm Erstaunen gurudzulommen, so stand ber Armenier unter und. "Sie sind hier erfannt, gnadigster herr," sagte er zu dem Prinzen. "Eilen Sie nach bem Mohren. Sie werden die Abgeordneten des Senats dort sinden. Eragen Sie tein Bedenken, die Ehre anzunehmen, die man Ihnen erweisen will. Der Baron von F. vergaß, Ihnen zu sagen, daß Ihre Bechsel angekommen sind." Er verlor üch in dem Gebrange.

Bir eilten nach unferm hotel. Alles fand fich, wie der Armenier es verfündigt hatte. Drei Robili der Republik ftanden bereit, ben Prinzen zu bewillkommen und ihn mit Pracht nach der Affemblee zu begleiten, wo der hohe Adel der Stadt ihn erwartete. Er hatte kaum so viel Zeit, mir durch einen flüchtigen Wink zu verstehen zu geben, daß ich für ihn wach bleiben möchte.

Nachts gegen eilf tam er wieber. Ernft und gebantenvoll trat er ine Jimmer, und ergriff meine Sand, nachdem er die Bedienten entlaffen hatte. "Graf," fagte er mit den Borten Samlets zu mit, "es gibt mehr Dinge im himmel und auf Erden, als wir in unfern Philosophien traumen."

"Gnabigfter herr," autwortete ich, "Sie icheinen gu verz geffen, baß Sieum einegroße hoffnung reicher zu Bette geben." (Der Berftorbene war ber Erbpring.)

"Erinnern Sie mich nicht baran," fagte ber Pring. "Und wenn eine Krone fur mich ware gewonnen worden, ich hätte jeht mehr zu thun, als biefer Kleinigkeit nachzudenken. — — Wenn diefer Armenier nicht bloß errathen bat" — —

"Wie ift bas möglich, Pring?" fiel ich ein. -

"So will ich Ihnen alle meine fürftlichen hoffnungen für eine Monchefutte abtreten."

Ich führe diefes mit fleiß bier an, weil ich glaube, daß es zu einem Beweise bienen tann, wie entfernt er noch ba: male von jeder herrschfüchtigen Absicht gewesen ift.

Den folgenden Abend fanden wir und zeitiger, als gewöhnlich, auf bem Marcusplate ein. Ein plotlicher Regenguß
nothigte und, in ein Kaffeehaus einzulehren, wo gespielt wurde.
Der Prinzstellte sich hinter ben Stuhl eines Spaniers und beobachtete bas Spiel. Ich war in ein anstoßendes Immer gegangen,
wo ich Zeitungen las. Eine Beile barauf hörte ich Larmen.
Bor ber Antunft bes Prinzen war ber Spanier unaufhörlich

im Berinfte gewesen, jest gewann er auf alle Rarten. Das gange Spiel mar auffallend verandert, und bie Bant mar in Gefahr, von dem Bointeur, ben biefe gindliche Benbung fübner gemacht batte, aufgeforbert zu werben. Gin Benetianer, ber fie bielt, fagte bem Dringen mit beleibigenbem Lone, er ftore bas Blud, und er folle ben Tifc verlaffen. Diefer fab ibn talt an und blieb: diefelbe Kaffung behielt er, ale ber Benetianer feine Beleidigung frangfifc wiederholte. Der Lettere glaubte, daß ber Bring beide Sprachen nicht verftebe, und mandte fic mit verachtungevollem Lachen au den Uebrigen : "Sagen Sie mir boch, meine herren, wie ich mich diesem Balorbo verftanblich machen foll?" Bugleich fand er auf und wollte ben Bringen beim Arme ergreifen: biefen verließ bier bie Gebuld. er padte ben Benetianer mit ftarfer Sand und warf ibn unfanft zu Boden. Das gange Saus tam in Bewegung. Auf bas Beraufd fturste ich berein, unwillfürlich rief ich ibn bei feinem Ramen. "Debmen Sie fich in Acht, Dring," feste ich mit Unbesonnenbeit bingu, "mir find bier in Benedig." Det Rame des Prinzen gebot eine allgemeine Stille, worand bald ein Bemurmel wurde, bas mir gefährlich ichien. Alle anmefenden Italiener rotteten fich zu Saufen und traten bei Seite. Einer um den Andern verließ ben Ggal, bis mir und beibe mit dem Spanier und einigen grangofen allein fanben. "Sie find verloren, gnabigfter Berr," fagten diefe, "wenn Sie nicht fogleich die Stadt verlaffen. Der Benetigner, den Sie fo übel behandelt haben, ift reich genug, einen Bravo gu bingen. Es toftet ibm nur funfzig Bedinen, Gie aus der Welt gu ichaffen." Der Spanier bot fic an, jur Sicherheit des Pringen Bache au bolen und und felbft nach Saufe au begleiten. Dasfelbe wollten auch bie Krangofen. Wir ftanden noch und aberlegten, was zu thun mare, ale bie Thur fich offnete was einige Bebienten ber Staatsingnifition bereintraten. Sie zeige ten und eine Orbre ber Regierung, worin und Beiben befoblen marb, ihnen foleunig ju folgen. Unter einer farten Bebedung führte man und bis jum Canal. Sier erwartete und eine Gondel, in die wir und feben mußten. Che wir aud: ftiegen, murben und bie Augen verbunden. Man führte und eine große steinerne Ereppe binauf und bann durch einen langen gewundenen Bang über Bemolber, wie ich aus bem vielfachen Echo ichlof, bad unter unfern Rufen ballte. End: lich gelangten wir por eine andere Treppe, welche und feche und zwanzig Stufen in die Liefe binunter führte. Sier öffnete fic ein Saal, wo man und die Binde wieder von den Angen nahm. Bir befanden und in einem Rreife ehrwürdiger alter Manner, alle fcmars gefleibet, ber gange Saal mit idwarten Tudern behangen und fvariam erlenchtet, eine Tobtenftille in ber gangen Berfammlung, welches einen fored: baften Gindrud machte. Giner von diefen Greifen, mabr= icheinlich ber oberfte Staatsinquifftor, naberte fich bem Bringen und fragte ihn mit einer feierlichen Diene, mabrend man ibm den Venetianer vorführte:

"Ertennen Sie biefen Menichen fur den namlichen, ber Sie auf bem Raffechause beleidigt bat?"

"Ja," antwortete der Pring.

Darauf mandte Jener fich zu bem Gefangenen: "3ft bas biefelbe Person, die Sie heute Abend wollten ermorden laffen?" Der Gefangene antwortete mit Ja.

Sogleich öffnete fich der Kreis, und mit Entfehen faben wir den Kopf des Benetianers vom Rumpfe trennen. "Sind Sie mit diefer Genngthung zufrieden?" fragte der Staatstinquifitor. — Der Prinz lag ohnmachtig in den Armen feisner Begleiter — "Geben Sie nun," fuhr Jener mit einer

schrecklichen Stimme fort, indem er sich gegen mich wandte, "und urtheilen Sie fünftig weniger vorschnell von der Gerechtigfeit in Benedig."

Wer ber verborgene Freund gewesen, ber und burch ben schnellen Arm ber Justig von einem gewissen Tode errettet hatte, konnten wir nicht errathen. Starr vor Schrecken erreichten wir unsere Bohnung. Es war nach Mitternacht. Der Kammerjunker von 3\*\*\* erwartete und mit Ungeduld an der Treppe.

"Bie gut war es, daß Sie geschiett haben!" fagte er jum Prinzen, indem er und leuchtete. — "Eine Nachricht, die der Baron von F\*\*\* gleich nachher von dem St. Marcusplage nach hause brachte, hatte und wegen Ihrer in die tobtlichte Angst gesebt."

"Gefchidt hatte ich? Wann ? 3ch weiß nichts bavon."

"Diesen Abend nach acht Uhr. Sie ließen und sagen, daß wir ganz außer Sorgen sepn durften, wenn Sie heute später nach hause tamen."

hier fah der Pring mich an. "haben Sie vielleicht, ohne mein Wiffen, diese Sorgfalt gebraucht?"

3ch mußte von gar nichts.

"Es muß doch wohl so fepn, Ihro Durchlaucht," sagte der Kammerjunter — "benn hier ift ja Ihre Repetiruhr, die Sie zur Sicherheit mitschieten." Der Prinz griff nach der Uhrtasche. Die Uhr war wirklich fort, und er erkannte jene für die seinige. "Ber brachte sie?" fragte er mit Bestürzung.

"Eine unbefannte Madle, in armenifcher Rleidung, bie fic fogleich wieder entfernte."

Bir ftanden und faben und an. — "Bas halten Gie davon?" fagte endlich der Pring nach einem langen Stillschweigen. "Ich babe bier einen verborgenen Auffeber in Benedig."

Der foredliche Auftritt biefer Racht batte bem Dringen ein Rieber augezogen, bas ibn acht Lage nothigte, bas Rimmer an buten. In Diefer Beit wimmelte unfer Sotel pon Ginheimischen und Rremben, die ber entbedte Stand bes Prinzen berbeigelodt batte. Man wetteiferte unter einander, ibm Dienfte angubieten, und wir bemertten mit Bergnugen, wie immer ber Rachftfolgende ben Beggebenden verbachtig machte. Liebesbriefe und Artana überfcmemmten uns pon allen Seiten. Jeder fuchte nach feiner Art fich geltend au Des gangen Borgange in ber Staateinquifition murbe nicht mehr ermabnt. Beil ber Bof gu \*\* bie Abreife bes Pringen noch aufgeschoben munichte, fo erhielten einige Banfiere in Nenedia Anweisung, ibm beträchtliche Summen auszugablen. Go marb er wider Willen in den Stand gefest, feinen Aufenthalt in Italien zu verlängern, und auf fein Bitten enticolog ich mich auch, meine Abreife noch zu verschieben.

Sobald er so weit genesen war, um das Jimmer wieder verlassen zu können, beredete ihn der Arzt, eine Spazierfahrt auf der Brenta zu machen, um die Luft zu verändern. Das Wetter war hell, und die Partie ward angenommen. Als wir eben im Begriff waren, in die Gondel zu steigen, vermiste der Prinz den Schlüssel zu einer kleinen Schatulle, die sehr wichtige Papiere enthielt. Sogleich kehrten wir um, ihn zu suchen. Er besann sich auf das genaueste, die Schatulle noch den vorigen Tag verschlossen zu haben, und seit dieser Zeit war er nicht aus dem Zimmer gekommen. Aber alles Suchen war umsonst, wir mußten davon abstehen, um die Zeit nicht zu verlieren. Der Prinz, dessen Seele über jeden Argwohn erhaben war, erklärte ihn für verloren und bat uns, nicht weiter davon zu sprechen.

Die Fahrt war die angenehmfte. Eine malertiche Landichaft,

bie mit jeder Krummung bes Kluffes fic an Reichtbum und Soonbeit zu übertreffen ichien - ber beiterfte himmel. ber mitten im Bornung einen Maientag bildete - reigende Gdrten und geschmacvolle Landbaufer ohne Babl, melde beibe Ufer der Brenta fomuden - binter uns das majestätische Benebig, mit bunbert aus bem Baffer fpringenden Eburmen : und Maften, alles dies gab und bas berrlichte Schaufpiel von ber Belt. Bir überließen und gang bem wohlthatigen Sauber biefer iconen Ratur, unfere Laune war die beiterfte, ber Dring felbst verlor feinen Ernst und metteiferte mit une in frobliden Schergen. Gine luftige Mufit ichallte und entgegen, als mir, zwei italienische Deilen von ber Stadt, ans Land fliegen. Gie tam aus einem fleinen Dorfe, wo eben Sabre martt gehalten murbe; bier wimmelte es von Gefellichaft aller Art. Gin Trupp junger Madden und Anaben, alle theatralifc gefleidet, bewilltommte und mit einem pantomimifchen Laus. Die Erfindung mar nen, Leichtigfeit und Gragie befeelten jebe Bewegung. Eb der Tang noch völlig zu Ende war, fchien die Anführerin besfelben, welche eine Ronigin worftellte, ploblich wie von einem unfichtbaren Urme gebalten. Leblos ftand fie und Alles. Die Dufit fdwieg, Rein Dbem mar an boren in der gangen Berfamminng, und fie fand da, den Blid auf die Erde geheftet, in einer tiefen Erftarrung. Auf einmal fubr fie mit Buth ber Begeisterung in bie Sobe, blidte wild um fich ber. "Ein Konig ift unter und," rief fie, riß ibre Rrone vom Saupte und legte fie-an ben Rufen bes Prinzen. Alles, mas da mar, richtete bier die Augen auf ihn, lange Beit ungewiß, ob Bebeutung in diefem Gautelfpiel ware, fo febr batte ber affectvolle Ernft diefer Spielerin getäufcht. - Ein allgemeines Sandeflatiden des Beifalls unterbrach endlich biefe Stille. Meine Augen suchten ben Pringen. 3ch bemertte, daß er nicht wenig betroffen war und fic Dube gab, den forschenden Bliden der Juschauer auszuweichen. Er warf Geld unter die Kinder und eilte aus dem Gewühle zu tommen.

Wir hatten nur wenige Schritte gemacht, als ein ehrmurbiger Barfußer sich durch das Bolt arbeitete und dem Prinzen in den Weg trat. "Herr," sagte der Mönch, "gib der Madonna von deinem Gelde! Du wirst ihr Gebet brauchen." Er sprach dieß mit einem Lone, der und betreten machte. Das Gedränge riß ihn weg.

Unfer Gefolge war unterbeffen gewachen. Ein englischer Lord, den der Prinz schon in Nizza gesehen hatte, einige Kausleute aus Livorno, ein deutscher Domherr, ein französischer Abbe mit einigen Damen und ein russischer Officier gesellten sich zu uns. Die Physiognomie des lettern hatte etwad ganz Ungewöhnliches, das unsere Ausmertsamteit an sich zog. Nie in meinem Leben sah ich so viele Jüge und so wenig Charatter, so viel anlockendes Wohlwollen mit so viel zurücktoßendem Frost in Einem Menschengesichte beissammen wohnen. Alle Leidenschaften schienen darin gewühlt und es wieder verlassen zu haben. Nichts war übrig, als der stille, durchdringende Blick eines vollendeten Menschentenners, der jedes Auge verscheuchte, worauf er tras. Dieser seitsame Mensch folgte uns von weitem, schien aber an Allem, was vorging, nur einen nachlässigen Antheil zu nehmen.

Bir tamen vor eine Bude zu stehen, wo Lotterie gezogen wurde. Die Damen sehten ein, wir Aubern folgten ihrem Beispiel; auch der Prinz forderte ein Lood. Er gewann eine Tabatiere. Ale er sie aufmachte, sah ich ihn blaß zurudfahren. — Der Schlissel lag darin.

"Bas ift bas?" fagte ber Pring ju mir, als wir einen

Augenblid allein waren. "Eine höhere Gewalt jagt mich. Allwissenheit schwebt um mich. Ein unsichtbares Befen, dem ich nicht entsliehen kann, bewacht alle meine Schritte. Ich muß den Armenier aufsuchen und muß Licht von ihm haben."

Die Sonne neigte fich jum Untergang, ale mir por bem Lufthaufe antamen, wo das Abendeffen fervirt mar. Der Rame bes Pringen batte unfere Gefellicaft bis gu fechgebn Berfonen vergrößert. Außer ben oben erwähnten waren noch ein Birtuofe aus Rom, einige Someizer und ein Aventurier and Walermo, ber Uniform trug und fich fur einen Capitan ausgab, ju und gestoffen. Es marb beidloffen, ben gangen Abend bier gugubringen, und mit Kadeln nach Saufe gu fabren. Die Unterhaltung bei Tifche war febr lebhaft, und ber Pring tonnte nicht umbin, die Begebenheit mit dem Soluffel zu erzählen, welche eine allgemeine Verwunderung erregte. Es wurde beftig über biefe Materie gestritten. Die meiften aus der Gefellicaft behaupteten breift meg, daß alle diefe gebei: men Runfte auf eine Tafdenspielerei binausliefen; ber Abbe,ber icon viel Bein bei fich batte, forderte bas gange Beifterreich in die Schranten beraus, ber Englander fagte Blad: phemien, der Mufitus machte bas Rreng vor bem Teufel. Benige, worunter ber Pring war, hielten bafur, bas man fein Urtheil über biefe Dinge gurudbalten muffe: mabrend beffen unterhielt fich ber ruffifche Officier mit ben Rrauen= simmern und ichien bas gange Gefprach nicht zu achten. In ber Sibe bes Streits batte man nicht bemerkt, bag ber Sicilianer binausgegangen mar. Nach Berfiuß einer fleinen balben Stunde tam er wieder, in einen Mantel gebult, und stellte fich binter ben Stubl bes grangofen. " Sie baben porbin bie Bravour geausert, es mit allen Geiftern aufzunebmen - wollen Gie ed mit einem verfuchen?"

"Lopp!" fagt der Abbe -- "wenn Sie es auf fich nehmen wollen, mir einen berbeiguschaffen."

"Das will ich," antwortete ber Sicilianer (indem er fich gegen und tehrte), "wenn diese herren und Damen und werden verlagen baben."

"Barum bad?" rief ber Englander. "Gin berghafter Beift furchtet fic vor teiner luftigen Gefellicaft."

"36 ftebe nicht für den Ausgang," fagte der Sicilianer.

"Um des himmels willen! Rein!" fcrien die Frauengimmer an dem Tifche und fuhren erfchrocken von ihren Stublen.

"Laffen Sie Ihren Geist tommen," fagte ber Abbe trohig, "aber warnen Sie ihn vorher, daß es hier fpisige Klingen gibt" (indem er einen von den Gaften um feinen Degen bat).

"Das mögen Sie alebann halten, wie Sie wollen," antwortete der Sicilianer kalt, "wenn Sie nachher noch Luft bazu haben." hier kehrte er sich zum Prinzen. "Gnadigster herr," sagte er zu diesem, "Sie behaupten, daß Ihr Schluffel in fremden handen gewesen — Konnen Sie vermuthen, in welchen?"

" Dein. "

"Rathen Sie auch auf Niemand?"

"3d hatte freilich einen Gebanten —"

"Burben Sie bie Perfon ertennen, wenn Sie fie vor fich faben?"

"Done Zweifel."

hier foling ber Sicilianer feinen Mantel gurud und jog einen Spiegel hervor, ben er bem Pringen vor bie Augen bielt.

"Ift es biefe?"

Der Pring trat mit Schreden gurad.

"Bas haben Sie gesehen?" fragte ich.

"Den Armenier."

Der Sicilianer verbarg feinen Spiegel wieder unter ben Mantel. "Bar es diefelbe Person, die Sie meinen?" fragte die gange Geselschaft.

"Die namliche."

hier veranderte fich jebes Geficht, man borte auf, ju lachen. Alle Augen bingen nengierig an bem Sicilianer.

"Monsieur l'Abbe, bas Ding wird erufthaft," fagte ber Englander, "ich rieth' Ihnen, auf den Audzug ju benten."

"Der Kerl hat ben Teufel im Leibe!" fcrie ber Frangofe und flog aus bem Saufe — bie Frauenzimmer fturgten mit Befchrei aus bem Saale — ber Birtuofe folgte ihnen — ber bentiche Domberr fcnarchte in einem Seffel — ber Ruffe blieb, wie bisber, gleichgultig fiben.

"Sie wollten vielleicht nur einen Groffprecher jum Gelächter machen," fing der Pring wieder an, nachdem jene hinaus waren — "ober batten Sie wohl Luft, und Wort ju balten?"

"Es ist wahr, " sagte der Sicilianer. "Mit dem Abbe war es mein Ernst nicht. Ich habe ihn beim Bort genommen, weil ich wohl wußte, daß die Memme es nicht so weit wurde tommen laffen. Die Sache selbst ist übrigens zu ernsthaft, um bloß einen Scherz damit auszuführen."

"Sie raumen alfo boch ein, daß fie in Ihrer Gewalt ift?" Der Magier fcwieg eine lange Zeit und ichien ben Pringen forgfältig mit ben Augen ju prufen.

"Ja," antwortete er endlich.

Die Reugierde bes Prinzen mar bereits auf den höchften Grad gefpannt. Dieß mar jederzeit feine Lieblingsichwarmerei gewesen, und seit jener erften Erscheinung des Armeniers hatten sich alle Ideen wieder bei ihm gemeldet, die feine reis Bernunft und eine beffere Lecture so lange abgewiesen hatt Er ging mit dem Sicilianer bei Seite, und ich hörte sehr angelegentlich mit ihm unterhandeln.

"Sie haben hier einen Mann vor fich," fuhr er fort, "
von Ungeduld brennt, in dieser wichtigen Materie es zu ei Ueberzeugung zu bringen. Ich wurde benjenigen als mei Bohlthater, als meinen ersten Freund umarmen, ber hier mi Zweifel zerstreute und die Decke von meinen Augen zoge. Bollen Sie sich dieses große Berdienst um mich erwerben

"Bas verlangen Sie von mir?" fagte der Magier Bebenten.

"Für jest nur eine Probe Ihrer Runft. Laffen Sie n eine Erfcheinung feben."

"Bogu foll bas führen ?"

"Dann mogen Sie aus meiner nabern Betaunticaft theilen, ob ich eines bobern Unterrichts werth bin."

"Ich scholde Sie über Alles, durchlauchtigster Pring. E geheime Sewalt in Ihrem Angesichte, die Sie selbst noch n tennen, hat mich beim ersten Andlick unwiderstehlich an gebunden. Sie sind machtiger, als Sie selbst wissen. baben unumschränkt über meine ganze Gewalt zu gebieter aber —"

"Alfo laffen Sie mich eine Erscheinung feben."

"Aber ich muß erst gewiß fepn, daß Sie diese Forder nicht and Neugierde an mich machen. Wenn gleich die sichtbaren Krafte mir einigermaßen zu Willen sind, so if unter der heiligen Bedingung, daß ich meine Gewalt r mißbrauche."

"Meine Abfichten find die reinsten. 3ch will Babrhe Sier verließen fie ihren Blas und traten au einem

fernten Feufter, wo ich fie nicht weiter heren tonnte. Der Englanber, ber diefe Unterredung gleichfalls mit angehört hatte, jog mich auf die Seite.

"Ihr Pring ift ein ebler Mann; ce thut mir leib um ibn. 3ch verwette meine Seele, bag er mit einem Schurten gu thun bat."

"Es wird darauf antommen," fagte ich, "wie er fich aus bem Sandel giebt."

"Biffen Sie mas?" fagte ber Englander: "Jest macht ber arme Teufel fich toftbar. Er wird feine Runft nicht austramen, bis er Geld klingen hort. Es find unfer Reune. Bir wollen eine Collecte machen. Das bricht ihm den hals und öffnet vielleicht Ihrem Prinzen die Augen."

"36 bin's zufrieden."

Der Englander marf feche Buineen auf einen Teller und sammelte in der Reihe berum. Jeder gab einige Louis; bem Ruffen gefiel unfer Borfcblag ungemein, er legte eine Bant: note von hunbert Bechinen auf den Teller - eine Beridmen: dung, über welche ber Englander erfchraet. Wir brachten bie Collecte dem Dringen. "haben Gie die Gute," fagte der Eng: lander, "bei diefem herrn far und fürzusvrechen, daß er und eine Drobe feiner Runft feben laffe und diefen fleinen Beweis unferer Erfenntlichfeit annehme." Der Pring legte noch einen toftbaren Ring auf ben Teller, und reichte ibn dem Sicilianer. Diefer bedachte uch einige Secunden - " Meine Berren," fing er barauf an, "diefe Grogmuth erniedrigt mich - aber ich gebe Ihrem Berlangen nach. Ihr Bunich foll erfüllt werben (indem er eine Glode 10a). Was diefes Gold betrifft, worauf ich felber tein Recht habe, fo werben Gie mir erlanben, bag ich es in bem nächten Benedictinerflofter für milbe Stiftungen nieberlege. Diefen Ring behalte ich als ein schahbares Dentmal, bas mich an ben wurdigften Prinzen erinnern foll."

Sier tam der Birth, dem er bas Geld fogleich überlieferte.

"Und er ift dennoch ein Schurte," fagte mir der Englander ind Ohr. "Dad Gelb folagt er aus, weil ihm jest mehr an dem Prinzen gelegen ift."

"Bas verlangen Sie?" fragte jeht ber Magier ben lettern. Der Prinz befann sich einen Augenblick — "Lieber gleich einen großen Mann," rief der Lord. "Fordern Sie den Papst Banganelli. Dem herrn wird das gleich wenig tosten."

Der Sicilianer bif fich in die Lippen - ,, 3ch barf teinen citiren, ber bie Beibung empfangen bat."

"Das ift folimm," fagte der Englander. "Bielleicht hatten wir von ihm erfahren, an welcher Krantheit er gestorben ift."

"Der Marquis von kanon," nahm ber Prinz jeht das Wort, "war französischer Brigadier im vorigen Kriege und mein vertrautester Freund. In der Bataille bei Hastinbed empfing er eine tödtliche Wunde, man trug ihn nach meinem Belte, wo er bald darauf in meinen Armen starb. Als er schon mit dem Tode rang, winkte er mich noch zu sich. "Prinz," sing er an, "ich werde mein Baterland nicht wieder sehen, ersahren Sie also ein Geheimniß, wozu Niemand, als ich, den Schlüssel hat. In einem Kloster auf der standrischen Gränze lebt eine — " Hier verschied er. Die Hand des Todes zertrennte den Faden seiner Nede, ich möchte ihn hier haben und die Fortsehung hören."

"Biel gefordert, bei Gott!" rief der Englander. "Ich erflare Sie fur den größten Kunftler des Erdbodens, wenn Sie diese Aufgabe löfen."

Bir bewunderten die finnreiche Bahl bes Pringen und gaben ibr einstimmig unfern Beifall. Unterbeffen ging ber

Magier mit starten Schritten auf und nieder und ichien unentschloffen mit sich felbst zu tampfen.

"Und bas mar Alles, was ber Sterbende Ihnen ju hinter- laffen hatte? "

" Alles."

"Thaten Sie feine weitern Rachfragen begwegen in feinem Baterlande?"

"Sie waren alle vergebens."

"Der Marquis von Lanon hatte untabelhaft gelebt? - 36 darf nicht jeden Tobten rufen."

"Er ftarb mit Reue über die Ausschweifungen feiner Ju: gend."

"Tragen Sie irgend etwa ein Andenken von ihm bei sich?"
"Ja" — (Der Pring führte wirklich eine Tabatiere bei sich, worauf das Miniaturbild des Marquis in Email war und bie er bei der Tafel neben sich hatte liegen gehabt.)

"Ich verlange es nicht zu wiffen - laffen Sie mich allein. Sie follen den Berftorbenen feben."

Wir wurden gebeten, und fo lange in den andern Pavillon ju begeben, bis er und rufen wurde. Jugleich ließ er alle Meubeln aus dem Saale raumen, die Feuster ausheben, und die Laben auf das genaueste verschließen. Dem Wirth, mit dem er schon vertraut zu sepn schien, befahl er, ein Sesaß mit glübenden Rohlen zu bringen, und alle Feuer im Hause sorgfältig mit Wasser zu löschen. Ehe wir weggingen, nahm er von jedem insbesondre das Ehrenwort, ein ewiges Stillschweigen über das zu beobachten, was wir sehen und hören wurden. hinter und wurden alle Zimmer auf diesem Pavillon verriegelt.

Es war nach eilf Uhr, und eine Tobtenftille berrichte im gangen hause. Beim hinausgehen fragte mich ber Ruffs, ob wir geladne Piftolen bei uns hatten? — "Bogu?" sagte ich —

"Es ist auf alle Falle," versehte er. "Warten Sie einen Augenblic, ich will mich barnach umsehen." Er entsernte sich. Der Baron von F. und ich öffneten ein Fenster, bas jeuem Pavillon gegenüber sah, und es kam uns vor, als hörten wir zwei Menschen zusammen flüstern, und ein Geräusch, als ob man eine Leiter anlegte. Doch war bas nur eine Muthmaßung, und ich getraute mir nicht, sie für wahr auszugeben. Der Russe kam mit einem paar Pistolen zurück, nachdem er eine halbe Stunde ausgeblieben war. Wir sahen sie ihn scharf laden. Es war beinahe zwei Uhr, als der Magier wieder erschien, und und ankündigte, daß es Zeit ware. Ehe wir hinein traten, ward und besohlen, die Schuhe auszuziehen, und im bloßen Hemde, Strümpsen und Untersleidern zu erscheinen. Hinter und wurde, wie das erste Mal, verriegelt.

Mir fanden, ale wir in den Saal gurudtamen, mit einer Roble einen weiten Areis beschrieben, der uns alle gebn bequem faffen tonnte. Ringeherum, an allen vier Banden bes Bimmere maren die Dielen weggehoben, bag wir gleichsam auf einer Infel ftanden. Gin Altar, mit fcmargem Duch bebangen, ftand mitten im Rreife errichtet, unter welchen ein Tep: pich von rothem Atlag gebreitet mar. Gine dalbaifde Bibel lag bei einem Todtentopf aufgeschlagen auf dem Altar, und ein filbernes Crucifir war barauf fest gemacht. Statt ber Rergen brannte Spiritus in einer filbernen Capfel. Gin bider Raud pon Dlibanum verfinsterte ben Saal, bavon bas Licht beinabe erstidte. Der Beschworer war entfleidet, wie wir, aber bar: fuß; um den blogen Sals trug er ein Amulet an einer Rette pon Menichenhaaren, um die Lenden batte er eine meife Sourze geschlagen, die mit gebeimen Chiffren und symbolischen Riguren bezeichnet mar. Er bieß und einander die Bande reichen, und eine tiefe Stille beobachten; vorzäglich empfahl er

und, ia feine Rrage an die Ericeinung au thun. Den Englander und mich (gegen und beide ichien er bas meifte Diftrauen zu begen) erfucte er, zwei bloge Degen unverrudt und trengmeife, einen Boll bod, über feinem Scheitel gu balten. fo lange bie Sandlung bauern murbe. Wir ftanben in einem balben Mond um ibn berum, der ruffifche Officier branate fic bicht an den Englander und ftand junachft an dem Altar. Das Benicht gegen Morgen gerichtet, ftellte fic ber Magier jest auf den Teppic, fprenate Beibmaffer nach allen vier Beltgegenben, und neigte fich breimal gegen bie Bibel. Gine balbe Biertelftunde bauerte die Beschwörung, von welcher wir nichts verftanden: nach Endigung berfelben gab er denen, die gunachft binter ibm ftanden, ein Beiden, baß fie ibn jest fest bei ben Sagren faffen follten. Unter ben beftigften Budungen rief er ben Berftorbenen breimal mit Ramen, und bas brittemal ftredte er nach bem Crucifire bie Sand aus - -

Auf einmal empfanden wir alle zugleich einen Streich, wie vom Blige, daß unfere hande auseinander flogen; ein plogelicher Donnerschlag erschütterte das haus, alle Schlöffer flanzgen, alle Thuren schlugen zusammen, der Dedel an der Capfel fiel zu, das Licht löschte aus, und an der entgegenstehenden Band über dem Kamine zeigte sich eine menschliche Figur in blutigem hemde, bleich und mit dem Gesicht eines Sterbenden.

"Ber ruft mich ?" fagte eine boble, taum borbare Stimme.

"Dein Freund," antwortete der Befchworer, "ber dein Undenken ehret und fur deine Seele betet," jugleich naunte er ben Namen bes Pringen.

Die Antworten erfolgten immer nach einem febr großen Swifdenraume.

"Bas verlangt er?" fubr biefe Stimme fort.

"Dein Befenntnis will er ju Ende horen, das bu in diefer Welt angefangen und nicht beschloffen haft."

"In einem Kloster auf der flandrischen Granze lebt — — "
hier erzitterte das haus von neuem. Die Thur sprang
freiwillig unter einem heftigen Donnerschlag auf, ein Blit
erleuchtete das Jimmer, und eine andere körperliche Gestalt, blutig und blaß, wie die erste, aber schrecklicher, erschien
an der Schwelle. Der Spiritus sing von selbst an wieder zu
brennen, und der Saal wurde hell wie zuvor. "Wer ist unter
und?" rief der Magier erschroden und warf einen Blic des
Entsesens durch die Versammlung — "Dich hab' ich nicht
gewollt." Die Gestalt ging mit majestätischem, leisem Schritt
gerade auf den Altar zu, stellte sich auf den Teppich, und
und gegenüber und faßte das Erucisix. Die erste Figur saben
wir nicht mehr.

"Ber ruft mich?" fagte biefe zweite Erfcheinung.

Der Magier fing an, heftig zu zittern. Schreden und Erstaunen hatten und gefesselt. Ich griff nach einer Pistole, ber Magier riß sie mir aus der hand und drudte sie auf die Gestalt ab. Die Kugel rollte langsam auf den Altar, und die Gestalt trat unverändert aus dem Rauche. Jest sant der Magier ohnmächtig nieder.

"Bas wird bas?" rief ber Englander voll Erstaunen und wollte einen Streich mit bem Degen nach ihr thun. Die Gestalt berührte seinen Arm, und die Alinge siel zu Boden. Hier trat ber Angstschweiß auf meine Stirn. Baron F. gestand und nachber, daß er gebetet habe. Diese ganze Zeit über stand der Prinz furchtlos und ruhig, die Augen starr auf die Erscheinung gerichtet.

"Ja, ich ertenne bich!" rief er endlich voll Rührung aus, "bu bist Lanop, bu bist mein Kreund — Bober tommst bu?" "Die Ewigfeit ift finmm. Frage mich aus bem wegans genen Leben."

"Ber lebt in dem Rlofter, das du mir bezeichnet haft?" "Deine Lochter."

.. Bie? Du bift Bater gemefen ?"

"Beb mir, daß ich es nicht war!"

"Bift bu nicht gludlich, Lanon?"

.. Gott bat gerichtet."

" Rann ich bir auf biefer Welt noch einen Dienft erzeigen ?"

"Reinen, ale an bich felbst zu benten."

"Bie muß ich bas?"

"In Rom wirft bu es erfahren."

hier erfolgte ein neuer Donnerschlag — eine schwarze Rauchwolte erfulte bas Bimmer; als fie gerfloffen mar, fanben wir teine Gestalt mehr. Ich stieß einen Fensterladen auf. Es war Morgen.

Jest tam auch ber Magier aus feiner Betaubung gurud. "Bo find wir?" rief er aus, als er Lageslicht erblicte. Der ruffifche Officier ftand bicht hinter ihm und fah ihm über bie Schulter. "Taschenspieler," sagte er mit schredlichem Blid gu ihm, "bu wirft teinen Geift mehr rufen."

Der Sicilianer brebte fich um, fab ibm genauer ins Beficht, that einen lauten Schrei und fturgte gu feinen Rufen.

Jest saben wir alle auf einmal den vermeintlichen Ruffen an. Der Prinz erkannte in ihm ohne Mube die 3dge seines Armeniers wieder, und das Wort, das er eben hervorstottern wollte, erstard auf seinem Munde. Schreden und Ueberraschung hatten uns alle wie versteinert. Lautlos und undeweglich startzten wir dieses geheimnisvolle Wesen an, das uns mit einem Blide killer Gewalt und Größe durchschaute. Eine Minute

dauerte dief Schweigen - und wieder eine. Rein Odem war in der gangen Berfammlung.

Ginige fraftige Schläge an die Thur brachten und enblich wieber au und felbit. Die Thur fiel gertrummert in ben Saal, und berein brangen Berichtebiener mit Bache. " Sier finben wir fie ja beisammen!" rief ber Anführer und wandte nich au feinen Begleitern. "Im Namen ber Regierung!" rief er und gu. "Ich verhafte euch." Wir hatten nicht fo viel Beit. und an befinnen: in wenig Augenbliden maren wir um= ringt. Der ruffifche Officier, ben ich jest wieber ben Armenier nenne, jog ben Anführer ber Safcher auf die Seite, und fo viel mir biefe Bermirrung juließ, bemertte ich, bag er ibm einige Borte beimlich ins Dbr fagte und etwas Schriftliches porzeigte. Sogleich verließ ibn ber Safder mit einer ftummen und ehrerbietigen Berbengung, mandte fic barauf zu und und nahm feinen but ab. " Bergeben Sie, meine Berren," faate er, "baß ich Sie mit biefem Betrüger vermengen fonnte. 3ch will nicht fragen, wer Gie find, aber biefer herr verfichert mir, bag ich Manner von Chre vor mir babe." Bugleich wintte er feinen Begleitern, von und abzulaffen. Den Gicilianer befahl er, mohl zu bemachen und zu binben. "Der Buriche da ift überreif," feste er bingu. " Wir haben icon fleben Monate auf ihn gelauert."

Dieser elende Mensch war wirklich ein Gegenstand des Jammerd. Das doppelte Schrecken derzweiten Geistererscheinung und dieses unerwarteten Ueberfalls hatte seine Besinnungstraft überwältigt. Er ließ sich binden wie ein Kind; die Augen lagen weit ausgesperrt und stier in einem todtenahnlichen Gesicht, und seine Lippen bedten in stillen Buchungen, ohne einen Laut auszustoßen. Jeden Augenblick erwarteten wir einen Ausbruch von Convulsionen, Der Pringfühlte Mitleid mit seinem

Buftand, und unternahm es, feine Losiaffung bei bem Gerichesbiener auszumirfen, bem er fich zu erfennen gab.

"Gnabigster herr!" sagte dieser, "wiffen Ste auch, wer ber Mensch ift, für welchen Sie fich so großmathig verwenben? Der Betrug, ben er Ihnen zu spielen gedachte, ift sein geringstes Berbrechen. Wir haben seine helfershelfer. Sie sagen abscheuliche Dinge von ihm aus. Er mag sich noch gladlich preisen, wenn er mit ber Galeere davon bommt."

Unterbeffen faben wir auch den Birth nebst seinen Sausgenoffen mit Stricken gebunden über den hof führen -- "Anch
bieser?" rief der Prinz. "Bas hat denn bieser verschuldet?"

-- "Er war sein Mitschuldiger und Hehler," antwortete der Anführer der Hascher, "der ihm zu seinen Taschenspielerstückschen und Diebereien behülslich gewesen und seinen Raud mit
ihm getheilt hat. Gleich sollen Sie überzeugt senn, gnadigster
herr (indem er sich zu seinen Begleitern kehrte). Man burchsuch das ganze Haus und bringe mir sogleich Rachricht, was
man gefunden hat."

Jest fab sich ber Prinz nach dem Armenier um — aber er war nicht mehr vorhanden; in der allgemeinen Berwirrung, weiche dieser Neberfall anrichtete, hatte er Mittel gefunden, unbemerkt zu entsommen. Der Prinz war untröstlich; gleich wollte er ihm alle seine Leute nachschien, er selbst wollte ihn aufluchen und mich mit sich fortreißen. Ich eilte and Fenster; das gauze haus war von Neugierigen umringt, die das Gertücht dieser Begebenheit herbeigeführt hatte. Unmöglich war es, durch das Gedränge zu kommen. Ich stellte dem Prinzen bieses vor: "Wenn es diesem Armenier ein Ernst ist, sich vor und zu verbergen, so weiß er unsehlbar die Schliche besser als wir, und alle unsere Nachforschungen werden vergebens sen. Lieber lassen Sie uns noch hier bieben, gabigker Prinze

Bielleicht tann und biefer Serichtsbiener etwas Raberes von ihm fagen, dem er fich, wenn ich anders recht gefeben, entbeckt bat."

Jest erinnerten wir und, bag wir noch ausgefleibet waren. Wir eilten nach unferm Zimmer, und in ber Gefcwindigfeit in unfere Kleiber zu werfen. Ale wir gurudtamen, war die haussuchung geschehen.

Nachbem man ben Altar weggeraumt und bie Dielen bes Saals aufgebrochen, entbedte man ein geräumiges Gewölbe. worin ein Menich gemächlich aufrecht fiben tonnte, mit einer Thur verfeben, die durch eine fcmale Treppe nach bem Reller führte. In biefem Gewölbe fand man eine Glettriffrmafdine, eine Uhr und eine fleine filberne Glode, welche lettere, fo mie die Elettrifirmafdine, mit dem Altar und bem barauf befestig= ten Erucifire Communication batte. Ein Kenfterladen, der dem Kamine gerade gegenüberstand, war durchbrochen und mit einem Schieber verfeben, um, wie wir nachber erfuhren, eine magifche Laterne in feine Deffnung einzupaffen, aus welcher bie verlangte Gestalt auf die Band über dem Ramine gefallen war. Bom Dachboden und aus dem Reller brachte man veridiebene Trommeln, woran große bleierne Rugeln an Schnne ren befestigt bingen, wabriceinlich um das Beraufd bes Don: nere hervorzubringen, bas wir gebort batten. Als man bie Rleiber des Sicilianere durchfucte, fand man in einem Etni verschiedene Dulver, wie auch lebendigen Mercur in Phiolen und Buchfen, Phosphorus in einer glafernen Rlafche, einen Ring, ben wir gleich fur einen magnetischen erfannten, weil er an einem stäblernen Anopfe bangen blieb, dem er von ungefahr nabe gebracht worden, in den Rocttafchen ein Daternofter. einen Judenbart, Terzerole und einen Dold. "Laff boch feben, ob fie geladen find," fagte einer von den Safdern, indem er

eines von den Terzerolen nahm und ins Kamin abschoß. "Zefus Maria!" rief eine hohle menschliche Stimme, eben die,
welche wir von der ersten Erscheinung gehört hatten — und in
demselben Augenblicke sahen wir einen blutenden Körper aus
dem Schlot herunterstürzen. — "Noch nicht zur Rube, armer
Beist?" rief der Englander, wahrend daß wir Andern mit
Schrecken zurücksuben. "Gehe heim zu deinem Grabe. Du
hast geschienen, was du nicht warst; jest wirst du sepn, was
du schienest."

"Jefus Maria! Ich bin verwundet," wiederholte ber Menich im Kamine. Die Rugel hatte ihm bas rechte Bein gerichmetetert. Sogleich beforgte man, bag bie Bunde verbunden wurde.

"Aber wer bift bu benn und was für ein bofer Damon muß bich hieher führen?"

"Ein armer Barfuger," antwortete der Bermundete. "Ein fremder herr bier hat mir eine Bechine geboten, daß ich --"

"Eine Formel hersagen follte. Und warum haft bu bich benn nicht gleich wieder bavon gemacht?"

"Er wollte mir ein Zeichen geben, wenn ich fortfahren follte; aber bas Zeichen blieb aus, und wie ich hinaussteigen wollte, war bie Leiter weggezogen."

"Und wie heißt denn bie Formel, die er dir eingelernt bat?"

Der Mensch bekam hier eine Ohnmacht, daß nichts weiter aus ihm herauszubringen war. Unterdeffen hatte sich ber Pring zu dem Anführer der Sascher gewendet.

"Sie haben und," fagte er, indem er ihm zugleich einige Goldfinde in die hand drudte, "Sie haben und aus den han den eines Betrügers gerettet und und, ohne und noch zu tenenen, Gerechtigfeit widerfahren laffen. Wollen Sie nun unfere Berbindlichleit volltommen machen, und und entbeden, wer

Bielleicht tann und diefer Serichtsbiener etwas Raberes von ihm fagen, dem er fich, wenn ich anders recht gefeben, entbeckt bat."

Jest erinnerten wir und, daß wir noch ausgelleibet waren. Wir eilten nach unferm Zimmer, und in ber Gefcwindigleit in unfere Kleiber zu werfen. Als wir gurudtamen, war die Haussuchung geschehen.

Nachdem man den Altar weggeraumt und die Dielen bes Saals aufgebrochen, entbedte man ein geraumiges Gewölbe, worin ein Menich gemächlich aufrecht fiben tonnte, mit einer Thur verfeben, die durch eine fcmale Treppe nach bem Reller führte. In biefem Gewölbe fand man eine Glettrifirmafdine, eine Ubr und eine fleine filberne Blode, welche lettere, fo mie bie Elettrifirmafdine. mit dem Altar und bem barauf befestig= ten Erucifire Communication batte. Ein Kenfterladen, der dem Ramine gerade gegenüberstand, war durchbrochen und mit einem Schieber verfeben, um, wie wir nachber erfuhren, eine magische Laterne in feine Deffnung einzupaffen, aus melder die verlangte Gestalt auf die Band über bem Ramine gefallen mar. Bom Dachboden und aus dem Reller brachte man verichiebene Trommeln, woran große bleierne Rugeln an Sonuren befestigt bingen, mabriceinlich um bas Beraufc bes Don: nere bervorzubringen, bas wir gebort batten. Als man bie Aleiber des Sicilianers burchfuchte, fand man in einem Etui verschiedene Dulver, wie auch lebenbigen Mercur in Whiolen und Buchfen, Phosphorus in einer glafernen Rlafde, einen Ring, ben wir gleich für einen magnetischen erkannten, weil er an einem stäblernen Anopfe bangen blieb, dem er von ungefahr nabe gebracht worden, in den Rocttafchen ein Daternofter, einen Judenbart, Terzerole und einen Dold. "Laff boch feben, ob-fie gelaben finb," fagte einer von ben Bafdern, inbem er eines von ben Terzerolen nahm und ins Kamin abschoß. "Jefus Maria!" rief eine hohle menschliche Stimme, eben die,
welche wir von der ersten Erscheinung gehört hatten — und in
demselben Augenblicke sahen wir einen blutenden Körper aus
dem Schlot herunterstürzen. — "Noch nicht zur Aube, armer
Beist?" rief der Engländer, während daß wir Andern mit
Schrecken zurücksuhren. "Gehe heim zu deinem Grabe. Du
hast geschienen, was du nicht warst; jest wirst du sepn, was
du schienest."

"Jefus Maria! Ich bin verwundet," wiederholte ber Menich im Kamine. Die Rugel hatte ihm bas rechte Bein gerichmetetert. Sogleich beforgte man, daß die Bunde verbunden wurde.

"Aber wer bift du benn und mas für ein bofer Damon muß dich hieber führen?"

"Ein armer Barfuger," antwortete ber Bermundete. "Ein fremder herr bier bat mir eine Bechine geboten, bag ich --

"Gine Formel herfagen follte. Und warum haft bu bich benn nicht gleich wieder bavon gemacht?"

"Er wollte mir ein Zeichen geben, wenn ich fortfahren follte; aber bas Zeichen blieb aus, und wie ich hinaussteigen wollte, war bie Leiter weggezogen."

"Und wie heißt denn die Formel, die er dir eingelernt bat?"

Der Menich befam bier eine Ohnmacht, daß nichts weiter aus ihm herauszubringen war. Unterbeffen hatte fich ber Pring zu bem Anführer ber Hafcher gewendet.

"Sie haben und," fagte er, indem er ihm zugleich einige Goldftude in die hand brudte, "Sie haben und aus den hanben eines Betrügers gerettet und und, ohne und noch zu tennen, Gerechtigteit widerfahren laffen. Wollen Sie nun unfere Berbindlichkeit volltommen machen, und und entbeden, weber Unbefannte war, dem es nur ein paar Borte foftete, und in Kreiheit ju fegen?"

"Ben meinen Sie?" fragte ber Anführer ber Saicher mit einer Miene, Die beutlich zeigte, wie unnothig biefe Frage war.

"Den herrn in ruffifcher Uniform meine ich, ber Sie vorbin bei Seite zog, Ihnen etwas Schriftliches vorwies und einige Borte ins Dhr fagte, worauf Sie uns fogleich wieder losgaben."

"Sie tennen diefen herrn alfo nicht?" fragte ber Safcher wieder. "Er war nicht von Ihrer Gefellichaft?"

"Rein," fagte ber Pring — "und aus fehr wichtigen Ur-

"Naber," autwortete der Safcher, "tenn' ich ihn auch nicht. Sein Name felbst ift mir unbefannt, und beute habe ich ihn jum ersten Male in meinem Leben gesehen."

"Bie? und in fo turger Zeit, durch ein paar Borte fonnte er fo viel über Sie vermögen, daß Sie ihn felbst und uns Alle für unschuldig erklärten?"

"Allerdings, burch ein einziges Bort."

"Und diefes war? - Ich gestehe, daß ich es wissen möchte."

"Diefer Unbefanute, gnabigfter herr" — indem er die Bechinen in feiner hand wog — "Sie find ju großmuthig gegen mich gewesen, um Ihnen langer ein Geheimniß daraus ju machen — biefer Unbefannte war — ein Officier der Staats-inquifition."

"Der Staatsinquisition! - Diefer! -"

"Nicht anders, gnäbigster Herr — und bavon überzeugte mich bas Papier, welches er mir vorzeigte."

"Diefer Menfch, fagen Sie? Es ift nicht möglich."

"Ich will Ihnen noch mehr fagen, gnabigfter herr. Eben biefer war es, auf beffen Denunciation ich hieher geschickt worben bin, den Geisterbeschwörer zu verhaften."

Bir faben und mit noch größerm Goftaunen au.

"Da hatten wir es ja heraus," rief endlich ber Englander, "warum der arme Teufel von Beschweber so erschroden gusammenfuhr, als er ihm naber ins Gesicht fah. Er ertaunte ihn für einen Spion, und darum that er jenen Schret und stürzte zu feinen Kußen — "

"Nimmermehr!" rief der Pring. "Diefer Mensch ist Alles, was er sepn will, und Alles, was der Augenblick will, daß er sepn soll. Was er wirklich ist, hat keines Menschen Sohn erfahren. Sahen Sie den Siciliauer zusammensinten, als er ihm die Worte ind Ohr schrie: Du wirst keinen Geist mehr rusen? Dahinter ist mehr. Daß man vor etwas Menschlichem so zu erschrecken pflegt, soll mich Niemand überreden."

"Darüber wird und ber Magier felbst wohl am besten gurechtweisen tonnen," fagte ber Lord, "wenn und biefer herr (sich zu dem Anführer ber Gerichtsbiener wendend) Gelegenheit verschaffen will, feinen Gefangenen gu sprechen."

Der Anführer der Häfcher versprach es uns, und wir rebeten mit dem Englander ab, daß wir ihn gleich den andern Morgen aufsuchen wollten. Jeht begaben wir uns nach Benedig zuruck.

Mit bem früheften Morgen war Lord Seymour da (bief war der Name des Engländers), und baib nacher erfchien eine vertraute Person, die der Gerichtsbiener abgeschickt batte, und nach dem Gefängnisse zu führen. Ich habe vergessen, zu erzählen, daß der Prinz schon seit etlichen Lagen einen seiner Icher Beger vermiste, einen Bremer von Geburt, der ihm viele Jahre redlich gedient und sein ganzes Beetrauen besessen hatte. Ob er verungluckt oder gestohlen, oder auch entlaufen war, mußte Niemand. Zu dem Lehtern war gar tein wahrscheinlicher Grund vorhanden, weil er jederzeit ein killer und ordentlicher Meuch

..

gemefen und nie ein Label an ihm gefunden mar. Mues, worauf feine Cameraden fich befinnen tonnten, mar, bag er in ber letten Beit febr fcmermutbig gemefen, und, mo er nur einen Augenblick erhafden fonnte, ein gemiffes Minoritenflofter in ber Giubecca beincht babe, mo er auch mit einigen Brubern öftern Umgang gepflegt. Dief brachte und auf die Bermuthung, baß er vielleicht in die Sande der Pfaffen geratben fevn mochte und fich fatholisch gemacht bette: und weil ber Bring über biefen Artitel bamale noch febr tolerant ober febr gleichgultig bachte, fo ließ er's, nach einigen frucht= lofen Rachforidungen, babei bewenden. Doch ichmerate ibn ber Berluft diefes Menfchen, ber ihm auf feinen Keldzugen immer zur Seite gemefen, immer treu an ibm gebaugen und in einem fremden Lande fo leicht nicht wieder zu erfeben war. Bente nun, ale wir eben im Begriff fanben, auszugeben, ließ fic ber Bantier bes Dringen melben, an ben der Auftrag ergangen war, für einen neuen Bebienten zu forgen. Diefer ftellte dem Dringen einen aut gebildeten und moblgefleideten Menfchen in mittlern Jahren vor, ber lange Beit in Dienften eines Procurators als Secretar gestanden, Krangofisch und auch etwas Deutsch fprach, übrigens mit den beften Beugniffen verfeben mar. Seine Dboffognomie gefiel, und ba er fich übrigens erflarte, baß fein Gehalt von der Bufriebenbeit bes Dringen mit feinen Diensten abbangen follte, fo Hef er ibn obne Bergug eintreten.

Bir fanden den Sicilianer in einem Privatgefängniffe, wobin er, bem Pringen zu Gefallen, wie der Gerichtebiener fagte, einstweilen gebracht worden war, ehe er unter die Bleidacher geseht wurde, zu denen tein Jugang mehr offen steht. Diese Bleidacher sind das fürchterlichste Gefängniß in Benedig, unter dem Dache des St. Marcuspalastes, worin die unglüdlichen Berbrecher von der darrenden Sonnenhise, die fich auf der Bleifläche sammelt, oft bis zum Bahnwibe leiden. Der Sicilianer hatte sich von dem gestrigen Jufalle wieder erholt, und stand ehrerbietig auf, als er den Prinzen ansichtig wurde. Ein Bein und eine hand waren gefesselt, sonst aber konnte er frei durch das Jimmer gehen. Bei unserm Eintritt entfernte sich die Bache vor die Thur.

"Ich fomme," fagte der Pring, "über zwei Punkte eine Erflärung von Ihnen zu verlangen. Die eine find Sie mir schulbig, und es wird Ihr Schabe nicht sepn, wenn Sie mich über den andern befriedigen."

"Meine Rolle ift ausgespielt," verfette ber Sicilianer. "Mein Schidsal fteht in Ihren Banden."

"Ihre Aufrichtigkeit allein ift es, die es erleichtern kann."
"Fragen Sie, gnadigfter herr. Ich bin bereit zu ants worten, denn ich habe nichts mehr zu verlieren."

"Sie haben mich das Gesicht des Armeniers in Ihrem Spiegel feben laffen. Bodurch bewirften Sie bieses?"

"Es war tein Spiegel, was Sie gesehen haben. Ein bloßes Pastellgemalbe hinter einem Glase, das einen Mann in armenisser Rleidung vorstellte, hat Sie getäuscht. Meine Geschwinzbigleit, die Dammerung, Ihr Erstaunen unterstüßten diesen Betrug. Das Bild selbst wird sich unter den übrigen Sachen finden, die man in dem Gasthose in Beschlag genommen hat."

"Aber wie tonnten Sie meine Gebanten fo gut wiffen und gerabe auf den Armenier rathen?"

"Dieses war gar nicht schwer, gnabigster herr. Ohne 3meisfel haben Sie sich bei Tische, in Gegenwart Ihrer Bedienten, aber die Begebenheit öftere herausgelassen, die sich awischen Ihnen und diesem Armenier ereignet hat. Einer von meinen Leuten machte mit einem Idger aufälliger Weise in der

Sindecca Befanntschaft, and weichem er nach und nach so viel ju gieben mußte, als mir ju wiffen nothig war."

"Wo ift dieser Idger?" fragte ber Pring. "Ich vermiffe ibn, und gang gewiß wiffen Sie um feine Entweichung."

"Ich schwöre Ihnen, daß ich nicht bas Geringste davon weiß, gnadigster Herr. Ich selbst hab' ihn nie gesehen und nie eine andere Absicht mit ihm gehabt, als die eben gemelbete."

"Fahren Sie fort," fagte ber Pring.

"Auf diesem Wege nun erhielt ich überhaupt auch die erste Nachricht von Ihrem Aufenthalt und Ihren Begebenheiten in Benedig, und sogleich entschloß ich mich, sie zu
nühen. Sie sehen, gnädigster herr, daß ich aufrichtig bin.
Ich wußte von Ihrer vorhabenden Spazierfahrt auf der Brenta; ich hatte mich darauf versehen, und ein Schliffel, der Ihnen von ungefähr entsiel, gab mir die erste Gelegenheit, meine Kunst an Ihnen zu versuchen."

"Bie? So hatte ich mich geirrt? Das Studden mit bem Schluffel war Ihr Wert und nicht des Armeniers? Der Schluffel, fagen Sie, were mir entfallen?"

"Mis Sie die Börse zogen — und ich nahm ben Angensblid wahr, ba mich Niemand beobachtete, ihn schuell mit dem Kuße zu verdeden. Die Person, bei der Sie die Lotterieloose nahmen, war im Berständniß mit mir. Sie ließ Sie and dem Gefäße ziehen, wo teine Niete zu holen war, und der Schluffel lag längst in der Dose, ebe sie von Ihnen gewonsnen wurde."

"Nunmehr begreif' ich's. Und ber Barfügermond, ber fich mir in ben Beg warf und mich fo feterlich anredete?"
"Bar ber nämliche, ben man, wie ich wire, vermundet aus bem Kamine gezogen. Es ist einer von meinen Samenaden,

ber mir unter biefer Berhullung icon manche gute Dienste geleistet."

"Aber gu welchem Ende ftelten Sie biefes an?"

"Um Sie nachdentend zu machen — um einen Gemuthezustand in Ihnen vorzubereiten, ber Sie fur bas Bunderbare, das ich mit Ihnen im Sinne hatte, empfänglich machen follte."

"Aber der pantomimische Tang, der eine so überraschende, seltsame Bendung nahm — biefer war doch wenigstens nicht von Ihrer Erfindung?"

"Das Madden, welches die Königin vorstellte, war von mir unterrichtet und ihre ganze Rolle mein Wert. Ich vermuthete, daß es Eure Durchlaucht nicht wenig befremden wurde, an diesem Orte bekannt zu sepn, und, verzeihen Sie mir, gnädigster Herr, das Abenteuer mit dem Armenier ließ mich hoffen, daß Sie bereits schon geneigt sepn würden, natürliche Auslegungen zu verschmähen und nach höhern Quellen des Außersorbentlichen zu spären."

"In der Chat!" rief der Pring mit einer Miene zugleich bes Berdruffes und der Bermunderung, indem er mir besonders einen bedeutenden Blid gab, "in der That," rief er aus, "das babe ich nicht erwartet!"\*

<sup>&</sup>quot;Und wahrscheinlich auch die wenigsten meiner Lefer. Diese zu ben Küßen des Prinzen so unerwartet und so feierlich niedergelegte Krone, mit der vorbergebenden Prophezenung des Armeniers zusammen gesnommen, scheint so natürlich und ungezwungen auf einen gewissen Bwed zu zielen, daß mitr beim ersten Lesen dieser Memoired sogselch die verfängliche Anrede der Bauberschwestern in Macbeth: Seil dir, Than von Glamis, der einst Konig sehn wird! dabei eingesallen ist; und vermutbilch ist es Mehrern so ergangen. Wenn eine gewisse Borstellung auf eine felerliche und ungewöhnliche Art in die Seele gebracht worden, so kann es nicht feblen, das alle dazuni folgenden, welche nur der geringsten Beziedung auf sie sädig find, had an

"Aber," fuhr der Pring nach einem langen Stillschweigen wieder fort, "wie brachten Sie die Gestalt hervor, die an der Band über dem Ramine erschien?"

"Durch die Bauberlaterne, welche an bem gegenüberftehenden Fenfterladen angebracht war, wo Gie auch die Deffnung dagu bemertt haben werden."

"Aber wie tam es benn, bag tein einziger unter und fie gewahr wurde?" fragte Lord Seymour.

"Sie erinnern sich, gnabigster herr, bas ein bider Rauch von Olibanum ben ganzen Saal verfinsterte, als Sie zuructgekommen waren. Jugleich hatte ich die Borficht gebraucht, die Dielen, welche man weggehoben, neben demjenigen Fenster anlehnen zu lassen, wo die Laterna magica eingefügt war; dadurch verhinderte ich, daß Ihnen dieser Fensterladen nicht sogleich ind Gesicht siel. Uebrigens blied die Laterne auch so lange durch einen Schieber verdeckt, die Sie alle Ihre Plate genommen hatten, und keine Untersuchung im Jimmer mehr von Ihnen zu fürchten war."

"Mir tam vor," fiel ich ein, "ale horte ich in ber Rabe biefed Saale eine Leiter anlegen, ale ich in bem andern Pavillon aus bem Kenfter fab. Bar bem wirklich fo ?"

"Gang recht. Gben biefe Leiter, auf welcher mein Gehulfe

biefelbe anschließen und in einen gewiffen Rapport mit ihr fegen. Der Sicilianer, ber, wie es scheint, mit der gangen Sache nicht mehr und nicht weniger gewollt bat, als den Pringen dadurch ju überraschen, daß er ihn merten ließ, sein Stand sen entdedt, bat dem Armenler, ohne daran zu denten, in die hand gearbeitet; aber so fehr die Sache auch an Interesse verslert, wenn man den höbern Iwed zurücknimmt, auf welchen sie ansangs angelegt schien, so wenig darf ich doch der bistorischen Wabrbeit zu nabe treten, und ich erzähle das Factum, wie ich es gesunden.

ju bem bewußten Fenfter emporfletterte, um bie Bauberlaterne ju birigiren."

"Die Gestalt," fuhr der Prinz fort, "schien wirklich eine stüchtige Aehnlichkeit mit meinem verstorbenen Freunde zu haben; besonders traf es ein, daß sie sehr blond war. War bieses bloßer Zufall, oder woher schöpften Sie dieselbe?"

"Eure Durchlaucht erinnern fich, daß Sie über Tische eine Dose neben sich hatten liegen gehabt, auf welcher das Portrait eines Officiers in \*fcher Uniform in Email war. Ich fragte Sie, ob Sie von Ihrem Freunde nicht irgend ein Andenten bei sich führten? worauf Sie mit Ja antworteten; daraus schloß ich, daß es vielleicht die Dose senn möchte. Ich hatte das Bild über Tische gut ins Auge gefaßt, und weil ich im Beichnen sehr geubt, auch im Treffen sehr glücklich bin, so war es mir ein Leichtes, dem Bilde diese stücktige Aehnlichkeit zu geben, die Sie wahrgenommen haben; und um so mehr, da die Sesichtszüge des Marquis sehr ins Auge fallen."

"Aber bie Geftalt ichien fich boch zu bewegen. -"

"So ichien es - aber es war nicht die Gestalt, sondern ber Rauch, der von ihrem Scheine beleuchtet war."

"Und ber Menfch, welcher aus bem Schlot herabsturgte, antwortete also fur die Ericheinung?"

"Gben biefer."

"Aber er tonnte ja die Fragen nicht wohl horen."

"Diefes brauchte er auch nicht. Sie befinnen fich, guabige fter Pring, bag ich Ihnen allen auf das ftrengfte verbot, felbst eine Frage an das Gespenst zu richten. Was ich ihn fragen würde und er mir antworten follte, war abgeredet; und damit ja tein Versehen vorfiele, ließ ich ihn große Paufen beodachten, die er an Schlägen einer Uhr abzählen mußte."

"Sie gaben bem Birthe Befell, alle Feuer im Saufe

forgfältig mit Baffer lofchen zu laffen; dieß geschah ohne 3weifel-"

"Um meinen Mann im Kamine außer Gefahr bes Erftidens zu feten, weil die Schornsteine im hause ineinander laufen, und ich vor Ihrer Suite nicht so recht sicher zu fepn glaubte."

"Mie tam es aber," fragte Lord Sepmour, "daß Ihr Geist weder früher noch fpater da war, als Sie ihn brauchten?"

"Mein Geist war schon eine gute Beile im Jimmer, ehe ich ihn citirte; aber so lange ber Spiritus brannte, konnte man diesen matten Schein nicht sehen. Als meine Beschwö-rungsformel geendigt war, ließ ich bas Gesaß, worin ber Spiritus flammte, zusammenfallen, es wurde Nacht im Saal, und jest erst wurde man die Figur an der Band gewahr, die sich schon längst darauf resectirt hatte."

"Aber in eben dem Moment, als der Geift erfchien, empfanden wir Alle einen eleftrifchen Schlag. Wie bewirften Sie biefen?"

"Die Maschine unter bem Altar haben Sie entbedt. Sie sahen auch, baß ich auf einem seibenen Fußteppich ftand. Ich ließ Sie in einem halben Mond um mich herumstehen und einander die hande reichen; als es nahe dabei war, wintte ich einem von Ihnen, mich bei den haaren zu fassen. Das silberne Erucifix war der Conductor, und Sie empfingen den Schlag, als ich es mit der hand berührte."

"Sie befahlen und, dem Grafen von D\*\* und mir," fagte Lord Sepinour, "zwei bloße Degen freuzweife über Ihrem Scheitel zu halten, fo lange die Beschwörung bauern wurde. 2Boxu nun biefed?"

"Bu nichts weiter, als um Sie beide, benen ich am menige ften traute, mabrent bes gangen Actus gu beschäftigen. Sie

erinnern fich, daß ich Ihnen ausbrudlich einen 30 hoch bestimmte; dadurch, daß Sie biese Entsernung immer in Acht nehmen mußten, waren Sie verhindert, Ihre Blide dahin zu richten, wo ich sie nicht gern haben wollte. Meinen schlimmesten Keind hatte ich damals noch gar nicht ins Auge gefaßt."

"Ich gestehe," rief Lord Seymour, "daß dieß vorsichtig gehandelt heißt — aber warum mußten wir ausgetleibet fepn ?"

"Bloß um der handlung eine Feierlichfeit mehr zu geben, und durch bas Ungewöhnliche Ihre Einbildungefraft zu fpannen."

"Die zweite Erscheinung ließ Ihren Geist nicht zum Borte tommen," sagte der Pring. " Bas hatten wir eigentlich von ibm erfahren sollen ?"

"Beinahe basselbe, was Sie nacher gehört haben. Ich fragte Eure Durchlaucht nicht ohne Absicht, ob Sie mir auch Alles gesagt, was Ihnen der Sterbende aufgetragen, und ob Sie teine weiteren Nachfragen wegen seiner in seinem Baterlande gethan; dieses fand ich nöthig, um nicht gegen Thatsachen anzustoßen, die der Aussage meines Geistes hatten widerssprechen tonnen. Ich fragte, gewisser Jugendfünden wegen, ob der Berstorbene untadelhaft gelebt; und auf die Antwort, welche Sie mir gaben, gründete ich alsbaun meine Ersindung."

"Ueber diefe Sache," fing ber Pring nach einigem Stillsichweigen an, "haben Sie mir einen befriedigenden Aufschluß gegeben. Aber ein Hauptumftand ift noch zurud, worüber ich Licht von Ihnen verlange."

"Benn es in meiner Gewalt fteht, und -"

"Reine Bedingungen. Die Gerechtigfeit, in deren Sanden Sie flud, durfte fo bescheiben nicht fragen. Ber war dieser Unbefannte, vor dem wir Sie niederstürzen saben? Was wiffen Sie von ihm? Bober tennen Sie ihn? Und was hat es für eine Bewandtniß mit biefer zweiten Erscheinung?"

" Gnädigfter Pring - "

"Als Sie ihm genauer ins Geficht faben, ftießen Sie einen lauten Schrei aus und fturzten nieder. Warum bas? Mas bedeutete bas?"

"Diefer Unbefannte, gnabigster Pring" — Er hielt inne, wurde sichtbarlich unruhiger und fah und alle in ber Reihe herum mit verlegenen Bliden an — "Ja, bei Gott, anabigster Pring, diefer Unbefannte ift ein foredliches Wefen."

"Bas wiffen Sie von ihm? Wie fteht er mit Ihnen in Berbindung? — hoffen Sie nicht, und die Bahrheit zu verbeblen."

"Davor werd' ich mich wohl huten - benn wer fteht mir bafur, daß er nicht in biefem Augenblidemitten unter und fteht?"

"Bo? Wer?" riefen wir alle zugleich, und schauten uns halb lachend, halb bestürzt im Zimmer um — "Das ift ja nicht möglich."

"D! diesem Menschen — oder wer er sepn mag — find Dinge möglich, die noch weit weniger zu begreifen find."

"Aber wer ift er denn? Boher ftammt er? Armenier oder Ruffe? Bas ift bas Bahre an dem, wofür er fich ausgibt?"

"Reines von Allem, was er scheint. Es wird wenige Stände und Nationen geben, davon er nicht schon die Maste getragen. Wer er sep? Woher er gekommen? Bohin er gehe? weiß Niemand. Daß er lange in Aegypten gewesen, wie Viele behaupten, und dort aus einer Katalombe seine verborgene Weisheit geholt habe, will ich weder bejahen noch verneinen. Bei und kennt man ihn nur unter dem Namen des Unergaründlichen. Wie alt, zum Beisviel, schähen Sie thn?"

"Nach dem außern Anschein zu urthetten, fann er taum vierzig gurudgelegt baben."

"Und wie alt benten Sie, baf ich: fen?".

"Richt weit von fünfzig."

"Gang recht — und wenn ich Ihnen nun fage, daß ich noch ein Burfche von fiebengehn Jahren war, ale mir mein Großvater von biefem Bunbermanne ergabite, ber ihn ungefahr in eben bem Alter, worin er jeht zu fenn fcheint, in Famagusta gefehen hat." —

"Das ift lächerlich, unglaublich und übertrieben."

"Nicht um einen Bug. hielten mich diese Kesseln nicht ab, ich wollte Ihnen Burgen stellen, deren ehrwardiges Ansehen Ihnen teinen Zweisel mehr übrig laffen sollte. Es gibt glaubwürdige Leute, die sich erinnern, ihn in verschiedenen Weltgegenden zu gleicher Zeit gesehen zu haben. Keines Dezens Spisse kann ihn burchbohren, kein Gift ihm etwas anhaben, kein Feuer sengt ihn, kein Schiff geht unter, worauf er sich besindet. Die Zeit selbst scheint an ihm ihre Macht zu verlieren, die Jahre trodnen seine Safte nicht aus, und das Alter kann seine haare nicht bleichen. Niemand ist, der ihn Speise nehmen sah, nie ist ein Weib von ihm berührt worden, kein Schlaf besucht seine Augen, von allen Stunden des Tages weiß man nur eine einzige, über die er nicht herr ist, in welcher Airmand ihn gesehen, in welcher er kein irdisches Geschäft verrichtet hat."

"So?" sagteder Pring. "Und was ist die für eine Stunde?"
"Die zwölfte in der Nacht. Sobald die Glode ben zwölften Schlag thut, gebort er ben Lebendigen nicht mehr. Wo er auch sepn mag, er muß fort, welches Geschäft er auch verrichtet, er muß es abbrechen. Dieser schreckliche Glodenschlag reißt ihn aus ben Armen der Freundschaft, reißt ihn selbst vom Altar und würde ihn auch aus dem Lodestampf abrusen. Niemand weiß, wo er dann hingehet, noch was er da verrichtet. Niemand wagt es, ihn darum zu befragen, noch weniger, ihm zu solgen, denn seine Gesichtszuge ziehen sich auf einmal, sobald diese gestärchtete Stunde schlägt, in einen so finstern und schrecklasten.

Ernst jusammen, daß Jedem der Muth entfallt, ihm ins Geficht ju bliden ober ihn anzureben. Eine tiefe Todesstille endigt dann ploglich das lebhafteste Gesprach, und alle, die um ihn sind, erwarten mit ehrerbietigem Schaubern feine Wiedertunft, ohne es nur zu magen, sich von der Stelle zu heben, oder die Thur zu öffnen, durch die er gegangen ist."

"Aber," fragte einer von und, "bemerkt man nichts Aus ferordentliches an ihm bei feiner Burudfunft?"

"Nichts, als daß er bleich und abgemattet aussieht, ungefähr wie ein Mensch, der eine schmerzhafte Operation ausgestanden, oder eine schredliche Zeitung erhalt. Einige wollen Blutstropfen auf seinem hembe gesehen haben; diefes aber laffe ich dahingestellt fepn."

"Und hat man es jum wenigften nie verfucht, ibm biefe Stunde zu verbergen, ober ihn fo in Berftreuung zu verwideln, bag er fie überfeben mußte?"

"Ein einziges Mal, fagt man, überschritt er ben Termin. Die Gefellschaft war zahlreich, man verspätete sich bis tief in die Nacht, alle Uhren waren mit Fleiß falsch gerichtet, und das Fener der Unterredung riß ihn dahin. Als die gesehte Stunde da war, verstummte er plößlich und wurde starr, alle seine Gliedmaßen verharrten in derselben Richtung, worin dieser Zufall sie überraschte, seine Augen standen, sein Puld schung nicht mehr, alle Mittel, die man anwendete, ihn wieder zu erwecken, waren fruchtlos; und dieser Zustand hielt an, bis die Stunde verstrichen war. Dann belebte er sich plößlich von selbst wieder, schung die Augen auf und suhr in der nämlichen Splbe fort, worin er war unterbrochen worden. Die allgemeine Bestürzung verrieth ihm, was geschehen war, und da ertlärte er mit einem surchterlichen Ernste, daß man sich glücklich preisen durste, mit dem bioßen Schrecken davon gesommen zu serns.

Aber die Stadt, worin ihm bieses begegnet war, verließ er noch an demselben Abend auf immer. Der allgemeine Glaube ist, daß er in dieser geheimnisvollen Stunde Unterredungen mit seinem Genius halte. Einige meinen gar, er sep ein Berstorbener, dem es verstattet sep, dreiundzwanzig Stunden vom Tage unter den Lebenden zu wandeln; in der letten aber musse seine Seele zur Unterwelt heimkehren, um dort ihr Gericht auszuhalten. Biele halten ihn auch für den berühmten Apollonius von Tpana und Andere gar für den Jünger Johannes, von dem es heißt, daß er bleiben würde bis zum letten Gericht."

", leber einen so außerordentlichen Mann tann es freilich nicht an abentenerlichen Muthmaßungen sehlen. Alles Bissherige aber haben Sie bloß von Hörensagen; und boch schien mir sein Benehmen gegen Sie und das Ihrige gegen ihn auf eine genauere Bekanntschaft zu beuten. Liegt hier nicht irgend eine besondere Geschichte zum Grunde, bei der Sie selbst mit verwickelt gewesen? Berhehlen Sie uns nichts!"

Der Sicilianer fab und mit einem zwetfelhaften Blide an und fowieg.

"Benn es eine Sache betrifft," fuhr ber Pring fort, "bie Sie nicht gern laut machen wollen, so verfichere ich Sie, im Namen diefer beiben herren, ber unverbrüchlichsten Ber-schwiegenheit. Aber reben Sie aufrichtig und unverhohlen."

"Benn ich hoffen kann, "fing der Mann nach einem langen Stillschweigen endlich an," daß Sie solche nicht gegen mich zeugen laffen wollen, so will ich Ihnen wohl eine merkwürbige Begebenheit mit diesem Armenier erzählen, von der ich Augenzeuge war und die Ihnen über die verborgene Gewalt dieses Menschen keinen Zweifel mehr übrig laffen wird. Aber es muß mir erlaubt sepn, " sepre er hinzu, " einige Ramen dabei zu verschweigen."

"Kann es nicht auch ohne diese Bedingung geschehen?" "Nein, gnabigster Herr. Es ist eine Familie barein ver= widelt, die ich Urfache habe zu ehren."

"Laffen Sie und hören!" fagte ber Pring.

"Es mogen nun funf Jahre fevn," fing ber Sicilianer an, "baß ich in Reavel, wo ich mit ziemlichem Glude meine Runfte trieb, mit einem gewiffen Lorenzo del M\*\*nte, Chevalier bes Orbens von St. Stepban, Befannticaft machte, einem jungen und reichen Cavalier aus einem ber erften Saufer des Ronigsreiche . ber mich mit Berbinblichfeiten überbaufte und für meine Bebeimniffe große Achtung zu tragen ichien. Er entbedte mir, bağ ber Marchese bel Monte, fein Bater, ein eifriger Berebrer der Rabbala mare und fich gludlich ichaben murbe, einen Beltweisen (wie er mich zu nennen beliebte) unter feinem Dache au wiffen. Der Greis wohnte auf einem feiner Landauter an ber See, ungefähr fieben Meilen von Neapel, wo er beinabe in ganglicher Abgeschiedenbeit von Menschen bas Unbenten eines theuren Sohnes beweinte, ber ihm durch ein foredliches Schidfal entriffen marb. Der Chevalier lief mich merten, bas er und feine Kamilie in einer febr ernfthaften Ungelegenheit meiner wohl gar einmal bedürfen tonnten, um von meiner gebeimen Biffenschaft vielleicht einen Aufschluß über etwas zu erhalten, wobei alle natürlichen Mittel fruchtlos ericopft worden maren. Er insbesondere, feste er bedeutungsvoll bingu, wurde einst vielleicht Urfache haben, mich als ben Schopfer feiner Rube und feines gangen irbifden Glude ju betrachten. Die Sache felbit aber verhielt fich folgendergestalt. Diefer Lorenzo mar der iungere Sohn des Marchefe, wehwegen er auch ju bem geiftlichen Stande bestimmt wars die Guter der Kamilie follten an. feinen altern Bruder fallen. Jeronymo, fo bief biefer altere Bruder, hatte mehrere Jahre auf Reifen zugebracht und fam ungefähr

fleben Jahre vor der Begebenheit, die jest erzählt wird, in fein Baterland gurud, um eine Beirath mit der einzigen Cochter eines benachbarten graflicen Saufes, von E\*\*\*tti, zu vollzieben, moruber beibe Kamilien icon feit ber Geburt diefer Rinder übereingefommen waren, um ibre anfebnlichen Gater baburch zu vereinigen. Ungeachtet diefe Berbindung bloß bas Bert der elterlichen Convenienz war und die Bergen beider Berlobten bei ber Babl nicht um Rath gefragt murben, fo batten fie fie bod ftillichweigend icon beschworen. Jeronomo bel M\*\*nte und Antonie E\*\*\*tti waren mit einander auferzogen worden, und der wenige Swang, ben man dem Umgange zweier Kindet aufleate, bie man icon bamale gewohnt mar, ale ein Daar zu betrachten, batte frubieitig ein gartliches Berkandnis gwifchen beiden entsteben laffen, bas durch die Barmonie ihrer Charaftere noch mehr befestigt ward und fich in reifern Jahren leicht jur Liebe erhobte. Gine vieriabrige Entfernung batte es vielmehr angefeuert, als erfaltet, und Jeronpmo febrte eben fotreu und eben fo feurig in die Arme feiner Braut gurud, als wenn er fich niemals baraus geriffen batte.

"Die Entzudungen des Wiedersehens waren noch nicht vorüber, und die Anstalten zur Vermahlung wurden auf das lebhafteste betrieben, als der Bräutigam — verschwand. Er
psiegte östers ganze Abende auf einem Landhause zuzubringen,
das die Aussicht auss Weer hatte und sich da zuweilen mit
einer Wassersahrt zu vergnügen. Nach einem solchen Abende
geschah es, daß er ungewöhnlich lange ausblieb. Man schiette
Boten nach ihm aus, Fahrzenge suchten ihn auf der See; Niemand wollte ihn gesehen haben; von seinen Bedienten wurde
teiner vermißt, daß ihn also keiner begleitet haben konnte. Es
wurde Nacht, und er erschien nicht. Es wurde Morgen — es
wurde Mittag und Abend, und noch kein Jeronymo. Schon has

man an , den foreelichten Muthmabungen Raum zu geben, als die Nachricht einlief, ein algierischer Corfar habe vorigen Tages an biefer Rufte gelandet, und verschiedene von den Ginmobnern feven gefangen meggeführt worden. Sogleich werden zwei Baleeren bemannt, die eben fegelfertig liegen: ber alte Marchefe besteigt felbst bie erfte, entichlossen, feinen Sohn mit Befahr feines eigenen Lebens zu befreien. Um britten Morgen erbliden fie ben Corfaren, vor welchem fie ben Bortbeil bes Binbes voraus baben; fie baben ibn bald erreicht, fie fommen ibm fo nabe, bag Lorenzo, ber fich auf ber erften Baleere befindet, bas Beiden feines Brubers auf bem feindlichen Berbede an ertennen glaubt, ale ploblich ein Sturm fie wieder von einander trennt. Mit Dube fteben ibn die beschädigten Schiffe and; aber die Brife ift verichwunden, und die Roth zwingt fie, auf Malta zu landen. Der Schmerz ber Kamilie ift ohne Gransen; troftlos rauft fic ber alte Marchefe die eisarauen Saare aus: man fürchtet für bas Leben ber jungen Grafin.

"Fünf Jahre geben in fructlofen Erkundigungen bin. Nachfragen geschehen langs ber ganzen barbarischen Ruste; ungeheure Preise werden für die Freiheit des jungen Marchese geboten; aber Niemand meldet sich, sie zu verdienen. Endlich blieb es bei der wahrscheinlichen Bermuthung, daß jener Sturm, welcher beibe Fahrzeuge trennte, das Rauberschiff zu Grunde gerichtet habe, und daß seine ganze Mannschaft in den Kluthen umgekommen sey.

"So scheinbar diese Bermuthung war, so fehlte ihr boch noch viel zur Gewisheit, und nichts berechtigte, die Hoffnung ganz aufzugeben, daß der Berlorne nicht einmal wieder sichtbar werden könnte. Aber geseht nun, er wurde es nicht mehr, so erlosch mit ihm zugleich die Familie, oder der zweite Bruder mußte dem geistlichen Stande entfagen und in die Rechte des

Ł.

Erstgebornen eintreten. Co menia biefes die Berechtigfeit gegen ben lettern zu erlauben ichien, fo wenig burfte auf ber anbern Seite die Ramilie, durch eine ju weit getriebene Gewiffenhaftig: feit, der Gefahr des Auskerbens ausgesett merben. Gram und Alter naberten ben alten Marchefe bem Grabe: mit jedem neu vereitelten Berfuche fant die Soffnung, den Berfdmundenen wiederaufinden : er fab den Untergang feines Saufes, ber durch eine fleine Ungerechtigfeit zu verhaten war, wenn er fich nämlich nur entidließen wollte, ben jungern Bruber auf Unfoften bes ältern zu begunftigen. Um feine Berbinbungen mit bem gräflichen Saufe von E\*\*\*tti zu erfüllen , brauchte nur ein Rame geandert au werden; der 3med beider Kamilien war auf gleiche Art erreicht, Grafin Antonie mochte nun Lorengo's ober Jeronymo's Sattin beißen. Die fomache Möglichteit einer Bieberericheinung bes lettern tam gegen bas gewiffe und bringende Uebel, den ganglichen Untergang der Kamilie, in feine Betrachtung, und ber alte Marchefe, ber bie Annaberung bes Todes mit jedem Tage ftarter fühlte, munichte mit Ungebuld, von biefer Unruhe wenigftens frei gu fterben.

"Wer biefen Schritt allein verzögerte und am hartnäcigsten bekämpfte, war berjenige, ber das Meiste dabei gewann — Lorenzo. Ungerührt von dem Reiz unermeßlicher Güter, unsempfindlich selbst gegen den Besit des liebenswürdigsten Gesichöpfes, das seinen Armen überliefert werden sollte, weigerte er sich mit der edelmüthigsten Gewissenhaftigseit, einen Bruder zu berauben, der vielleicht noch am Leben ware und sein Eigensthum zurücksordern könnte. Ist das Schickfal meines theuern Jeronpmo, sagte er, durch diese lange Gesangenschaft nicht schon schrecklich genug, daß ich es noch durch einen Diebstahl verbittern sollte, der ihn um Alles bringt, was ihm das Theuerste war? Mit welchem Herzen murde ich den Himmel um seine

Wiederkunft anflehen, wenn fein Beib in meinen Armen liegt? Mit welcher Stirn ihm, wenn endlich ein Bunder ihn und zurüchringt, entgegen eilen? Und gefeht, er ist und auf ewig entriffen, wodurch können wir sein Andensen bester ehren, als wenn wir die Lüde ewig unausgefüllt lassen, die sein Tod in unsern Sirkel geriffen hat? als wenn wir alle unstre Hoffnungen auf seinem Grabe opfern, und das, was sein war, gleich einem Heiligthume unberührt lassen?

"Aber alle Grunde, welche die bruderliche Delicatesse ansfand, waren nicht vermögend, den alten Marchese mit der Idee auszusöhnen, einen Stamm erlöschen zu sehen, der bereits nenn Jahrhunderte geblüht. Alles, was Lorenzo ihm abgewann, war noch eine Frist von zwei Jahren, ehe er die Braut seines Bruders zum Altare führte. Während dieses Beitraums wurden die Nachforschungen auss eisrigste sortgesett. Lorenzo selbst that verschiedene Seereisen, seste seine Person manchen Gefahren aus; teine Mühe, teine Kosten wurden gespart, den Verschwundenen wieder zu sinden. Aber auch diese zwei Jahre verstrichen fruchtlos, wie alle vorigen."

"Und Grafin Antonie?" fragte der Pring. "Bon ihrem Justande sagen Sie und nichts. Sollte sie sich so gelassen in ihr Schicksal ergeben haben? Ich kann es nicht glauben."

"Antoniens Zuftand war ber schrecklichste Rampf zwischen Pflicht und Neigung, haß und Bewunderung. Die uneigennühige Großmuth ber brüderlichen Liebe rührte sie; sie fühlte sich hingerissen, den Mann zu verehren, den sie nimmermehr lieben konnte; zerrissen von widersprechenden Gefühlen blutete ihr herz. Aber ihr Miderwille gegen den Chevalier schien in eben dem Grade zu wachsen, wie sich seine Ansprüche auf ihre Achtung vermehrten. Mit tiesem Leiden bemerkte er den stillen Gram, der ihre Jugend verzehrte. Ein zärtliches Mitleib trat

unvermerkt an die Stelle der Gleichgultigteit, mit der er fie bieber betrachtet hatte; aber diese veratherische Empfindung hinterging ihn, und eine wuthende Leidenschaft fing an, ihm die Ausübung einer Tugend zu erschweren, die die jest ohne Beispiel gewesen war. Doch selbst noch auf Untoften der Liebe gab er den Eingebungen seines Edelmuths Gehör: er allein war es, der das unglückliche Opfer gegen die Willfür der Familie in Schus nahm. Aber alle seine Bemühungen mistangen; jeder Sieg, den er über seine Leidenschaft davon trug, zeigte ihn ihrer um so würdiger, und die Größmuth, mit der er sie ausschlug, diente nur dazu, ihre Widersehlichteit jeder Entschuldigung zu berauben.

"Co standen die Sachen, als der Chevalier mich beredete, ibn auf feinem Landaute zu befuchen. Die warme Empfehlung meines Gonners bereitete mir ba einen Empfang, ber alle meine Buniche übertraf. 3ch barf nicht vergeffen, bier noch anzuführen, bag es mir burch einige merfwürdige Operationen gelungen mar, meinen Ramen unter ben bortigen Logen berühmt zu machen, welches mit bazu beitragen mochte, bas Bertrauen des alten Marchefe au vermebren und feine Ermartungen von mir ju erhöben. Wie weit ich es mit ihm gebracht und welche Bege ich babei gegangen, erlaffen Gie mir au ergablen; aus ben Geftandniffen, die ich Ihnen bereits gethan. tonnen Sie auf alles Uebrige foliegen. Da ich mir alle mpftifden Buder zu nube machte, die fich in ber febr anfebnlichen Bibliothet bes Marchefe befanden, fo gelang es mir balb, in feiner Sprache mit ibm ju reden, und mein Spftem von der unfichtbaren Belt mit ben abenteuerlichken Erfindungen aufjuftuBen. In furgem glaubte er, mas ich wollte, und hatte eben fo zuverlichtlich auf die Begattungen der Bbilofophen mit Salamandrinnen und Sulphiden als auf einen Artitel bes Ranons

geschworen. Da er überbieß febr religios mar, und feine Ans lage zum Glauben in biefer Schule zu einem boben Grade aus-, gebildet batte, fo fanden meine Dabtchen bei ihm defto leichter Eingang, und julebt batte ich ibn mit Mpflicitat fo umftrict und ummunden, das nichts mehr bei ibm Credit batte, fobald es naturlich mar. In turgem mar ich ber angebetete Apostel bes Saufes. Der gewöhnliche Inhalt meiner Borlefungen mar bie Eraltation ber menfoliden Ratur und ber Umgang mit bobern Befen, mein Gemabremann ber untrügliche Graf von Sabalis. Die junge Grafin, die feit bem-Berlufte ihres Geliebten obnebin mehr in ber Beifterwelt als in der wirklichen lebte und überdieß eine große Difcung von Melancholie in ihrem Charatter batte, fing meine bingeworfenen Binte mit ichanderndem Boblbebagen auf: ja fogar die Bedienten bes Saufes fucten fic im Simmer au thun au machen, wenn ich redete, um bier und da eins meiner Borte aufzuhafden, welche Bruchftude fie alebann nach ihrer Art an einander reihten.

"Ungefahr zwei Monate mochte ich fo auf biefem Ritterfite zugebracht haben, als eines Morgens der Chevalier auf mein Zimmer trat. Tiefer Gram malte fich auf feinem Gefichte, alle feine Buge waren zerftort, er warf fich in einen Stuhl mit allen Gebarden der Berzweiflung.

"Capitan," fagte er, mit mir ift es vorbei. 3ch muß fort. 3ch fann es nicht langer bier aushalten."

"Bas ift Ihnen, Chevatier? Bas baben Gie?

"D biese fürchterliche Leidenschaft! (hier fuhr er mit heftigteit von dem Stuhle auf und warf fich in meine Arme.) — 3ch habe fie bekampft, wie ein Mann — Jest kann ich nicht mehr."

"Aber an wem liegt es benn, liebster Freund, als an Ihs nen? Steht nicht Alles in Ihrer Gewalt? Bater, Familie -"

"Bater! Femilie! Bas ist mir das? — Bill ich eine erzwungene hand, oder eine freiwillige Reigung? — Sab' ich nicht einen Arbenbuhler? — Ach! Und welchen? — Einen Rebenbuhler vielleicht unter ben Todten! O laffen Sie mich! Lassen Sie mich! Ging es auch bis ans Ende der Welt. Ich muß meinen Bruder finden."

"Wie? Rach fo viel febigeschlagenen Versuchen tonnen Sie noch Soffung -"

"hoffnung! — In meinem herzen ftarb fie langft. Aber auch in jenem? — Bas liegt baran, ob i ch hoffe? — Bin ich gludlich, fo lange noch ein Schimmer diefer hoffnung in Antoniens herzen glimmt? Zwei Borte, Freund, tonnten meine Marter enben — Aber umfonft! Mein Schickal wird elend bleiben, bis die Ewigteit ihr langes Schweigen bricht, und Gräber für mich zeugen."

"Ift es diese Gewißheit also, die Sie gludlich machen kann?"
"Gludlich? D ich zweifle, ob ich es je wieder seyn kann!
— Aber Ungewißheit ist die schredlichste Verdammniß! (Nach einigem Stillschweigen maßigte er sich und fuhr mit Wehmuth fort.) Daß er meine Leiden sähe! — Kann sie ihn gludlich machen, diese Kreue, die das Clend seines Bruders macht? Soll ein Lebendiger eines Tobten wegen schmachten, der nicht mehr genießen kann? — Wüßte er meine Qual — (hier sing er an, heftig zu weinen, und drückte sein Gesicht auf meine Brust) vielleicht — ja vielleicht wurde er sie selbst in meine Arme führen."

"Aber follte biefer Bunfch fo gang unerfullbar fen?"

"Freund! Was fagen Ste?" Er fah mich erfcroden an-"Weit geringere Anläffe," fuhr ich fort, "haben bie Abgeschiedenen in bas Schickfal ber Lebenben verflochten. Sollte bas gange zeitliche Glud eines Menschen — eines Brubers —" "Das gange zeitliche Glud! D bas fuhl' ich! Bie mahr haben Sie gefagt! Meine gange Gludfeligteit!"

"Und die Rube einer trauernden Familie teine murdige Aufforderung fepn? Gewiß! wenn je eine irbifche Angelegenheit dazu berechtigen tann, die Rube der Seligen zu ftoren — von einer Gewalt Gebrauch zu machen — "

"Um Gottedwillen, Freund!" unterbrach er mich, nichts mehr bavon! Ehmals wohl, ich gesteh' es, hegte ich einen solichen Gebanten — mir daucht, ich sagte Ihnen bavon — aber ich habe ihn längst als ruchlos und abscheulich verworfen."

"Sie feben nun icon," fubr ber Sicilianer fort, "wobin uns diefes führte. Ich bemubte mich, die Bedentlichkeiten bes Rittere zu gerftreuen, welches mir endlich auch gelang. Es ward beichloffen, den Beift des Berftorbenen zu citiren, wobei ich mir nur vierzehn Tage Krift ausbedingte, um mich, wie ich vorgab, murdig barauf vorzubereiten. Nachdem biefer Beitraum verftrichen und meine Maschinen gehörig gerichtet waren, benutte ich einen schauerlichen Abend, wo die Kamilie auf die gewöhnliche Art um mich versammelt mar, ihr die Einwilligung dazu abauloden, oder fie vielmehr unvermertt dabin zu leiten, daß fie felbft biefe Bitte an mich that. Den fcmerften Stand batte man bei bet jungen Grafin, deren Begenmart doch fo mefentlich mar; aber bier fam und der fcmarmerifche Klug ibrer Leidenfchaft au Saife, und vielleicht mehr noch ein fcmacher Schimmer von Soffnung, bag der Todtgeglaubte noch lebe und auf den Ruf nicht erfcheinen werde. Miftrauen in die Sache felbft, Zweifel in meine Runft war bas einzige Sinderniß, welches ich nicht zu befampfen batte.

"Sobald die Einwilligung der Familie da mar, murde der dritte Tag zu dem Berte angefeht. Gebete, die bis in die Mitternacht verlangert werden mußten, Fasten, Wachen, Einfamfeit und mpftischer Unterricht waren, verbunden mit dem Sebrand eines gewiffen noch unbefannten mufifalischen Inftruments, das ich in abnlichen Fällen sehr wirksam fand, die
Borbereitungen zu diesem feierlichen Acte, welche auch so sehr
nach Bunsche einschlugen, daß die fanatische Begeisterung meiner
Buhörer meine eigene Phantasie erhifte, und die Ilusson nicht
wenig vermehrte, zu der ich mich bei dieser Gelegenheit anftrengen mußte. Endlich fam die erwartete Stunde —"

"Ich errathe," rief ber Pring, "wen Sie und jest aufführen werden — Aber fahren Sie nur fort — fahren Sie nur fort —"

"Nein, gnabigfter herr. Die Befcmorung ging nach Buniche vorüber."

"Aber wie? wo bleibt benn ber Armenier?"

"Fürchten Sie nicht," antwortete ber Sicilianer, "ber Armenier wird nur ju zeitig ericheinen."

"3d laffe mich in teine Befdreibung bes Bautelfviels ein, bie mich obnebin auch zu weit führen murbe. Benng, es erfüllte alle meine Erwartungen. Der alte Marchefe, Die junge Brafin nebft ihrer Mutter, ber Chevalier und noch einige Bermanbte maren augegen. Sie tonnen leicht benfen, daß es mir in ber langen Beit, Die ich in diefem Saufe gngebracht, nicht an Belegenheit werde gemangelt baben, von Allem, was den Berftorbenen anbetraf, die genquefte Erfundigung einzuzieben. Berichiedene Gemalde, die ich ba von ihm vorfand, festen mich in ben Stand, ber Ericeinung bie taufdenbite Aehnlich: feit ju geben, und weil ich ben Beift nur durch Beiden fprechen ließ, fo tonnte auch feine Stimme feinen Berbacht erweden, Der Tobte felbst erschien in barbarifdem Stlaventleibe, eine tiefe Bunde am Salfe. Sie bemerten," fagte ber Sicilianer, .. daß ich bierin von der allgemeinen Muthmagung abging, die, ibn in den Bellen umfommen laffen; weil ich Urlache hatte, du hoffen, daß gerade das Unerwartete diefer Wendung die Glaubwürdigkeit der Bisson selbst nicht wenig vermehren würde; so wie mir im Gegentheil nichts gefährlicher schien, als eine zu gewissenhafte Annaherung an das Naturliche."

. Эф glaube, daß dieß febr richtig geurtbeilt mar," fagte ber Pring. "In einer Reibe außerordentlicher Erscheinungen mußte, baucht mir, juft die mabricheinlich ere ftoren, bie Leichtigfeit, bie erhaltene Entbedung zu begreifen, murbe bier nur das Mittel, durch welches man dazu gelangt mar, berabge: würdigt haben; die Leichtigkeit, fie zu erfinden, diefes wohl gar verdächtig gemacht haben; benn wozu einen Beift bemüben, wenn man nichts Weiteres von ihm erfahren foll, als was auch ohne ibn, mit Sulfe ber bloß gewöhnlichen Bernunft berauszubringen mar? Aber die überraschende Reubeit und Schwierigfeit ber Entbedung ift bier gleichfam eine Gemabrleistung bes Bunders, wodurch fie erhalten wird - benn wer wird nun das Uebernaturliche einer Operation in Ameifel zieben. wenn das, mas fie leiftete, durch natürliche Rrafte nicht geleiftet werden tann? - 3ch habe Gie unterbrochen," feste ber Pring bingu, "vollenden Gie Ihre Erzählung."

"Ich ließ," fuhr biefer fort, "die Frage an den Geist ergeben, ob er nichts mehr fein nenne auf diefer Welt, und nichts darauf hinterlassen habe, was ihm theuer wäre? Der Geist schüttelte dreimal das Haupt und streckte eine seiner Hande gen Himmel. Ehe er wegging, streifte er noch einen Ring vom Finger, den man nach seiner Verschwindung auf dem Fußboden liegend fand. Als die Gräfin ihn genauer ins Gesicht faste, war es ihr Trauring."

"Ihr Trauring!" rief ber Pring mit Befrembung. "Ihr Frauring! Aber wie gelangten Sie gu biefem?"

"3ch -- Es war nicht der rechte, gnabigfter Pring

"Ein nachgemachter!" wiederholte ber Pring. "Bum Rachmachen brauchten Sie ja den rechten, und wie tamen Sie zu diefem, da ihn ber Berftorbene gewiß nie vom Finger brachte?"—

"Das ift wohl mahr," fagte ber Sicilianer, nicht ohne Beichen ber Berwirrung — aber aus einer Beschreibung, bie man mir von bem wirklichen Trauringe gemacht hatte —"

"Die Ihnen wer gemacht hatte?"

"Schon vor langer Zeit," fagte ber Sicilianer — "Es war ein gang einfacher goldner Ring, mit bem Namen ber jungen Grafin, glaub' ich, — aber Sie haben mich gang aus ber Ordnung gebracht —"

"Wie erging es weiter?" fagte ber Pring mit febr un= befriebigter und gweibeutiger Diene.

"Jest hielt man fich fur überzeugt, bag Jeroupmo nicht mehr am Leben fev. Die Kamilie machte von diefem Tage an feinen Tob öffentlich bekannt und legte formlich die Trauer um ibn an. Der Umftand mit dem Ringe erlaubte auch Antonien teinen Zweifel mehr und gab den Bewerbungen des Chevaliere einen größern Rachbrud. Aber ber beftige Ginbrud. ben biefe Ericheinung auf fie gemacht, fturzte fie in eine gefabrliche Rrantheit, welche bie Soffnungen ibred Liebhabers bald auf ewig vereitelt batte. Als fie wieber genefen mar. bestand fie barauf, ben Schleier zu nehmen, wovon fie nur durch die nachdrudlichften Gegenvorstellungen ibres Beicht= vatere, in welchen fie ein unumschränftes Bertrauen fette, abzubringen mar. Endlich gelang es ben vereinigten Bemubungen diefes Mannes und ber Kamilie, ihr bas Jawort abzuangftigen. Der lette Tag ber Erauer follte ber gludliche Tag fenn, ben ber alte Marchefe burd Abtretung aller feiner Gates an ben rechtmäßigen Erben noch feftlicher ju machen gefonnen war.

"Es erschien biefer Tag, und Lorenzo empfing seine bebende Braut am Altare. Der Tag ging unter; ein prächtiges Mahl erwartete die frohen Gaste im hellerleuchteten Hochzeitsaale, und eine larmende Musit begleitete die ausgelassene Freude. Der gindliche Greis hatte gewollt, daß alle Belt seine Frohlichseit theilte; alle Zugange zum Palaste waren geöffnet, und willsommen war Jeder, der ihn gludlich pries. Unter diesem Gedränge nun —

Der Sicilianer hielt bier inne, und ein Schauber ber Erwartung bemmte unfern Obem - -

"Unter biefem Gebrange alfo," fubr er fort, "ließ mich berjenige, melder gunachft an mir faß, einen Krancis: canermond bemerfen, ber unbeweglich, wie eine Gaule, ftand, langer bagerer Statur und afchbleichen Angefichte, einen ernften und traurigen Blid auf bas Brautpaar gebeftet. Die Kreube, welche ringeberum auf allen Gefichtern lachte, ichien an biefem Einzigen vorüberzugeben; feine Miene blieb unmanbelbar biefelbe, wie eine Bufte unter lebenben Riguren. Das Außerordentliche biefes Anblick, ber, weil er mich mitten in ber Luft überraschte und gegen Alles, mas mich in diesem Augenblid umgab, auf eine fo grelle Art abstach, um fo tiefer auf mich wirfte, ließ einen unausloschlichen Eindruck in meiner Seele gurud, daß ich badurch allein in den Stand gefest worden bin, die Gefichteguge biefes Monche in ber Phpfioanomie bes Ruffen (benn Sie begreifen wohl fcon, bag er mit diesem und Ihrem Armenier eine und dieselbe Person war) wieder zu erfennen, welches fonft ichlechterbings unmöglich wurde gewesen fevn. Oft versucht' ich's, die Augen von diefer foredbaften Geftalt abzumenden, aber unfreimillig fielen fie

mieder barauf und fanden fie jedesmal unverandert. Ich ftieß meinen Nachbar an, Diefer ben feinigen : Diefelbe Rengierbe, biefelbe Befremdung burdlief bie gange Tafel, bas Gefprach ftoete, eine allgemeine ploblice Stille, ben Mond ftorte fie nicht. Der Mond ftanb unbeweglich und immer berfelbe, einen ernften und traurigen Blid auf bas Brautpaar gebeftet. Einen Jeben entfeste diefe Ericeinung; die junge Grafin allein fand ihren eigenen Rummer im Befichte biefes Rremblings mieber, und bing mit ftiller Bolluft an bem einzigen Begen: ftanbe in ber Berfammlung, ber ibren Gram zu verfteben, gu theilen ichien. Allgemach verlief fic bas Gebrange, Mitternacht war vorüber, die Dufit fing an ftiller und verlorner zu tonen, die Rergen buntler und endlich nur einzeln zu brennen, bas Befprach leifer und immer leifer zu fluftern - und ober marb es und immer ober im trub erleuchteten Sochzeitsaale; ber Mond fand unbeweglich und immer berfelbe, einen ftillen und traurigen Blid auf das Brautvaar geheftet. Die Tafel wird aufgeboben, die Gafte gerftreuen fich babin und bortbin, die Kamilie tritt in einen engern Kreis gufammen, ber Dond bleibt ungeladen in diefem engern Rreife. Ich weiß nicht, woher es tam, daß Niemand ibn anreben wollte; Niemand redete ibn an. Schon brangen fich ibre weiblichen Befannten um die gitternde Braut berum, die einen bittenden, Sulfe fuchenden Blid auf den ehrwurdigen Krembling richtet: ber Krembling erwiederte ibn nicht. Die Manner fammeln fich auf gleiche Art um ben Brautigam - Gine geprefte erwartunge= volle Stille - "Daß wir unter einander da fo gludlich find," bub endlich der Greis an , ber allein unter und Allen den Unbefannten nicht zu bemerten, ober fic boch nicht über ibn zu vermundern fcbien: "Daß wir fo gludlich find," fagte er, und mein Sohn Jeronymo muß fehlen!" - "Saft bu ibn bena geladen, und er ift ausgeblieben?" fragte der Monch. Es war das erfte Mal, daß er den Mund öffnete. Mit Schrecken faben wir ibn an.

"Ach! er ist hingegangen, wo man auf ewig ausbleibt," versetze der Alte. "Ehrwürdiger Herr, Ihr versteht mich unrecht. Mein Sohn Jeronymo ist todt."

"Lielleicht fürchtet er fich auch nur, sich in folder Gefellschaft zu zeigen," fuhr der Monch fort — "Ber weiß, wie er aussehen mag, bein Sohn Jeronymo! — Last ihn die Stimme horen, die er zum letten Male horte! — Bitte deinen Sohn Lorenzo, daß er ihn rufe!"

"Was foll das bedeuten?" murmelte Alles. Lorenzo veranderte die Farbe. Ich laugne nicht, daß mir das haar anfing zu steigen.

"Der Monch war unterdessen zum Schenktische getreten, wo er ein volles Beinglas ergriff und an die Lippen seste — "Das Andenken unsere theuren Jeronymo!" rief er. "Wer den Verstorbenen lieb hatte, thue mir's nach!"

"Boher Ihr auch fepn mögt, ehrwurdiger herr," rief endlich der Marchese, "Ihr habt einen theuren Ramen genannt. Sept mir willsommen! — Kommt, meine Freunde! (indem er sich gegen und kehrte und die Gläser herumgehen ließ). — last einen Fremdling und nicht beschämen! — Dem Andenken meines Sobned Jeronomo!"

"Nie, glaube ich, ward eine Gefundheit mit fo folimmem Muthe getrunten.

"Ein Glas fteht noch voll ba — Barum weigert fich mein Sohn Lorenzo, auf diefen freundlichen Erunt Bescheib au thun?"

"Bebend empfing Lorenzo das Glas aus des Franciscaners hand — bebend brachte er es an den Mund — "Meinem vielgetiebten Bruber Jeronymo!" ftammelte er , und fcau= bernd feste er's nieber.

"Das ift meines Morbers Stimme," rief eine fürchterliche Gestalt, die auf einmal in unserer Mitte stand, mit bluttriefendem Rieide und entstellt von graflichen Bunben. ---

"Aber um das Weitere frage man mich nicht mehr," fagte ber Sicilianer, alle Beichen bes Entfebens in feinem Angefichte. "Meine Sinne batten mich von bem Augenblide an verlaffen, als ich bie Mugen auf Die Bestalt marf, fo wie Jeben, ber augegen mar. Da wir wieder au uns felber tamen . rang Lorenzo mit bem Tobe; Dond und Erfcheinung maren verschwunden. Den Ritter brachte man unter ichred: lichen Budungen gu Bette; Diemand, als ber Beiftliche, mar um ben Sterbenben, und ber jammervolle Greis, ber ibm, menige Bochen nachber, im Tobe folgte. Seine Beständniffe liegen in der Bruft bes Paters verfentt, der feine lette Beichte borte, und fein lebendiger Menich bat fie erfahren. Nicht lange nach diefer Begebenbeit gefchab es, bag man einen Brunnen audzuräumen hatte, ber im hinterhofe bes Landbaufes unter wilbem Beftrauche verftedt und viele Jahre lang vericuttet war; ba man ben Schutt burcheinander ftorte, entbedte man ein Cobtengerippe. Das Saus, mo nich diefes gutrug, ftebt nicht mehr; die Kamilie del M\*\*nte ift erlofden und in einem Rlofter, unweit Calerno, zeigt man Ihnen Antoniens Grab.

"Sie sehen nun," fuhr der Sicilianer fort, als er sab, daß wir noch Alle ftumm und betreten ftanden und Niemand das Bort nehmen wollte, "Sie sehen kun, worauf fich meine Be-tauntschaft mit diesem ruffischen Officiere, oder diesem Franctscanermond, oder diesem Armenier gründet. Urtheilen Sie jest, od ich Ursache gehabt habe, vor einem Welen zu hittern.

das fich mir zweimal auf eine fo schreckliche Art in den Weg wart."

"Beantworten Sie mir noch eine einzige Frage," fagte ber Prinz und stand auf. "Sind Sie in Ihrer Erzählung über Alles, was den Ritter betraf, immer aufrichtig gewesen?"
"Ich weiß nicht andere," versebte der Sicilianer.

"Sie haben ihn alfo wirklich für einen rechtschaffenen Mann gebalten?"

"Das hab' ich, bei Gott, das hab' ich," antwortete jener. "Auch ba noch, als er Ihnen ben bewußten Ring gab?"
"Bie? — Er gab mir keinen Ring — Ich habe ja nicht

gefagt, daß er mir den Ring gegeben."

"Gut," fagte der Pring, an der Glode ziehend, und im Begriff wegzugehen. "Und den Geist des Marquis von Lanop (fragte er, indem er noch einmal zurucklam), den diefer Ruffe gestern auf den Ihrigen folgen ließ, halten Sie also für einen wahren und wirklichen Geist?"

- - ,,3ch tann ihn für nichte andere halten," ant=

"Kommen Sie," fagte der Pring zu und. Der Schließer trat herein. "Bir find fertig," fagte er zu diefem. "Sie, mein herr, sollen weiter von mir boren."

Die Frage, gnädigster herr, welche Sie julest an ben Gautler gethan haben, mochte ich an Sie felbst thun, fagte ich zu bem Prinzen, als wir wieder allein waren. halten Sie biefen zweiten Beift fur ben mahren und achten?

"Ich? Mein, wahrhaftig, das thue ich nicht mehr."

"Richt mehr? Alfo baben Sie es boch gethan?"

"3ch laugne nicht, daß ich mich einen Angenblick habe hinreißen laffen, diefes Blendwert für etwas mehr zu halten." Und ich will den feben, rief ich aus, der fich unter biefen Umftanden einer abnlichen Bermuthung erwehren tann. Aber mas für Gründe haben Sie nun, diese Meinung zurudzunehmen? Rach bem, was man und eben von diesem Armenier erzählt hat, follte sich der Glaube an seine Bundergewalt eber vermehrt als vermindert baben.

"Was ein Nichtswürdiger uns von ihm erzählt hat?" fiel mir ber Pring mit Ernsthaftigfeit ins Wort. "Denn hoffentlich zweifeln Sie nun nicht mehr, daß wir mit einem folchen zu thun gehabt haben? —"

Rein, sagte ich. Aber sollte beswegen sein Zeugnis — "Das Zeugnis eines Nichtswurdigen — gesett, ich hatte auch weiter keinen Grund, es in Zweisel zu ziehen — kann gegen Wahrheit und gesunde Vernunft nicht in Anschlag kommen. Verdient ein Mensch, der mich mehrmal betrogen, der den Betrug zu seinem haudwerte gemacht, in einer Sache gehört zu werden, wo die aufrichtigste Wahrheitsliebe selbst sich erst reinigen muß, um Glauben zu verdienen? Verdient ein solcher Mensch, der vielleicht nie eine Wahrheit um ihrer selbst willen gesagt hat, da Glauben, wo er als Zeuge gegen Menschenvernunft und ewige Naturordnung auftritt? Das klingt eben so, als wenn ich einen gebrandmarkten Bosewicht bevollmächtigen wollte, gegen die nie besteckte und nie bestooltene Unschuld zu klagen."

Aber was für Grunde follte er haben, einem Manne, ben er fo viele Urlachen bat zu haffen, wenigstene zu fürchten, ein fo glorreiches Zeugniß zu geben?

"Benn ich biefe Grunde auch nicht einfebe, foll er fie beswegen weniger haben? Beiß ich, in weffen Sold er mich belog? Ich gestehe, daß ich das ganze Gewebe seines Betrugs noch nicht ganz durchschaue; aber erhat ber Sache, für die er streitet, einen sehr schlechten Dienst gethan, bas er fich mir aldeinen

Betruger - und vielleicht als etwas und Schlimmeres - entlarnte."

Der Umftand mit dem Ringe scheint mir freilich etwas verdachtig.

"Er ift mehr ale das," fagte der Dring, "er ift ent= scheibend. Diefen Ring empfing er von bem Morber, nub er mußte in demfelben Augenblide gewiß fenn, bag es ber Dorber mar. Ber, ale ber Morber, fonnte bem Berftorbenen einen Ming abgezogen baben, den diefer gewiß nie vom Kinger ließ? Uns fucte er die gange Ergablung bindurch zu überreben, als ob er felbit von dem Ritter getäuscht worden, und als ob er geglaubt hatte, ibn zu taufden. Bozu biefen Bintelaug, wenn er nicht felbit bei fich fublte, wie viel er verloren gab, wenn er fein Berftandnig mit bem Morber einraumte? Seine gange Ergablung ift offenbar nichte ale eine Reibe von Erfindungen, um die menigen Babrbeiten an einander au bangen, die er und preistugeben für aut fand. Und ich follte größeres Bebenten tragen, einen Nichtsmurbigen, ben ich auf gebn Lugen ertappte, lieber auch noch ber eilften zu beichuldigen, ale die Grundordnung der Ratur unterbrechen gu laffen, die ich noch auf teinem Difftlange betrat?"

Ich kann Ihnen darauf nichts antworten, fagte ich. Aber die Erscheinung, die wir gestern fahen, bleibt mir darum nicht weniger unbegreiflich.

"Auch mir, " verfette ber Pring," ob ich gleich in Berfuchung gerathen bin, einen Schluffel bagu ausfindig zu machen." Wie? fagte ich.

"Erinnern Sie fich nicht, daß die zweite Geftalt, fobab fie herein war, auf den Altar zuging, bas Erucifir in ble Sand faßte und auf den Teppich trat?"

Go fcbien mir's. 3a.

"und das Crucifir, fagt uns ber Sicilianer, war ein Conductor. Darans feben Sie alfo, daß fie eilte fich elettrisch ju machen. Der Streich, den Lord Sepmonr mit dem Degen nach ihr that, konnte alfo nicht anders als unwirksam bleiben, weil der elektrische Schlag feinen Arm lahmte."

Mit bem Degen hatte biefes feine Richtigkeit. Aber bie Rugel, bie ber Sicilianer auf fie abichof, und welche wir lang- fam auf bem Altar rollen borten ?

"Wiffen Sie auch gewiß, baß es bie abgeschoffene Augel war, die wir rollen hörten? — bavon will ich gar nicht einmal reben, daß die Marionette, ober der Mensch, der den Geist vorstellte, so gut umpanzert senn konnte, daß er schuß = und begenfest war — Aber benken Sie doch ein wenig nach, wer es war, der die Pistolen geladen."

Es ift mahr, fagte ich - und ein plobliches Licht ging mir auf - ber Ruffe hatte fie gelaben. Aber biefes geschah vor unfern Augen, wie hatte ba ein Betrug vorgeben tonnen?

"Und warum hatte er nicht follen vorgehen können? Setzten Sie denn schon damals ein Mistrauen in diesen Mensichen, daß Sie es für nöthig befunden hatten, ihn zu beobsachten? Untersuchten Sie die Angel, eh' er sie in den Lauf brachte, die eben so gut eine quedsilberne oder auch nur eine bemalte Thonkugel seyn konnte? Gaben Sie Acht, ob er sie auch wirklich in den Lauf der Pistole oder nicht nebendei in seine Hand fallen ließ? Was überzeugt Sie — geseht, er hatte sie auch wirklich scharf geladen — daß er gerade die geladenen in den andern Pavillon mit hinüber nahm und nicht vielmehr ein anderes Paar unterschob, welches so leicht anging, da es Niemand einsiel, ihn zu beobachten, und wir überdieß mit dem Auskleiden beschäftigt waren? Und konnte die Gestalt nicht in dem Augenblicke, da der Pulverrauch sie und entwog.

eine andere Augel, womit fie auf den Rothfall verfeben war, auf den Altar fallen laffen ? Belder von allen biefen Fallen ift der unmögliche ?"

Sie haben Necht. Aber diese treffende Aehnlichteit der Gestalt mit Ihrem verstorbenen Freunde — Ich habe ihn ja auch fehr oft bei Ihnen gesehen, und in dem Geiste hab' ich ibn auf der Stelle wieder ertannt.

"Auch ich — und ich kann nicht andere fagen, als daß die Tauschung aus hochste getrieben war. Wenn aber nun dieser Sicilianer, nach einigen wenigen verstohlnen Bliden, die er auf meine Tabatiere warf, auch in sein Gemälde eine Aehnlichkeit zu bringen wußte, die Sie und mich hinterging, ware um nicht um so viel mehr der Russe, der während der ganzen Tafel den freien Gebrauch meiner Tabatiere hatte, der den Bortheil genoß, immer und durchaus unbeobachtet zu bleiben, und dem ich noch außerdem im Vertrauen entdeckt hatte, wer mit dem Bilde auf der Dose gemeint sen? — Segen Sie hinzu — was auch der Sicilianer anmerkte — daß das Charakteristische des Marquis in lauter solchen Gesichtszügenliegt, die sich auch im Groben nachahmen lassen — wo bleibt dann das Unerklärbare in bieser ganzen Erscheinung?"

Aber der Inhalt feiner Borte? Der Aufschluß über Ihren Greund?

"Bie? fagte und benn der Sicilianer nicht, daß er aus bem Wenigen, was er mir abfragte, eine abnliche Geschichte zusammengesetht habe? Beweist dieses nicht, wie natürlich gerade auf diese Erfindung zu fallen war? Ueberdieß klangen die Antworten bes Beistes so orakelmäßig dunkel, daß er gar nicht Befahr laufen konnte, auf einem Widerspruche betreten zu werden. Sehen Sie, daß die Ereatur des Gauklers, die den Beist machte, Scharffinn und Besonnenheit besaß und von

ben Umftanden nur ein wenig unterrichtet war — wie weit hatte biefe Gantelei nicht noch geführt werden tonnen?"

Aber überlegen Sie, anadigfter herr, wie meitlaufig bie Anstalten an einem fo ansammengesetten Betrug von Seiten bes Armeniere batten fenn muffen! Bie viele Beit bagu gebort baben murbe! Bie viele Beit nur, einen menichlichen Ropf einem andern fo getreu nachanmalen, ale bier vorausgefest wird! Bie viele Beit, diefen untergeschobenen Beift fo aut au unterrichten, bas man vor einem groben Errthum gefichert mar! Bie viele Aufmertfamteit die fleinen unnennbaren Debendinge murden erfordert baben, welche entweder mithelfen. ober benen, weil fie ftoren tonnten, auf irgend eine Art doch begegnet werben mußte! Und nun ermagen Sie, bag ber Ruffe nicht über eine balbe Stunde abwefend mar. Konnte mohl in nicht mehr ale einer balben Stunde Alles angeordniet merden, mas bier nur das Unentbehrlichfte mar? - Babrlich, quabigfter Berr, felbft nicht einmal ein bramatifder Schrift= fteller, ber um die unerbittlichen brei Ginbeiten feines Ariftoteles verlegen mar, murbe einem Swiftenact fo viel Sand-Inna aufgelaftet, noch feinem Darterre einen fo ftarten Glauben augemuthet baben.

"Bie? Sie halten es alfo ichlechterbings für unmöglich, baß in biefer fleinen halben Stunde alle biefe Anftalten batten getroffen werden tonnen?"

In der That, rief ich, für fo gut ale unmöglich. -

"Diese Redensart verstehe ich nicht. Widerspricht es allen Gefeben der Beit, des Raums und der physischen Wirfungen, daß ein so gewandter Ropf, wie doch unwidersprechlich dieser Armenier ist, mit hulfe seiner vielleicht eben so gewandten Ereaturen, in der hulle der Nacht, von Niemand beobachtet, mit allen hulscmitteln ausgeruftet, von denen sich ein Raum

bieses Handwerks ohnehin niemals trennen wird, daß einer Mensch, von solchen Umständen begünstigt, in son Beit so viel zu Stande bringen könnte? Ift es gerade benkbar und abgeschmadt, zu glauben, daß er mit weniger Worte, Besehle oder Winke seinen Helferd weitläusige Aufträge geben, weitläusige und zusammen Operationen mit wenigem Wortauswande bezeichnen kön und darf etwas anders, als eine hell eingesehene Unn keit gegen die ewigen Gesehe der Natur ausgestellt n Wollen Sie lieber ein Bunder glauben, als eine usscheilichkeit zugeben? Lieber die Kräfte der Natur umfals eine künstliche und weniger gewöhnliche Combination Kräfte sich gesallen lassen?"

Wenn die Sache auch eine fo tuhne Folgerung nich fertigt, fo muffen Sie mir doch eingestehen, daß | über unsere Begriffe geht.

"Beinahe hatte ich Luft, Ihnen auch dieses abzustt sagte ber Prinz mit schalkhafter Munterleit. "Wie, Graf? wenn es sich, zum Beispiel, ergabe, daß nicht bl rend und nach dieser halben Stunde, nicht bloß in t und nebenher, sondern den ganzen Abend und die ganz für diesen Armenier gearbeitet worden? Denken Si daß der Sicilianer beinahe drei volle Stunden zu sei rüstungen verbrauchte."

Der Sicilianer, gnadigfter Berr!

"Und womit beweisen Sie mir denn, daß der Si an dem zweiten Bespenfte nicht eben so vielen Antheil habe, als an dem erften?"

Wie, gnabigster herr?

"Daß er nicht ber vornehmfte helferdhelfer des Ur

war - furg - daß Beibe nicht miteinander unter einer Dece liegen ?"

Das michte fcwer zu erweifen fenn, rief ich mit nicht geringer Bermunberung.

"Richt fo fower, lieber Graf, als Sie wohl meinen. Die? Es ware Aufall, bag fich biefe beiben Menichen in einem fo feltsamen, so verwickelten Anschlag auf biefelbe Berfon, au berfelben Beit und an demfelben Orte begegneten, daß fich unter ibren beiderfeitigen Operationen eine fo auffallende Sarmo: nie, ein fo durchdachtes Einverftandniß fande, daß einer dem andern gleichsam in die Sande arbeitete? Geben Gie, er babe fic bes grobern Gautelfpiele bebient, um bem feinern eine Rolie unterzulegen. Er fouf fic einen Settor, um fein Achilles zu fenn. Seben Sie, er babe jenes vorausgeschicht, um ben Grad von Glauben auszufinden, worauf er bei mir ju rechnen batte: um bie Sugange ju meinem Bertrauen auszuspähen; um fic burd biefen Berfuch, ber, unbeichabet feines übrigen Planes, verungluden tonnte, mit feinem Gubjecte zu familiarifiren; turg, um fein Inftrument damit anjufpielen. Segen Sie, er habe es gethan, um eben baburd. bak er meine Aufmertfamteit auf einer Seite vorfablich aufforberte und mach erhielt, fie auf einer andern, die ibm wich: tiger mar, einschlummern ju laffen. Segen Sie, er babe einige Erfundigungen einzuziehen gehabt, von benen er munichte, baß fie auf Rechnung bes Tafchenspielers gefdrieben murben, um den Arawohn von der mabren Spur zu entfernen."

Bie meinen Gie bas?

"Laffen Sie uns annehmen, er habe einen meiner Leute bestochen, um durch ihn gewisse geheime Nachrichten — vielleicht gar Documente — zu erhalten, die zu feinem Zwecke dienen. Ich vermisse meinen Jäger. Was hindert mich, zu glauben, Schillets fimmtl. Werte. X.

daß der Armenier bei der Entweichung dieses Menschen mit im Spiele sep? Aber der Jusall tann es fügen, daß ich hinter diese Schliche komme; ein Brief kann ausgesangen werzden, ein Bedienter plandern. Sein ganzes Ansehen scheitert, wenn ich die Quellen seiner Allwissenheit entbede. Er schiebt also diesen Taschenspieler ein, der diesen oder jenen Anschlag auf mich haben muß. Bon dem Dasepu und den Absichten dieses Menschen unterläßt er nicht, mir frühzeitig einen Wink zu geben. Was ich also auch entdeden mag, so wird mein Berdacht auf Niemand anders, als auf diesen Gaukler, sullen; und zu den Nachforschungen, welche ihm, dem Armenier, zu gute kommen, wird der Sicilianer seinen Namen geben. Dieses war die Puppe, mit der er mich spielen läßt, während daß er selbst, unbeodachtet und unverdächtig, mit unssichtbaren Seilen mich umwindet."

Sehr gut! Aber wie läßt es fich mit diefen Absichten reimen, daß er felbst diese Taufchung gerftoren hilft und die Beheimniffe feiner Kunft profanen Augen preisgibt?

"Bas sind es für Seheimnisse, die er mir preisgibt? Reines von denen zuverlässig, die er Lust hat bei mir in Austühnng zu bringen. Er hat also durch ihre Prosanation nichts verloren — Aber wie viel hat er im Gegentheil gewonnen, wenn dieser vermeintliche Triumph über Betrug und Taschenspielerei mich sicher und zuversichtlich macht, wenn es ihm dadurch gelang, meine Wachsamkeit nach einer entgegengesetten Richtung zu lenten, meinen noch unbestimmt umherschweisenden Argwohn auf Gegenständen zu firiren, die von dem eigentlichen Orte des Angriffs am weitesten entlegen sind? — Er konnte erwarten, daß ich, früher oder später, aus eignem Mistrauen oder fremdem Antriebe, den Schlüssel zu seinen Wunz dern in der Taschenspielerkunst aussuchen würde. — Was konnte

er Besseres thun, als daß er sie selbst neben einander stellte, daß er mir gleichsam den Maßstad dazu in die hand gab, und, indem er der lettern eine tunstliche Granze sette, meine Begriffe von den erstern besto mehr erhöhte oder verwirrte. Bie viele Muthmaßungen hat er durch diesen Kunstgriff auf einmal abgeschnitten! Bie viele Erklärungsarten im voraus widerlegt, auf die ich in der Folge vielleicht hatte fallen mögen!"

So hat er wenigstens fehr gegen sich felbst gehandelt, daß er die Augen berer, die er tauschen wollte, scharfte und ihren Glauben an Bundertraft durch Entzifferung eines so funstlichen Betrugs überhaupt sinten machte. Sie selbst, gnabigester Herr, sind die beste Widerlegung seines Planes, wenn er ja einen gehabt hat.

"Er bat fich in mir vielleicht geirrt - aber er bat barum nicht weniger icarffinnig raifonnirt. Konnte er porausfeben. baß mir gerade basjenige im Gedachtniffe bleiben murbe, meldes der Schluffel zu dem Bunder werden tonnte? Lag es in feinem Plane, daß mir die Creatur, beren er fich bediente. folde Bloben geben follte? Wiffen wir, ob biefer Sicilianer feine Bollmacht nicht weit überschritten bat?- Mit bem Ringe gewiß - und boch ift es hauptfachlich biefer einzige Umftand, ber mein Mistrauen gegen biefen Menfchen entichieden bat. Bie leicht tann ein fo jugespitter feiner Dlan burch ein grobered Organ verunstaltet werden? Siderlich mar es feine Deinung nicht, bag und ber Tafchenfvieler feinen Rubm im Marttfcreiertone vorvofaunen follte - daß er und jene Mahrchen auffouffeln follte, die fich beim leichteften Nachdenten widerlegen. So jum Beispiel - mit welcher Stirn fann biefer Charlatan behaupten, baf fein Bunderthater auf den Glodenichlag Bwolfe in der Nacht jeden Umgang mit Menschen aufheben muffel haben wir ihn nicht felbst um biese Beit in unfrer Mitte gefeben?"

Das ift mahr, rief ich. Das muß er vergeffen haben!

"Aber es liegt im Charafter biefer Art Leute, daß fie folche Auftrage übertreiben und durch das Zuviel Alles versichlimmern, was ein bescheidener und maßiger Betrug vortrefflich gemacht hatte."

Ich tann es bestungeachtet noch nicht über mich gewinnen, gnädigster herr, diese ganze Sache für nichts mehr, als ein angestelltes Spiel zu halten. Wie? Der Schrecken des Sicilianers, die Zuckungen, die Ohnmacht, der ganze klägliche Zustand dieses Menschen, der und selbst Erbarmen einstößte — alles dieses wäre nur eine eingelernte Rolle gewesen? Zugegeben, daß sich das theatralische Gautelspiel auch noch so weit treiben lasse, so tann die Kunst des Acteurs doch nicht über die Organe seines Lebens gebieten.

"Bas das anbetrifft, Freund — Ich habe Richard den Dritten von Garrick gesehen — Und waren wir in diesem Augenblicke kalt und mußig genug, um unbefangene Beobachter abzugeben? Konnten wir den Affect dieses Menschen prüsen, da und der unserige übermeisterte? Ueberdieß ist die entscheidenden Krise, auch sogar eines Betrugs, für den Betrüger selbst eine so wichtige Angelegenheit, daß bei ihm die Erwartung gar leicht so gewaltsame Somptome erzeugen kann, als die Ueberraschung bei dem Betrogenen. Rechnen Sie dazu noch die unvermuthete Erscheinung der Hassen—"

Eben diese, gnabigster Herr — Gut, daß Sie mich daran erinnern — Würde er es wohl gewagt haben, einen so gefährlichen Plan dem Auge der Gerechtigkeit bloß zu stellen? Die Treue seiner Ereatur auf eine so bedenkliche Probe zu bringen? — Und zu welchem Ende?

"Dafür laffen Sie ihn forgen, der seine Leute tennen muß. Wiffen wir, was für geheime Verbrechen ihm für die Verschwiegenheit dieses Menschen haften? — Sie haben gehört, welches Amt er in Venedig befleidet. — Wie viel wird es ihm wohl kosten, diesem Kerl durchzuhelfen, der keinen andern Ankläger bat als ibn?"

(Und in der That hat der Ausgang den Berbacht des Pringen in diefem Stude nur gu fehr gerechtfertigt. Als wir und einige Tage darauf nach unferm Gefangenen erkundigen ließen, erbielten wir jur Antwort, daß er unfichtbar geworben fev.)

"Und zu welchem Ende, fragen Sie? Auf welchem antern Bege, als auf biefem gewaltsamen, tonnte er dem Sicilianer eine so unwahrscheinliche und schimpfliche Beichte abfordern laffen, worauf es doch so wesentlich antam? Ber, als ein verzweifelter Mensch, ber nichts mehr zu verlieren hat, wird sich entschließen können, so erniedrigende Ausschliffe über sich selbst zu geben? Unter welchen andern Umständen batten wir sie ihm geglaubt?"

Alles zugegeben, gnabigster Prinz, sagte ich endlich. Beibe Erscheinungen sollen Gautelspiele gewesen sepn; dieser Sicilianer soll und meinethalben nur ein Mahrchen ausgeheftet haben, das ihn sein Principal einlernen ließ, beibe sollen zu einem Zwede, mit einander einverstanden, wirten, und aus diesem Einverständnisse sollen alle jene wunderbaren Zufälle sich erklären lassen, die und im Laufe dieser Begebenheit in Erstaunen geseht haben. Jene Prophezepung auf dem Warcusplaße, das erste Bunder, welches alle übrigen eröffnet hat, bleibt nichtsdestoweniger unerklärt; und was hilft uns der Schlüssel zu allen übrigen, wenn wir an der Auslösung dieses einzigen verzweiseln?

"Rebren Sie es vielmehr um, lieber Graf," gab mir ber

Prinz hieranf zur Antwort. "Sagen Sie, was beweisen alle jene Bunder, wenn ich herausbringe, daß auch nur ein einziges Taschenspiel darunter war? Jene Prophezevung — ich bekenn' es Ihnen — geht über alle meine Fassungskraft. Stünde sie einzeln da, hätte der Armenier seine Rolle mit ihr beschlossen, wie er sie damit eröffnete — ich gestehe Ihnen, ich weiß nicht, wie weit sie mich noch hätte führen können. In dieser niedrigen Gesellschaft ist sie mir ein klein wenig verdächtig. — Die Zeit wird sie aufklären, oder auch nicht aufklären — aber glauben Sie mir, Freund (indem er seine Hand auf die meinige legte und eine sehr ernsthafte Miene annahm), ein Mensch, dem höhere Kräfte zu Gedote stehen, wird keines Gaukelspiels bedürsen, oder er wird es verachten."

So endiate fich eine Unterredung, die ich barum gang bieber aefest habe, weil fie die Schwierigfeiten zeigt, die bei bem Prinzen zu besiegen waren; und weil sie, wie ich boffe, fein Andenten von dem Vorwurfe reinigen wirb, daß er fich blind und unbesonnen in die Schlinge gestürzt habe, die eine unerhörte Teufelei ihm bereitete. Richt Alle - fahrt der Graf von D\*\* fort - die in dem Angenblicke, wo ich dieses schreibe, vielleicht mit Sohngelachter auf feine Schwachheit berabfeben, und im ftolgen Duntel ihrer nie angefochtenen Bernunft fich fur berech: tiat balten, ben Stab der Berdammung über ihn zu brechen, nicht Alle, fürchte ich, murden diefe erfte Probe fo mannlich beftanden haben. Wenn man ihn nunmehr auch nach biefer aludlichen Borbereitung beffen ungeachtet fallen fieht; wenn man ben ichwarten Anichlag, vor beffen entferntefter Annaberung ibn fein guter Genius warnte, nichtsbestoweniger an ihm in Erfüllung gegangen findet, fo wird man weniger über feine Thorheit fpotten, ale über die Große des Bubenftuce erftaunen, dem eine fo wohl vertheibigte Bernunft erlag. Beltliche

Rudsichten tonnen an meinem Zeugniffe teinen Antheil haben, benn er, ber es mir banten foll, ist nicht mehr. Sein schreckliches Schickal ist geendigt, langst hat sich seine Seele am Thron ber Wahrheit gereinigt, vor bem auch die meinige längst steht, wenn die Welt dieses liest — aber man verzeihe mir die Thrane, die dem Andenken meines theuersten Freundes unfreiwillig fällt — doch zur Steuer der Gerechtigkeit schreib' ich es nieder: er war ein ebler Mensch, und gewiß war' er eine Zierde des Thrones geworden, den er durch ein Verbechen ersteigen zu wollen sich bethören ließ.

#### Zweites Buch.

Richt lange nach biefen lettern Begebenheiten - fabrt ber Graf von D\*\* au eradblen fort - fing ich an, in bem Bemuthe bes Bringen eine michtige Beranberung ju bemerten, die theils eine unmittelbare Kolge bes lettern Borfalls mar, theils auch burd ben Bufammenfluß mehrerer aufälliger Umftande berporgebracht worden. Bis jest nämlich batte ber Bring jede ftrengere Drufung feines Glaubens vermieben und fic bamit beannat, bie roben und finnlichen Religionebegriffe, in benen er auferzogen worden, durch die beffern Ibeen, die fich ihm nachber aufbrangen, zu reinigen, ober mit biefen auszugleichen. obne bie Kundamente feines Glaubens zu untersuchen. Religionsgegenstande überhaupt, gestand er mir mehrmals, feven ibm ieberzeit wie ein bezaubertes Schlof vorgefommen, in bas man nicht ohne Grauen feinen Ruß fete, und man thue weit beffer, man gebe mit ehrerbietiger Refignation baran vorüber, obne fic ber Gefahr auszuseben, fich in feinen Labbrinthen gu verirren. Eine bigotte, fnechtische Erziehung mar die Quelle diefer Rurcht; biefe hatte feinem garten Behirne Schredbilder eingebradt, pon benen er fich mabrend feines gangen Lebens nie gang losmachen tonnte. Religiofe Melancholie war eine Erbtrantbeit in feiner Ramilie; die Erziehung, welche man ihm und feinen Brudern geben ließ, war diefer Disposition angemeffen,

bie Menfchen, benen man fie anvertraute, aus biefem Befichts: puntte gemablt, alfo entweber Sowarmer ober Beuchler. Alle Lebbaftigfeit bes Rnaben in einem bumpfen Beifteszwange an erftiden, war bas einzige Mittel, fic ber bochften Bufriebenbeit ber fürftlichen Eltern zu verfichern. Diefe ichwarze nachtliche Bestalt batte die gange Jugendgeit unfere Dringen, felbft aus feinen Spielen mar bie Kreube verbannt. Alle feine Porftel: lungen von Religion batten etwas Kurchterliches an fic. und eben das Grauenvolle und Derbe mar es, mas fich feiner lebhaften Ginbildungefraft zuerft bemachtigte und fich auch am lanaften barin erhielt. Sein Gott war ein Schrecbild, ein ftrafendes Befen: feine Gottesverebrung fnechtifches Sittern ober blinde, alle Rraft und Rubnbeit erftidende Ergebung. Muf allen feinen findifchen und jugenblichen Reigungen, benen ein berber Rorper und eine blubende Gefundbeit um fo fraftvollere Explosionen gab, stand ibm die Religion im Bege; mit Allem. woran fein jugendliches Bert fich bing. lag fie im Streite: er lernte fie nie als eine Bobltbat, nur als eine Beifel feiner Leidenschaften fennen. Go entbrannte allmäblich eine ftille Indignation gegen fie in feinem Bergen, welche, mit einem respectvollen Glauben und blinder Furcht in feinem Ropfe und Bergen, die bigarrefte Mifchung machte - einen Miberwillen gegen einen herrn, vor welchem er gitterte.

Rein Bunder, daß er die erfte Gelegenheit ergriff, einem so strengen Joche zu entstiehen — aber er entlief ihm, wie ein leibeigener Stave feinem harten herrn, ber auch mitten in der Freiheit das Gefühl seiner Anechtschaft herumträgt. Eben darum, weil er dem Glauben seiner Jugend nicht mit ruhiger Bahl entsagt, weil er nicht gewartet hatte, bis seine reife, gereinigte Bernunst sich gemächlich davon abgelöst hatte, weil er ihm als ein Klüchtling entsprungen war, auf den die

Eigenthumsrechte seines Herrn immer noch fortdauern — so mußte er auch, nach so großen Distractionen, immer wieder zu ihm zurücklehren. Er war mit der Kette entsprungen, und eben darum mußte er der Raub eines jeden Betrügers werben, der sie entdeckte und zu gebrauchen verstand. Daß sich ein solcher fand, wird, wenn man es noch nicht errathen hat, der Verfolg dieser Geschichte ausweisen.

Die Geständniffe bes Sicilianere ließen in feinem Gemuthe michtigere Kolgen gurud, ale biefer gange Gegenstand werth mar, und der fleine Sieg, ben feine Bernunft über biefe ichmade Täufdung bavon getragen, batte bie Buverficht an feiner Bernunft überhaupt merflich erbobt. Die Leichtigfeit, mit ber es ibm gelungen mar, biefen Betrug aufzulofen, ichien ibn felbft überrascht zu haben; in diefem Ropfe hatten fich Babrbeit und Irrthum noch nicht fo genau von einander gefondert, baf es ibm nicht oft begegnet mare, bie Stuben ber einen mit ben Stuben bes andern zu verwechfeln; baber tam es, bak ber Schlag, ber feinen Glauben an Bunder fturate, bas gange Bebaube feines Glaubens jugleich jum Banten brachte. Es erging ibm bier, wie einem unerfahrnen Menfchen, ber in der Kreundschaft oder Liebe bintergangen morben, meil er folecht gewählt hatte, und der nun feinen Glauben an diefe Empfindungen überhaupt finten läßt, weil er bloge Bufälligfeiten für mefentliche Rennzeichen derfelben aufnimmt. Ein entlarvter Betrug machte ibm auch bie Bahrbeit verdachtig, weil er fich bie Bahrheit ungludlicherweise burch gleich folechte Grunde bewiesen batte.

Diefer vermeintliche Triumph gefiel ihm um fo mehr, je schwerer ber Druck gewesen, wovon er ihn zu befreien schien. Bon diesem Zeitpunkt an regte sich eine Zweifelsucht in ihm, die auch bas Ehrwürdigste nicht verschonte.

Es balfen mebrere Dinge gufammen, ibn in biefer Gematbe: lage zu erhalten und noch mehr barin zu befeftigen. Die Burudgezogenheit, in ber er bieber gelebt hatte, borte jest auf und mußte einer gerftrenungsvollen Lebengart Dlas machen. Sein Stand mar entbedt. Aufmertfamteiten, bie er erwiebern mußte. Etifette, Die er feinem Range foulbig mar, riffen ibn unpermertt in ben Birbel ber großen Belt. Gein Stand fowohl, ale feine perfonlichen Eigenschaften, öffneten ibm die geiftpollesten Cirfel in Benedig: bald fab er fich mit den bellften Röpfen der Republif. Belebrten fomobl als Staatsmannern, in Berbindung. Dieß zwang ibn, ben einformigen, engen Rreis gu erweitern, in welchem fein Beift fich bieber bewegt batte. Er fing an, die Armuth und Beschränktheit feiner Begriffe wabraunehmen, und bas Bedürfnis boberer Bildung ju fühlen. Die altmobifde Korm feines Beiftes, von fo vielen Borgugen fie auch fonft begleitet mar, ftand mit ben gangbaren Begriffen ber Gefellicaft in einem nachtbeiligen Contrafte, und feine Frembbeit in ben befannteften Dingen fette ibn zuweilen bem Läderliden aus: nichts fürchtete er fo febr, als bas Lächerliche. Das ungunftige Borurtbeil, das auf feinem Geburtelande baftete, ichien ibm eine Aufforderung au fenn, es in feiner Derfon zu miderlegen. Dazu tam noch bie Sonderbarteit in feinem Charafter, bas ibn jebe Aufmertfamteit verbroß, bie er feinem Stande und nicht feinem perfonlichen Berthe banten zu muffen glaubte. Borgualich empfand er biefe Demuthiaung in Begen: wart folder Berfonen, Die burd ibren Geift glangten, und burd perfonliche Berbienfte gleichsam über ibre Geburt trium: phirten. Ju einer folden Gefellichaft fic als Pring unterfcieben zu feben, mar jeberzeit eine tiefe Befchamung für ibn, weil er ungludlicherweife glaubte, burch biefen Ramen icon von jeder Concurrent ausgeschlossen zu sebn. Alles bieles aufammengenommen, überführte ibn von ber Rothwendigfeit. feinem Beifte die Bildung ju geben, die er bieber verabfaumtbatte, um bas Sabrfünftel ber wißigen und ber bentenden Belt einzuholen, hinter welchem er fo weit gurudgeblieben mar. Er mablte bazu bie modernfte Lecture, ber er fich nun mit allem bem Ernfte bingab, womit er Alles, mas er vornabm, ju bebandeln pflegte. Aber die ichlimme Sand, die bei ber Babl biefer Schriften im Spiele mar, ließ ibn ungludlichermeife immer auf folde ftoBen, bei benen feine Bernunft und fein Berg menig gebeffert maren. Und auch bier maltete fein Lieblingsbang vor, ber ibn immer zu Allem, was nicht begriffen werben foll, mit unwidersteblichem Reize bingezogen batte. Rur für basienige, mas bamit in Begiebung ftand, batte er Aufmertfamfeit und Gedachtnis; feine Bernunft und fein Berg blieben leer, mahrend fich biefe Kacher feines Gehirns mit verworrenen Begriffen anfüllten. Der blendende Stol bes Ginen riß feine Imagination dabin, indem die Spiffindigfeiten bes Andern feine Bernunft verftridten. Beiden murbe es leicht. fich einen Beift zu unterjochen, ber ein Raub eines Jeden mar, ber fich ibm mit einer gemiffen Dreiftigfeit aufbrang. Gine Lecture, Die langer ale ein Sabr mit Leidenschaft fortgefent wurde, hatte ibn beinabe mit gar feinem mobitbatigen Begriffe bereichert, wohl aber feinen Ropf mit Zweifeln angefüllt, die. wie es bei diefem confequenten Charafter unausbleiblich folgte, bald einen ungludlichen Weg zu feinem Bergen fanden. Das ich es tury fage - er hatte fich in diefes Labprinth begeben als ein glaubenreicher Schwarmer, und er verließ ce als 3weifler. und gulett ale ein ausgemachter Freigeift.

Unter den Cirfeln, in die man ihn zu ziehen gewußt hatte, war eine gewiffe gefchloffene Gefellchaft, der Bucentauro genannt, die unter bem außerlichen Scheine einer ebeln

vernünftigen Beiftebfreiheit die gugellofefte Liceng der Meinun: gen wie ber Sitten begunftigte. Da fie unter ihren Mitgliedern viele Beiftliche gablte und fogar die Namen einiger Cardinale an ihrer Spipe trug, fo murbe ber Dring um fo leichter bemogen. fic barin einführen zu laffen. Gemiffe gefährliche Babrheiten ber Bernunft, meinte er, tonnten nirgende beffer aufgehoben fenn, ale in den Sanden folder Verfonen, die ihr Stand icon gur Magigung verpflichtete, und die ben Portheil hatten, auch bie Gegenpartel gehört und gepruft zu haben. Der Pring vergaß bier, bag Libertinage bes Beiftes und ber Sitten bei Versonen dieses Standes eben barum weiter um fic greift, weil fie bier einen gügel weniger findet. Und biefes war ber Kall bei dem Bucentauro, beffen mehrste Mitglieder burd eine verdammliche Philosophie, und durch Sitten, die einer folden Rührerin murbig waren, nicht ihren Stand allein, fondern felbit die Menichbeit beidimpften. Die Gefellicaft batte ibre geheimen Grade, und ich will, zur Ebre des Brinzen, glauben, daß man ibn des innerften Seiligtbums nie gewürdigt babe. Jeder, ber in diefe Gefellicaft eintrat, mußte, wenigstens so lange er ihr lebte, feinen Rang, feine Nation, feine Religionspartei, furz alle conventionellen Unterscheidungszeichen ablegen und fich in einen gewiffen Stand univerfeller Gleicheit begeben. Die Babl ber Mitglieder war in ber That ftreng, weil nur Borguge bes Beiftes einen Beg bagu babnten. Die Gefellicaft rubmte fic bes feinften Cons und bes ausgebildet: ften Geschmade, und in biesem Rufe ftand fie auch wirklich in gang Benedig. Diefes fomobl, ale ber Schein von Gleich: beit, ber darin berrichte, jog ben Pringen unwiderstehlich an. Ein geiftvoller, burch feinen Wis aufgeheiterter Umgang, unterrichtende Unterhaltungen, das Befte aus der gelehrten und politi: ichen Belt, das bier, wie in feinem Mittelpuntte, gufammenRob. verbargen ihm lange Beit bas Gefabrtiche biefer Berbindung. Die ibm nach und nach der Beift des Inftitute durch die Maste bindurch fichtbarer murbe, ober man es auch mube mar, langer gegen ibn auf feiner but zu fenn, mar ber Rudweg gefährlich. und faliche Scham fomobl, ale Sorge für feine Sicherbeit, amangen ibn, fein inneres Diffallen au verbergen. Aber icon burd bloke Bertraulichfeit mit biefer Menfchenclaffe und ihren Gefinnungen, menn fie ibn auch nicht gur Nachabmung binriffen, ging die reine, icone Ginfalt feines Charafters und die Bartheit feiner morglischen Gefühle verloren. Seine burch fo wenig grundliche Renntniffe unterftubte Bernunft tonnte, obne fremde Beibulfe, die feinen Trugidluffe nicht lofen, womit man fie hier verftrict hatte, und unvermertt hatte biefes fdredliche Corroliv Alles - beinabe Alles verzehrt, worauf feine Moralität ruben follte. Die naturlichen und noth: wendigen Stuben feiner Gludfeligfeit gab er fur Sophismen binmeg, die ibn im entscheidenden Augenblide verließen. und ihn badurch zwangen, fich an den erften beften willfurlichen zu halten, ben man ihm guwarf.

Vielleicht ware es der hand eines Freundes gelungen, ihn noch zur rechten Zeit von diesem Abgrunde zuruczuziehen — aber, außerdem daß ich mit dem Innern des Bucentauro erst lange nachher befannt worden bin, als das Uebel schon geschehen war, so hatte mich schon zu Ansang dieser Periode ein dringender Borfall aus Benedig abgerusen. Auch Mplord Sepmour, eine schähdere Befanntschaft des Prinzen, dessen talter Kopf jeder Art von Täuschung unzugänglich war, und der ihm unsehlbar zu einer sichern Stüße hätte dienen konnen, verließ und in dieser Zeit, um in sein Baterland zurüczukehren. Diesenigen, in deren händen ich den Prinzen ließ, waren zwar redliche, aber unersahrne und in ihrer Religion äußerst beschränkte

Menschen, denen es sowohl an der Einsicht in das Uebel, als an Ansehen bei dem Prinzen sehlte. Seinen verfänglichen Sophismen wußten sie nichts, als die Machtsprüche eines blinzben, ungeprüften Glaubens entgegenzusehen, die ihn entweder aufbrachten oder belustigten; er übersah sie gar zu leicht, und sein überlegner Verstand brachte diese schlecken Vertheibiger der guten Sache bald zum Schweigen, wie aus einem Beispiele, das ich in der Folge anführen werde, erhellen wird. Den Andern, die sich in der Folge seines Vertrauens bemächtigten, war es vielmehr darum zu thun, ihn immer tieser darein zu versenten. Als ich im solgenden Jahre wieder nach Venedig zurücksam — wie anders fand ich da schon Alles!

Der Einfluß biefer neuen Obilosophie zeigte fic balb in bes Dringen Leben. Je mehr er aufebende in Benedig Glud machte und neue Kreunde fich erwarb, befto mehr fing er an, bei feinen ältern Kreunden zu verlieren. Mir gefiel er von Tag zu Tag meniaer: auch faben wir und feltener, und überhaupt mar er meniger zu baben. Der Strom ber großen Belt batte ibn gefaßt. Die murbe feine Somelle leer, wenn er zu Saufe mar. Eine Luftbarteit brangte bie andere, ein Reft das andere, eine Bludfeligfeit die andere. Er mar die Schone, um welche Alles bublt, der König und ber Abgott aller Cirfel. Go ichwer er fich in ber vorigen Stille feines beschränften Lebens den großen Beltlauf gebacht hatte, fo leicht fand er ibn nunmehr zu feinem Erstaunen. Es tam ibm Alles fo entgegen, Alles mar trefflich, was von feinen Lippen tam, und wenn er fcmieg, fo mar es ein Raub an der Gesellschaft. Man verstand die Runft, ihm bie Bedanten mit einer angenehmen Leichtigfeit von ber Seele gleichsam abzulosen, und durch eine feine Nachhülfe ibn felbst damit zu überraschen. Auch machte ihn diefes ihn überall verfolgende Blud, biefes allgemeine Belingen, wirtlich zu etwas

mehr, als er in ber That mar, weil es ibm Muth und Buperfict zu ibm felbit gab. Die erhöbte Meinung, die er baburd pon feinem eigenen Berthe erlangte, gab ibm Glauben an bie übertriebene und beinabe ababttifde Werehrung, die man feinem Beifte miderfahren ließ, die ibm. ohne biefes vergrößerte und gemiffermaßen gegrundete Selbstgefühl, nothwendig hatte verbachtig werben muffen. Best aber war diefe allgemeine Stimme nur die Befräftigung beffen, mas fein felbitzufriebener Stolz ibm im Stillen fagte - ein Eribut, der ibm von Rechtswegen gebührte. Unfehlbar murbe er biefer Schlinge entgangen fenn, batte man ibn zu Atbem tommen laffen, batte man ibm nur rubige Muße gegonnt, feinen eigenen Berth mit bem Bilbe ju vergleichen, bas ibm in einem fo lieblichen Spiegel vorgehalten murde. Aber feine Eriften, mar ein fortbauernber Buftand von Truntenbeit, von ichwebendem Taumel. Je bober man ibn gestellt batte, besto mehr batte er zu thun, sich auf Diefer Sobe zu erhalten; biefe immermabrende Unfvannung verzehrte ibn langfam; felbst aus feinem Schlafe mar die Rube gefioben. Man batte feine Blogen durchschaut und die Leiden: schaft gut berechnet, die man in ihm entzundet batte.

Bald mußten es seine redlichen Cavaliers entgelten, daß ihr herr zum großen Kopfe geworden war. Ernsthafte Empfindungen und ehrwürdige Bahrheiten, an denen sein herz sonst mit aller Warme gehangen, fingen nun an, Gegenstände seines Spotts zu werden. An den Wahrheiten der Religion rächte er sich für den Druck, worunter ihn Bahnbegriffe so lange gehalten hatten; aber weil eine nicht zu verfälschende Stimme seines herzens die Taumeleien seines Kopfes befämpfte, so war mehr Bitterteit, als fröhlicher Muth in seinem Wiße. Sein Naturell sing an, sich zu andern, Launen stellten sich ein. Die schönste Sierde seines Charasters, seine Bescheidenheit, verschwand;

Someidler batten fein treffliches Berg vergiftet. Die iconende Delicateffe bes Umaanas, die es feine Cavaliers fonft gang vergeffen gemacht hatte, bag er ihr Bert mar, machte jest nicht felten einem gebieterifchen, entideibenben Wone Dlas, ber um fo empfindlicher ichmerate, weil er nicht auf ben außerlichen Abstand, worüber man fich mit leichter Dube troftet, und ben er felbst wenig achtete, fondern auf eine beleidigende Boraus: fenung feiner verfonlichen Erhabenbeit gegrundet mar. Beil er zu Saufe doch öftere Betrachtungen Raum gab, bie ibn im Taumel der Gefellichaft nicht batten angeben burfen, fo faben ibn feine eigenen Leute felten andere ale finfter, murrifc und ungludlich, mabrend bag er frembe Cirfel mit einer erzwungenen Kroblichfeit befeelte. Mit theilnehmenben Leiben faben wir ibn auf biefer gefährlichen Babn binmandeln, aber in dem Tumult, durch ben er geworfen murbe, borte er die ichwache Stimme ber Freundschaft nicht mehr, und war jest auch noch ju gludlich, um fie ju verfteben.

Schon in den ersten Zeiten dieser Epoche forderte mich eine wichtige Angelegenheit an den Hof meines Sonveräns, die ich auch dem seurigken Inderesse der Freundschaft nicht unchsehen durste. Eine unsichtbare Hand, die sich mir erst lange nachber entdeckte, hatte Mittel gefunden, meine Angelegenheiten dort zu verwirren und Gerüchte von mir auszudreiten, die ich eilen mußte durch meine personliche Gegenwart zu widerlegen. Der Abschied vom Prinzen ward mir schwer, aber ihm war er desto leichter. Schon seit gerammer Zeit waren die Bande gelöst, die ihn an mich gesettet hatten. Aber sein Schicksal hatte meine ganze Cheilnehmung erweck; ich ließ mir deswegen von dem Bavon von Frenk versprechen, mich durch schrischen Pachrichten damit in Verdindung zu erhalten, was er auch aufs gewissenhafteste gehalten hat. Von jest an die

ich also auf lange Zeit tein Augenzeuge diefer Begebenheiten mehr; man erlaube mir, den Baron von F\*\* an meiner Statt aufzuführen, und diese Lude durch Auszuge aus seinen Briefen zu erganzen. Ungeachtet die Borstellungsart meines Freundes F\*\* nicht immer die meinige ist, so habe ich dennoch an seinen Worten nichts andern wollen, aus denen der Lefer die Wahrheit mit wenig Mühe heraussinden wird.

# Baron von form an den Grafen von Good. Erfter Brief.

Mai 17\*\*.

Dant Ihnen, sehr verehrter Freund, daß Sie mir die Erlandniß ertheilt haben, auch abwesend den vertrauten Umgang mit Ihnen fortzusehen, der während Ihres Hierprod meine beste Freude ausmachte. Hier, das wissen Sierseyns meine beste Freude ausmachte. Hier, das wissen Sie, ist Niemand, gegen den ich es wagen durste, mich über gewisse Dinge herauszulassen. — Was Sie mir auch dagegen sagen mögen, dieses Bolt ist mir verhaßt. Seitdem der Prinz einer davon geworden ist und seitdem vollends Sie und entrissen sind, din ich mitten in dieser vollreichen Stadt verlassen. Ihm die Krantungen vergessen zu machen, die er zu hause mit mir theilen muß. Und was hätte er sich auch darüber zu grämen? Er sieht und verlangt in dem Prinzen nichts, als einen Herrn, den er überall sindet — aber ich! Sie wissen, wie nahe ich das Wohl und Weh unsers Prinzen an meinem Herzen fühle.

und wie sehr ich Ursache bazu habe. Sechszehn Jahre sind's, daß ich um seine Person lebe, daß ich nur für ihn lebe. Als ein neunjähriger Anabe kam ich in seine Dienste, und seit dieser Zeit hat mich kein Schicksal von ihm getrennt. Unter seinen Augen bin ich geworden; ein langer Umgang hat mich ihm zugebildet; alle seine großen und kleinen Abenteuer hab' ich mit ihm bestanden. Ich lebe in seiner Slückseligkeit. Bis auf dieses unglückliche Jahr hab' ich nur meinen Freund, meinen altern Bruder in ihm gesehen; wie in einem heitern Sonnenscheine hab' ich in seinen Augen gelebt — keine Wolke trübte mein Glück, und alles dieß soll mir nun in diesem unseligen Benedig zu Trümmern gehen!

Seitbem Sie von und find, bat fich allerlei bei und verandert. Der Pring von \*\*b\*\* ift vorige Boche mit einer gablreichen und glangenben Suite bier angelangt und bat unferm Cirfel ein neues tumultugrifdes Leben gegeben. Da er und unfer Pring fo nabe verwandt find und jest auf einem giemlich auten Ruß gufammen feben, fo merben fie fich mabrend feines biefigen Aufenthalts, ber, wie ich bore, bis gum Simmelfahrtefest dauern foll, wenig von einander treunen. Der Unfang ift icon bestens gemacht; feit gebn Tagen ift ber Dring taum gu Athem gefommen. Der Dring von \*\*d\*\* bat es gleich febr boch angefangen, und bas mochte er immer, ba er fic balb wieber entfernt; aber bas Schlimme babei ift, er bat unfern Dringen damit angestedt, weil er fich nicht mobl bavon ausschließen tonnte und bei bem besondern Berbaltniffe, bas swiften beiben Saufern obwaltet, dem beftrit= tenen Range bes feinigen bier etwas ichulbig ju fepn glaubte. Dagu tommt, daß in menigen Bochen auch unfer Abichied von Benedig berannaht, wodurch er ohnehin überhoben wird, biefen außerordentlichen Aufwand in die Lange fortzuführen.

Der Bring pon \*\*b\*\*, wie man fagt, ift in Geschäften des \*\* Ordens bier, wobei er fich einbildet, eine wichtige Rolle zu fvielen. Dag er von allen Befanntichaften unfers Dringen fogleich Befig genommen haben werde, tonnen Gie fich leicht einbilden. In den Bucentauro befondere ift er mit Domp eingeführt worden, ba es ihm feit einiger Beit beliebt bat, ben wisigen Ropf und den ftarten Beift gu fpielen, wie er fich benn auch in feinen Correspondengen, beren er in allen Weltgegenden unterhält, nur den Prince philosophe nennen läßt. 3ch weiß nicht, ob Gie je bas Blud gehabt baben, ibn ju feben. Ein vielverfprechendes Neugere, beschäftigte Augen, eine Diene voll Aunftverftandigfeit, viel Drunt von Lecture, viel erworbene Ratur (vergonnen Sie mir biefes Wort), und eine fürstliche Berablaffung ju Menfcengefühlen, dabei eine beroifde Buverficht auf fich felbit und eine Alles niedersprechende Beredfamteit. Ber tonnte, bei fo glanzenden Eigenschaften, einer R. S. feine Sulbigung versagen? Wie indeffen der stille wortarme und grundliche Berth unfere Prinzen neben biefer ichreienden Vortrefflichkeit austommen wird, muß der Ausgang lebren.

In unferer Einrichtung sind feit der Zeit viele und große Beränderungen geschehen. Wir haben ein neues prächtiges Saus, der neuen Procuratie gegenüber, bezogen, weil es dem Prinzen im Mohren zu eng wurde. Unsere Suite hat sich um zwölf Köpfe vermehrt, Pagen, Mohren, heiduden u. dgl. m. — Alles geht jest ins Große. Sie haben während Ihres hiersenns über Auswand geklagt — jest sollten Sie erft sehen!

Unfere innern Verhaltniffe find noch die alten - außer baß ber Pring, ber burch Ihre Gegenwart nicht mehr in Schranten gehalten wird, wo möglich, noch einfplbiger und

frostiger gegen und geworden ist, und daß wir ihn jegt, außer dem An : und Auskleiden, wenig haben. Unter dem Borwande, daß wir das Frangosische schlecht und das Italie: nische gar nicht reden, weiß er und von seinen mehrsten Gefellschaften auszuschließen, wodurch er mir für meine Person eben keine große Kränkung anthut; aber ich glaube, das Wahre davon einzusehen: er schämt sich unserer — und das schmerzt mich, das haben wir nicht verdient.

Bon unfern Leuten (weil Gie doch alle Rleinigfeiten miffen wollen) bedient er fich jest fast gang allein bes Bionbello, ben er, wie Sie wiffen, nach Entweichung unfere Jagere, in feine Dienfte nahm, und der ihm jest, bei biefer neuen Lebensart, gang unentbebrlich geworden ift. Der Menich fennt Alles in Benedig, und Alles weiß er ju gebrauchen. Es ift nicht an: bers, als wenn er taufend Augen batte, taufend Sande in Bemegung feben tonnte. Er bewertstellige diefes mit Bulfe ber Gondoliers, fagt er. Dem Pringen tommt baburch ungemein au ftatten, bag er ibn vorläufig mit allen neuen Befichtern befannt macht, die diefem in feinen Befellichaften vortommen, und die geheimen Rotizen, die er gibt, bat ber Bring immer richtig befunden. Dabei fpricht und schreibt er das Italienische und bas Kramgofifche vortrefflich, wodurch er fich auch bereits jum Secretar bes Pringen aufgeschwungen bat. Einen Bug pon uneigennüßiger Treue muß ich Ihnen boch ergablen, ber bei einem Menschen dieses Stanbes in ber That felten ift. Neulich ließ ein angesehener Raufmann aus Rimini bei dem Drinsen um Gebor anfuchen. Der Gegenstand mar eine fonderbare Beschwerde über Biondello. Der Procurator, fein voriger herr, ber ein munderlicher Seiliger gewesen fenn mochte, batte mit feinen Bermandten in unverföhnlicher Reindschaft gelebt, die ibn auch, wo möglich, noch überleben follte. Sein ganges ausschließendes Bertrauen batte Biondello, bei bem er alle Bebeimniffe nieberaulegen pflegte; biefer mußte ibm noch am Tobbette angeloben, fie beilig zu bewahren, und , zum Bortheil ber Bermandten, niemals Gebrauch davon ju machen ; ein anfebnliches Legat follte ibn für diefe Berfdwiegenheit belobnen. Als man fein Teftament eröffnete und feine Papiere burchluchte, fanden fich große Luden und Berwirrungen, worüber Biondello allein ben Aufschluß geben tonnte. Diefer laugnete bartnadig, baß er etwas miffe, ließ den Erben das febr beträchtliche Legat und bebielt feine Bebeimniffe. Große Erbietungen wurden ibm von Seiten der Bermandten gethan, aber alle vergeblich; enblich, um ihrem Budringen zu entgeben, weil fie brobten, ibn recht: lich zu belangen, begab er fich bei bem Bringen in Dienfte. An diefen manbte fich nun der Saupterbe, diefer Raufmann, und that noch größere Erbietungen, ale bie icon gefchehen maren, menn Biondello feinen Sinn andern wollte. Aber auch bie Kurfprache bes Prinzen mar umfonft. Diefem gestand er amar , daß ibm wirflich dergleichen Gebeimniffe anvertraut maren; er laugnete auch nicht, daß ber Berftorbene im Saffe gegen feine Familie vielleicht zu weit gegangen fep, aber, feste er bingu, er war mein guter herr und mein Bobltbater, und im festen Bertrauen auf meine Reblichkeit ftarb er bin. 3ch mar der einzige Kreund, den er auf der Welt verließ - um fo meniger barf ich feine einzige Soffnung bintergeben. Augleich ließ er merten, daß diefe Eröffnungen dem Andenten feines verftorbe: nen herrn nicht febr gur Ebre gereichen durften. Ift bas nicht fein gebacht und edel? Much tonnen Sie leicht benten, daß ber Pring nicht febr barauf beharrte, ibn in einer fo loblichen Befinnung mantend zu machen. Diefe feltene Treue, die er gegen einen Todten bewies, hat ihm einen Lebenden gewonnen!

Leben Sie gludlich - liebfter Freund. Wie febne ich mich

Ł

nach bem ftillen Leben jurud, in welchem Sie und hier fanden und wofür Sie und so angenehm entschäbigten! Ich fürchte, meine guten Zeiten in Benedig sind vorbei, und Gewinn genug, wenn von dem Prinzen nicht das Rämliche wahr ist. Das Element, worin er jest lebt, ist dasjenige nicht, worin er in die Lange glüdlich seyn tann, oder eine sechszehnjahrige Erfahrung mußte mich betrügen.

### Baron von 5\*\* an den Grafen von Gate.

#### 3weiter Brief.

18 Mai.

Hatt' ich boch nicht gebacht, daß unfer Aufenthalt in Benedig noch zu irgend etwas gut fenn murbe! Er hat einem Menschen das Leben gerettet, ich bin mit ihm ausgesohnt.

Der Prinz ließ sich neulich, bei später Nacht, aus bem Bucentauro nach hause tragen; zwei Bebiente, unter benen Bionbello war, begleiteten ihn. Ich weiß nicht, wie es zugeht, die Sanfte, die man in der Eile aufgerafft hatte, geht entzwei, und der Prinz sieht sich genothigt, den Rest des Weges zu Fuße zu machen. Biondello geht voran, der Weg führte durch einige dunkle abgelegene Straßen, und da es nicht weit mehr von Tages Anbruch war, so brannten die Lampen dunkel, oder waren schon ausgegangen. Eine Viertelstunde mochte man gegangen sepn, als Biondello die Entdeckung machte, daß er verirrt sep, Die Aehnlichkeit der Brücken hatte ihn getäuscht, und anstatt in St. Marcus überzusehen, befand man sich im Sestiere von Castello. Es war in einer der abgelegensten Sassen

und nichts Lebendes meit und breit, man mußte umfebren. um fich in einer Sauptstraße ju orientiren. Gie find nur wenige Schritte gegangen, als nicht weit von ihnen in einer Saffe ein Mordgeschrei erschallt. Der Dring, unbewaffnet wie er mar, reift einem Bedienten den Stod aus ben Sanden und mit dem entschloffenen Mutbe, ben Gie an ibm fennen, nach ber Gegend gu, mober biefe Stimme erschallte. Drei fürchterliche Kerle find eben im Begriff, einen Bierten niederzustoßen, ber fich mit feinem Begleiter nur noch fcmach vertheibigt; ber Dring ericeint noch eben gu rechter Beit, um ben tobtlichen Stich au bindern. Sein und ber Bedienten Rufen bestürzt die Morder, die fich an einem fo abgelegenen Orte auf feine Ueberrafdung verfeben hatten, baß fie nach einigen leichten Dold: ftichen von ihrem Manne ablaffen und die Klucht ergreifen. Salb ohnmächtig und vom Ringen erschöpft, fintt der Bermunbete in den Arm des Pringen, fein Begleiter entbedt biefem, baß er ben Marchese von Civitella, den Reffen des Cardinals A\*\*\*i, gerettet babe. Da der Marchese viel Blut verlor, fo machte Biondello, fo gut er fonnte, in der Gile den Bundarat, und der Dring trug Sorge, bag er nach dem Palafte feines Dheims geschafft murbe, ber am nachften gelegen mar, und wohin er ihn felbst begleitete. hier verließ er ihn in der Stille und ohne fich ju ertennen gegeben ju haben.

Aber durch einen Bedienten, ber Biondello erkannt hatte, ward er verrathen. Gleich ben folgenden Morgen erschien der Cardinal, eine alte Bekanntschaft aus dem Bucentauro. Der Besuch dauerte eine Stunde, der Cardinal war in großer Bewegung, als sie herauskamen, Thränen skanden in seinen Augen, auch der Prinz war gerührt. Noch an demselben Abend wurde bei dem Kranken ein Besuch abgestattet, von dem der Wundarzt übrigens das Beste versichert. Der Mantel, in den er gehüllt

war, hatte die Stope unsicher gemacht und ihre Starte gebrochen. Seit diesem Borfalle verstrich tein Tag, an welchem der Prinz nicht im Hause des Cardinals Besuche gegeben oder empfangen hatte, und eine starte Freundschaft fängt an, sich amischen ihm und diesem Hause zu bilden.

Der Cardinal ift ein ehrmurdiger Secheniger, majeftatifc von Anseben, voll Beiterfeit und frifder Gefundbeit. Man halt ibn für einen ber reichften Pralaten im gangen Bebiete ber Sein unermegliches Bermogen foll er noch febr ju-Mepublif. gendlich verwalten und bei einer vernünftigen Sparfamteit feine Beltfreude verschmäben. Diefer Neffe ift fein einziger Erbe. ber aber mit feinem Obeim nicht immer im beften Bernehmen fteben foll. Go menig ber Alte ein Keind bes Bergnugens ift. fo foll doch die Aufführung des Neffen auch die bochfte Tolerang Seine freien Grundfate und feine zugellose Leericbopfen. bendart, unglücklicherweise burch Alles unterftust, mas Lafter fomuden und die Sinnlichfeit binreißen tann, machen ibn jum Sorecen aller Bater und jum Rluch aller Chemanner; auch diesen letten Angriff foll er fich, wie man laut behauptet, durch eine Intrique zugezogen haben, die er mit der Gemablin bes \*\*fchen Gefandten angesponnen batte: anderer ichlimmen Sanbel nicht zu gebenken, woraus ihn bas Unseben und bas Beld bes Carbinals nur mit Mube bat retten tonnen. Diefes abgerechnet, mare Letterer ber beneibetfte Mann in gang Italien, meil er Alles befitt, was das Leben munichensmurdig machen tann. Mit diefem einzigen Kamilienleiben nimmt bas Glud alle feine Gaben gurud und vergallt ihm den Benuß feines Bermogens burch bie immermabrende Kurcht, teinen Erben dazu zu finden.

Alle diefe Nachrichten habe ich von Biondello. In diefem Menschen hat der Bring einen mabren Schat erhalten. Mic

iebem Lage macht er fich unentbebilicher, mit jedem Bage ent: beden mir irgend ein neues Talent an ibm. Reulich hatte ficber Bring erhibt und tonnte nicht einschlafen. Das Nachtlicht mar ausgelofcht, und fein Rlingeln tonnte ben Rammerbiener ermeden, der außer bem Saufe bei einer Overiftin ichlafen geagngen mar. Der Pring entichließt fich alfo, felbft aufzufteben, um einen feiner Leute zu errufen. Er ift noch nicht weit gegangen, als ibm von ferne eine liebliche Mufit entgegenfchallt. Er geht wie bezaubert dem Schalle nach und findet Biondello auf feinem Rimmer auf der Rlote blafend, feine Cameraden um ibn ber. Er will feinen Augen, feinen Ohren nicht trauen und befiehlt ihm fortzufahren. Dit einer bewundernemurbigen Leichtigfeit extemporirt biefer nun basfelbe fcmelgende Abagio mit ben glücklichiten Bariationen und allen Reinheiten eines Birtuofen. Der Dring, ber ein Renner ift, wie Sie miffen, behauptet, daß er fich getroft in ber beften Capelle boren laffen burfte.

"Ich muß diesen Meuschen entlassen," sagte er mir den Morgen darauf, "ich bin unvermögend, ihn nach Berdienst zu belohnen." Biondello, der diese Worte aufgefangen hatte, trat herzu. Gnädigster Herr, sagte er, wenn Sie das thun, so rauben Sie mir meine beste Belohnung.

"Du bift zu etwas Befferm beftimmt, als zu bienen," fagte mein herr. "Ich barf bir nicht vor beinem Glude fenn."

Dringen Sie mir boch tein anderes Blud auf, gnabigfter berr, ale bas ich mir felbft gemablt babe.

"Und ein foldes Kalent zu vernachläffigen - Rein! 3ch barf es nicht zugeben."

So erlauben Sie mir, gnabigfter herr, bag ich es jumellen in Ihrer Gegenwart übe.

Und bagu murben auch fogleich bie Unftalten getroffen.

Wiondello erhielt ein Zimmer jundchft am Schlafgemach seines Herrn, wo er ihn mit Musit in den Schlummer wiegen und mit Musit daraus erwecken kann. Seinen Gehalt wollte der Prinz verdoppeln, welches er aber verbat, mit der Erllärung: der Prinz möchte ihm erlauden, diese zugedachte Gnade als ein Capital bei ihm zu deponiren, welches er vielleicht in kurzer Zeit nöthig haben wurde zu erheben. Der Prinz erwartet nunmehr, daß er nächstens kommen werde, um etwas zu ditten; und was es auch sepn möge, es ist ihm zum voraus gewährt. Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich erwarte mit Ungeduld Nachrichten aus Kommen.

# Baron von for an den Grafen von Gonne. Dritter Brief.

#### 4 Junius.

Der Marchese von Civitella, der von seinen Bunden nun ganz wieder hergestellt ist, hat sich vorige Boche durch seinen Ontel, den Cardinal, bei dem Prinzen einführen lassen, und seit diesem Tage folgt er ihm, wie sein Schatten. Bon diesem Marchese hat mir Biondello doch nicht die Bahrheit gesagt, wenigstens hat er sie weit übertrieben. Ein sehr liebenswürdiger Mensch von Ansehen und unwiderstehlich im Umgange. Es ist nicht möglich, ihm gram zu senn, der erste Anblick hat mich erobert. Deuten Sie sich die bezaubernoste Figur, mit Würde und Anmuth getragen, ein Gesicht voll Geist und Seele, eine offene einladende Miene, einen einschmeichelnden Ton der Stimme, die sliebenoste Beredsankeit, die blübenoste Jugend.

mit allen Grazien der feinsten Erziehung vereinigt. Er hat gar nichts von dem geringschätigen Stolze, von der feierlichen Steistheit, die und an den übrigen Nobili so unerträglich fallt. Alles an ihm athmet jugendliche Frohherzigseit, Bohlwollen, Warme des Gesühls. Seine Ausschweifungen muß man mir weit übertrieben haben; nie sah ich ein vollsommueres, schöneres Bild der Gesundheit. Wenn er wirklich so schlimm ist, als mir Biondello sagt, so ist es eine Strene, der kein Mensch widersteben kann.

Gegen mich war er gleich sehr offen. Er gestand mir mit der angenehmsten Treuherzigkeit, daß er nicht am besten bei seinem Ontel angeschrieben stehe und es auch wohl verdient haben möge. Er sep aber ernstlich entschlossen, sich zu bessern, und das Berdienst davon wurde ganz dem Prinzen zusallen. Bugleich hoffe er, durch diesen mit seinem Ontel wieder ansegeschnt zu werden, weil der Prinz Alles über den Cardinal vermöge. Es habe ihm bis jest nur an einem Freunde und Führer gesehlt, und beibes hoffe er sich in dem Prinzen zu erwerben.

Der Prinz bedient sich auch aller Rechte eines Führers gegen ihn, und behandelt ihn mit der Wachsamkeit und Strenge eines Mentors. Aber eben dieses Verhältniß gibt auch ihm gewisse Rechte an den Prinzen, die er sehr gut geltend zu machen weiß. Er tommt ihm nicht mehr von der Seite, er ist bei allen Partien, an denen der Prinz Theil nimmt; für den Bucentauro ift er — und das ist sein Glüd! — bis jest nur zu jung gewesen. Ueberall, wo er sich mit dem Prinzen einfindet, entführt er diesen der Gesellschaft durch die seine Art, womit er ihn zu beschäftigen und auf sich zu ziehen weiß. Niemand, sagen sie, habe ihn bändigen können, und der Prinz verdiene eine Legende, wenn ihm dieses Riesenwerk ausbehalten sep. Ich fürchte aber sehr, das Blatt möchte sich vielmehr wenden, und

ber Fuhrer bei feinem Boglinge in die Schule geben, wozu fich auch bereits alle Umftande angulaffen icheinen.

Der Bring von \*\*b\*\* ift nun abgereist, und zu unferm allerfeitigen Beranugen, auch meinen Berrn nicht ausgenommen. Bas ich vorans gefagt babe, liebster D\*\*\*, ift auch richtig ein: getroffen. Bei fo entgegenfesten Charafteren, bei fo unvermeiblichen Collifionen tonnte biefes aute Bernehmen auf die Dauer nicht besteben. Der Bring von \*\*b\* mar nicht lange in Benedig, fo entstand ein bebentliches Schisma in ber fpirituellen Belt, bas unfern Pringen in Gefahr feste, bie Salfte feiner bisberigen Bewunderer zu verlieren. Wo er fich nur feben lieft, fant er biefen Rebenbubler in feinem Bege, ber gerabe die geborige Dofie fleiner Lift und fetbstgefälliger Citelfeit befaß, um jeden noch fo fleinen Bortbeil geltend zu machen, ben ihm ber Dring über fich gab. Beil ihm zugleich alle tleinliden Runftgriffe ju Gebote ftanden, beren Bebrauch bem Pringen ein ebles Gelbstgefühl unterfagte, fo tonnte es nicht fehlen, baß er nicht in turger Beit die Schmachtopfe auf feiner Seite batte, und an der Spite einer Partie prangte, die feiner murdig mar. \*) Das Bernunftigfte ware freilich wohl gewefen, mit einem Gegner biefer Art fich in gar teinen Bettfampf einzulaffen, und einige Monate früher mare bieß gewiß bie Partie gewesen, welche ber Pring ergriffen batte. Jest aber mar er icon zu weit in ben Strom geriffen, um bas Ufer fo fonell wieber erreichen gu

Unm. Des Grafen v. Dans.

Das harte Urtheil, welches fich ber Baron von Fant hier und in einigen Stellen bes ersten Briefs über einen geistreichen Prinzen erlaubt, wird Jeber, ber das Glück hat, diefen Prinzen näher zu tennen, mit mir übertrieben finden, und es dem eingenommenen Kopfe biefes jugendlichen Beurtheilers zu Gute halten.

tonnen. Diefe Nichtigkeiten batten, wenn auch nur burch bie 11mftande, einen gewiffen Berth bei ibm erlangt, und batte er fie auch wirklich verachtet, fo erlaubte ibm fein Stola nicht, ihnen in einem Beitpunkte zu entfagen, wo fein Nachgeben weniger für einen freiwilligen Entfoluß, ale für ein Bestandnis feiner Rieberlage murbe gegolten baben. Das unfelige Bin= und Bieder: bringen vernachlässigter, schneibender Reden von beiben Seiten tam bazu, und ber Beift von Rivalitat, ber feine Unbanger erhibte, batte auch ibn ergriffen. Um alfo feine Eroberungen ju bemahren und fich auf bem ichlupfrigen Dlate ju erhalten, benihm die Meinung der Welt einmal angewiesen batte, glaubte er die Belegenheiten baufen zu muffen, wo er glangen und verbinden fonnte, und dies fonnte nur durch einen fürftlichen Aufwand erreicht werden; daber emige Fefte und Belage, toftbare Concerte, Prafente und bobes Spiel. Und weil fich biefe feltsame Maserei bald auch der beiderseitigen Guite und Dienerschaft mittbeilte, die, wie Gie wiffen, über den Artitel bet Ehre noch weit machfamer ju halten pflegt, als ihre herr: icaft, fo mußte er bem auten Willen feiner Leute burch feine Freigebigkeit ju Sulfe tommen. Gine gange lange Rette von Armfeligfeiten, Alles unvermeibliche Folgen einer einzigen giemlich verzeihlichen Schwachheit, von der fich ber Dring in einem ungludlichen Augenblid überichleichen ließ!

Den Nebenbuhler find wir zwar nun los, aber was er verdorben hat, ift nicht so leicht wieder gut zu machen. Des Prinzen Schatuffe ist erschöpft; was er durch eine weise Detonomie seit Jahren erspart hat, ist dahin; wir muffen eilen, aus Benedig zu tommen, wenn er sich nicht in Schulden sturzen soll, wovor er sich bis jest auf das forgfältigste gehutet hat. Die Abreise ist auch fest beschlossen, sobald nur erst frische Bechel da find.

Mochte indest aller biefer Aufwand gemacht fepn, wenn mein herr nur eine einzige Freude dabei gewonnen hatte! Aber nie war er weuiger glücklich, als jest! Er fühlt, daß er nicht ift, was er sonst war — er sucht sich selbst — er ist unzufriceden mit sich selbst, und stürzt sich in neue Zerstreuungen, um den Folgen der alten zu entstiehen. Eine neue Bekanntschaft folgt auf die andere, die ihn immer tiefer hinein reißt. Ich sehe nicht, wie das noch werden soll. Wir muffen fort — hier ist keine andere Rettung — wir muffen fort aus Venedig.

Aber, liebster Freund, noch immer feine Beile von Ihnen! Bie muß ich diefes lange hartnädige Schweigen mir erflaren?

# Paron von J\*\*\* an den Grafen von G\*\*\*. Rierter Brief.

#### 12 Junius.

Haben Sie Dant, liebster Freund, für das Zeichen Ihres Andenkens, das mir der junge B\*\*\*hl von Ihnen überbrachte. Aber was sprechen Sie darin von Briefen, die ich erhalten haben soll? Ich habe keinen Brief von Ihnen erhalten, nicht eine Zeile. Welchen weiten Umweg mussen die genommen haben! Kunftig, liebster D\*\*\*, wenn Sie mich mit Briefen beehren, senden Sie solche über Trient und unter der Adresse meines Herrn.

Endlich haben wir den Schritt doch thun muffen, liebster Freund, den wir bis jest so gludlich vermieden haben. — Die Bechsel sind ausgeblieben, jest in diesem dringenden Bedurfnife jum ersten Mal ausgeblieben, und wir waren in bie

Nothwendigfeit gefest, unfere Juffucht zu einem Bucherer zu nehmen, weil der Prinz das Geheimniß gern etwas theurer bezahlt. Das Schlimmfte an diesem unangenehmen Borfall ift, daß er unfere Abreife verzögert.

Bei diefer Gelegenheit kam es zu einigen Erläuterungen zwischen mir und dem Prinzen. Das ganze Selchäft war durch Biondello's Hände gegangen, und der Ebräer war da, eh' ich etwas davon ahnete. Den Prinzen zu dieser Ertremität gebracht zu sehen, preste mir das Herz, und machte alle Erinnerungen der Bergangenheit, alle Schrecken für die Zukunst in mir lebendig, das ich freilich etwas grämlich und düster ausgesehen haben mochte, als der Bucherer hinaus war. Der Prinz, den der vorhergehende Auftritt ohnehin sehr reizdar gemacht hatte, ging mit Unmuth im Zimmer auf und nieder, die Rollen lagen noch auf dem Tisch, ich stand am Fenster und beschäftigte mich, die Scheiben in der Procuratie zu zählen, es war eine lange Stille, endlich brach er los.

"F\*\*\*!" fing er an: "Ich tann teine finftern Gefichter um mich leiben."

Ich schwieg.

"Warum antworten Sie mir nicht? — Seh' ich nicht, baß es Ihnen bas herz abbruden will, Ihren Berbruß anszyugießen? und ich will haben, baß Sie reben. Sie durften fanft Bunder glauben, was für weise Dinge Sie verschwiegen."

Wenn ich finfter bin, gnabigfter herr, fagte ich, fo ift es nur, weil ich Sie nicht beiter febe.

"Ich weiß," fuhr er fort, "daß ich Ihnen nicht recht bin — schon seit geraumer Beit — daß alle meine Schritte migbilligt werden — daß — Was schreibt der Graf von O\*\*\*?"

rden — daß — Was ichreibt der Graf von D\*\*\*?" Der Graf von D\*\*\* hat mir nichts geschrieben.

"Richte? Barum wollen Sie es laugnen? Sie baben Ber:

zendergießungen zusammen — Sie und der Graf. Ich weiß es recht gut. Aber gestehen Sie mir's immer. Ich werde mich nicht in Ihre Geheimnisse eindringen."

Der Graf von O\*\*\*, fagte ich, hat mir von drei Briefen, bie ich ibm fcrieb, noch ben erften zu beantworten.

"Ich habe Unrecht gethan," fuhr er fort. "Richt mahr? (eine Rolle ergreifenb) Ich hatte bas nicht thun follen?"

3ch febe mohl ein, daß dieß nothwendig war.

"Ich hatte mich nicht in die Nothwendigfeit fegen follen?" Ich fcwieg.

"Freilich! Ich hatte mich mit meinen Bunfchen nie über bas hinaus wagen follen und barüber zum Greise werden, wie ich zum Manne geworden bin! Beil ich aus der traurigen Einförmigkeit meines bisherigen Lebens einmal herausgehe und herumschaue, ob nicht irgend anderswo eine Quelle des Genusses für mich springt — weil ich — "

Wenn es ein Versuch war, gnadigster herr, bann hab' ich nichts mehr zu fagen — bann sind die Erfahrungen, bie er ihnen verschafft haben wird, noch mit breimal so viel nicht zu theuer erkauft. Es that mir weh, ich gestehe es, baß bie Meinung ber Welt über eine Frage, wie Sie glüdlich sepn sollen, zu entscheiden haben sollte.

"Bohl Ihnen, daß Sie verachten können die Meinung der Belt! Ich bin ihr Geschöpf, ich muß ihr Sklave seyn. Bas sind wir andere, als Meinung? Alles an uns fürsten ist Meinung. Die Meinung ist unsere Amme und Erzieherin in der Kindheit, unsere Gesetzeberin und Geliebte in mannlichen Jahren, unsere Krücke im Alter. Nehmen Sie und, was wir von der Meinung haben, und der Schlechteste aus den untersten Elassen ist besser daran als wir, denn sein Schicklal hat ihm doch eine Philosophie seines Schicklal geschaffen. Ein Fürk.

der die Meinung verlacht, hebt fich felbft auf, wie der Priefter, der das Dafenn eines Gottes laugnet."

und bennoch, gnabigfter Pring -

"Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich tann den Kreis überschreiten, den meine Geburt um mich gezogen hat — aber tann ich auch alle Wahnbegriffe aus meinem Gedächtnisse herzausreißen, die Erziehung und frühe Sewohnheit darein gepflanzt, und hunderttausend Thoren von euch immer sester und sester darin gegründet haben? Jeder will doch gern ganz sepn, was er ist, und unsere Eristenz ist nun einmal, glücklich scheinen. Weil wir es nicht sepn können auf eure Weise, sollen wir es darum gar nicht sepn? Wenn wir die Freude aus ihrem reinen Quell unmittelbar nicht mehr schöpfen dursen, sollen wir uns auch nicht mit einem kunstlichen Genusse hintergeben, nicht von eben der Hand, die uns beraubte, eine schwache Entschädigung empfangen dursen?"

Sonst fanden Sie diese in Ihrem Herzen.

"Wenn ich sie nun nicht mehr barin finde? — D wie tommen wir darauf? Warum mußten Sie diese Erinnerungen in mir ausweden? — Wenn ich nun eben zu diesem Sinnentumult meine Jusucht nahm, um eine innere Stimme zu betäuben, die das Ungluck meines Lebens macht — um diese grübelnde Vernunft zur Ruhe zu bringen, die wie eine schneizbende Sichel in meinem Gehirne hin und her fährt, und mit jeder neuen Forschung einen neuen Zweig meiner Glückseitzeit zerschneibet?"

Mein bester Pring! - Er war aufgestanden und ging im Bimmer herum in ungewöhnlicher Bewegung.\*

<sup>\* 3</sup>ch babe mir Mube gegeben, liebster Dass, bas wichtige Gefprach, bas fich jest gwifchen und entfpann, Ihnen gang fo, wie es vorfiel,

"Benn Alles vor mir und hinter mir verfinkt — bie Bergangenheit im traurigen Sinerlei, wie ein Reich der Versteinerung, hinter mir liegt — wenn die Jukunft mir nichts bieztet — wenn ich meines Dasepns ganzen Kreis im schmalen Raume der Gegenwart beschlossen seit, feurig und unersättlich, wie einen Freund, den ich zum letten Wale sehe, in meine Arme schließe? Benn ich mit diesem küchtigen Gute zu wuchern eile, wie der achtzigjährige Greis mit seiner Kiare?— Dich hab' ihn schähen lernen, den Augendlick! Der Augenblick ift unsere Mutter, und wie eine Mutter laßt uns ihn lieben!" Gnäbiaster Berr, sonst glaubten Sie an ein bleibenderes

Onabigster herr, fonft glaubten Sie an ein bleibenderes But -

"D machen Sie, baß mir das Boltenbild balte, und ich will meine glühenden Arme darum schlagen. Bas für Frende tann es mir geben, Erscheinungen zu beglüden, die morgen dabin sehn werden, wie ich? — Ift nicht Alles flucht um mich herum? Alles kößt sich und drängt seinen Nachbar weg, aus dem Quell des Dasepns einen Aropfen eilend zu trinten und lechzend davon zu gehen. Jest in dem Augenblide, wo ich meiner Arast mich freue, ist schon ein werdendes Leben an

getreu zu überliefern; aber dies war mir unmöglich, ob ich mich gleich noch an demfelbigen Abend daran machte. Um meinem eiger nem Gedächniffe nachzubelfen, mußte ich die hingervorsenen Been des Prinzen an eine gewisse Driviung binden, die sie nicht hatten; und so entstand denn dieses Mittelding von stellem Gespräch und philosophischer Borlesung, das besser und schlechter ift als die Quelle, aus der ich es schöpfte; doch versichere ich Ihnen, daß ich dem Prinz zen eber genommen, als gegeben babe, und daß nichts davon mein ist, als die Anordnung — und einige Anmertungen, die Sie an ihrer Albernheit schon erkennen werden.

meine Bermefung angewiefen. Beigen Sie mir ein Befen, bas bauert, fo will ich tugenbhaft fepn."

Bas hat benn bie wohlthätigen Empfindungen verdrangt, die einft der Genuß und die Richtschnur Ihres Lebens waren? Saaten für die Butunft zu pflanzen, einer hoben, ewigen Ordnung zu dienen

"Zutunft! ewige Ordnung! — Rehmen wir hinweg, was der Mensch aus seiner eigenen Brust genommen, und seiner eingebildeten Gottheit als Zwed, der Natur als Geseh untergeschoben hat. — Bas bleibt uns dann übrig?

"Bas mir vorberging und was mir folgen wird, febe ich als zwei fdmarze undurchdringliche Deden an, die an beiden Grangen bes menfolichen Lebens berunterbangen, und welche noch tein Lebenber aufgezogen bat. Schon viele bundert Benerationen fteben mit der Kadel davor, und rathen und rathen, mas etwa dabinter fevn mochte. Biele feben ihren eigenen Schatten, die Gestalten ihrer Leidenschaft, vergrößert auf der Dede ber Butunft fich bewegen, und fabren ichaubernd vor ibrem eigenen Bilbe gusammen. Dichter, Philosophen und Staaten= stifter haben fie mit ihren Traumen bemalt, lachender ober finsterer, wie der himmel über ihnen trüber oder beiterer mar: und von weitem taufchte die Derfvective. Auch manche Gautler nunten diefe allgemeine Reugier, und festen durch feltfame Bermummungen die gesvannten Phantafien in Erstaunen. Eine tiefe Stille berricht binter biefer Dede: feiner, ber einmal dahinter ift, antwortet hinteribr hervor; Alles, was man borte, war ein hobler Widerschall der Frage, als ob man in eine Gruft gerufen hatte. Sinter biefe Dede muffen Alle, und mit Schaudern faffen fie fie an, ungewiß, wer wohl dahinter ftebe und fie in Empfang nehmen werde; quid sit id, quod tantum morituri vident. Freilich gab es auch Ungläubige darunter, die behaupteten, daß biefe Dede bie Menichen nur narre, und bag man nichts beobachtet hatte, weil auch nichts bahinter fep; aber um fie zu überweifen, ichiate man fie eilig bahinter."

Ein rafcher Schluf mar es immer, wenn fie teinen beffern Grund hatten, als weil fie nichts faben.

"Seben Sie nun, lieber Freund, ich bescheibe mich gern, nicht hinter biefe Dede bliden zu wollen - und bas Beifefte mirb boch mobl fenn, mich von aller Reugier zu entwöhnen. Aber indem ich biefen unüberschreitbaren Kreis um mich giebe. und mein ganges Geon in die Schranten ber Gegenwart einfoliefe, wird mir biefer fleine Kled befto wichtiger, ben ich icon, über eiteln Eroberungegebanten, zu vernachläffigen in Gefahr mar. Das, was Sie ben 3med meines Dafenns nennen, gebt mich jest nichte mehr an. Ich tann mich ihm nicht entrieben; ich kann ibm nicht nachbelfen; ich weiß aber und glaube feft, daß ich einen folden 3med erfüllen muß und erfülle. Aber bas Mittel, bas bie Natur ermablt bat, um ihren Swed mit mir zu erfüllen, ift mir besto beiliger - es ift Alles, mas mein ift, meine Moralitat namlich, meine Gludfeligfeit. Alles Uebrige werbe ich niemals erfahren. 3ch bin einem Boten gleich, ber einen verfiegelten Brief an ben Ort feiner Bestimmung tragt. Bas er enthalt, tann ihm einerlei fenn - er hat nichts als fein Botenlohn babei zu verbienen."

D wie arm laffen Gie mich fteben!

"Aber wohin haben wir und verirret?" rief jest der Pring aus, indem er lachelnd auf den Tifch fah, wo die Rollen lagen. "Und doch nicht so sehr verirret!" seste er hinzu — "denn vielleicht werden Sie mich jest in dieser neuen Lebensart wieder finden. Auch ich konnte mich nicht so schnell von dem einges bildeten Reichthum entwöhnen, die Stußen meiner Moralität und meiner Glückeligkeit nicht so schnell von dem liedlichen

meine Bermefung angewiefen. Beigen Sie mir ein Befen, bas bauert, fo will ich tugenbhaft fepn."

Bas hat benn bie wohlthätigen Empfindungen verbrangt, die einft der Genuß und die Richtschnur Ihres Lebens waren? Saaten für die Butunft zu pflanzen, einer hoben, ewigen Ordnung zu dienen

"Zukunft! ewige Ordnung! — Nehmen wir hinweg, was der Mensch aus feiner eigenen Brust genommen, und seiner eingebildeten Gottheit als Zwed, der Natur als Geseh untergeschoben hat. — Bas bleibt uns dann übrig?

"Bas mir vorberging und was mir folgen wird, febe ich als zwei fdmarze undurchdringliche Deden an, die an beiden Grangen bes menfolichen Lebens berunterhangen, und welche noch tein Lebenber aufgezogen bat. Schon viele bundert Benerationen fteben mit der Kadel davor, und rathen und rathen, mas etwa dabinter fenn mochte. Biele feben ihren eigenen Schatten, die Gestalten ihrer Leidenschaft, vergrößert auf der Dede ber Butunft fich bewegen, und fabren ichaubernd vor ihrem eigenen Bilbe gusammen. Dichter, Philosophen und Staatenstifter haben fie mit ihren Eraumen bemalt, lachender ober finsterer, wie der himmel über ihnen trüber ober beiterer mar: und von weitem taufcte bie Derfvective. Auch manche Gautler nunten diefe allgemeine Reugier, und festen durch feltfame Bermummungen die gespannten Phantafien in Erstaunen. Eine tiefe Stille berricht binter biefer Dede: feiner, ber einmal dahinter ift, antwortet hinter ihr hervor; Alles, was man borte, war ein hohler Biderschall der Frage, als ob man in eine Gruft gerufen hatte. Sinter biefe Dede muffen Alle, und mit Schaudern faffen fie fie an, ungewiß, wer wohl dabinter ftebe und fie in Empfang nehmen werde; quid sit id, quod tantum morituri vident. Freilich gab es auch Ungläubige darunter, die behaupteten, daß diese Dede die Menschen nur narre, und baß man nichts beobachtet hatte, weil auch nichts dahinter sep; aber um sie zu überweisen, schidte man sie eilig dahinter."

Ein rafcher Schluß mar es immer, wenn fie teinen beffern Grund hatten, ale weil fie nichts faben.

"Seben Sie nun, lieber Kreund, ich bescheide mich gern. nicht binter biefe Dede bliden zu wollen - und bas Beifefte mirb boch mobl fenn, mich von aller Rengier zu entwöhnen. Aber indem ich biefen unüberschreitbaren Rreis um mich giebe. und mein ganges Gevn in bie Schranten ber Begenwart ein= foliefe, wird mir biefer fleine Rled besto wichtiger, ben ich icon, über eiteln Eroberungsgedanten, zu vernachläffigen in Gefahr mar. Das, mas Sie ben 3med meines Dafenns nennen, geht mich jest nichts mehr an. Ich tann mich ibm nicht entrieben; ich kann ibm nicht nachbelfen; ich weiß aber und glaube feft, baf ich einen folden 3med erfüllen muß und erfülle. Aber bas Mittel, bas bie Natur ermablt bat, um ihren Smed mit mir zu erfüllen, ift mir besto beiliger - es ift Alles, mas mein ift, meine Moralität nämlich, meine Glückfeligkeit. Alles Uebrige werbe ich niemals erfahren. 3ch bin einem Boten gleich, ber einen versiegelten Brief an ben Ort feiner Bestimmung tragt. Bas er enthält, tann ihm einerlei fenn - er hat nichts als fein Botenlohn babei zu verbienen."

D wie arm taffen Sie mich fteben!

"Aber wohin haben wir und verirret?" rief jest der Pring aus, indem er lachelnd auf den Tisch sah, wo die Rollen lagen. "Und doch nicht so sehr verirret!" seste er hingu — "denn vielleicht werden Sie mich jest in dieser neuen Lebensart wieder finden. Auch ich konnte mich nicht so schnell von dem einges bildeten Reichthum entwöhnen, die Stufen meiner Moralität und meiner Glückeligkeit nicht so schnell von dem liedlichen

Traume ablosen, mit welchem Alles, was bis jest in mir gelebt hatte, so fest verschlungen war. Ich sehnte mich nach dem Leichtsinne, der das Dasenn der mehrsten Menschen um mich her erträglich macht. Alles, was mich mir selbst entführte, war mir willsommen. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich wanschte zu sinten, um diese Quelle meines Leidens auch mit der Kraft dazu zu zerstören."

Hier unterbrach und ein Besuch — Runftig werde ich Sie von einer Neuigkeit unterhalten, die Sie wohl schwerlich auf ein Gespräch, wie das heutige, erwarten durften.

# Baron von f\*\*\* an den Grafen von O\*\*\*. Rünfter Brief.

1 Julius.

Da unfer Abschied von Benedig nunmehr mit starten Schritten herannaht, so sollte diese Woche noch dazu angewandt werden, alles Sehenswürdige an Gemälden und Gebäuden noch nachzuholen, was man bei einem lange Aufenthalte immer verschiedt. Besonders hatte man uns mit vieler Bewunderung von der Hochzeit zu Cana des Paul Veronese gesprochen, die auf der Insel St. Georg in einem dortigen Benedictiner-tloster zu sehen ist. Erwarten Sie von mir teine Beschreibung dieses außerordentlichen Kunstwerts, das mir im Ganzen zwar einen sehr überraschenden, aber nicht sehr genußreichen Anblick gegeben hat. Wir hätten so viele Stunden als Minuten gebraucht, um eine Composition von hundert und zwanzig Figuren zu umfassen, die über dreißig Fuß in der Breite hat. Welches

menschliche Auge kann ein so zusammengesettes Ganze erreischen, und die ganze Schönheit, die der Rünstler darin versschwendet hat, in Einem Eindruck genießen! Schabe ist es indessen, daß ein Wert von diesem Gehalte, das an einem öffentlichen Orte glänzen und von Jedermann genossen werden sollte, keine bessere Bestimmung hat, als eine Anzahl Mönche in ihrem Refectorium zu vergnügen. Auch die Kirche dieses Klosters verdient nicht weniger gesehen zu werden. Sie ist eine der schönsten in dieser Stadt.

Gegen Abend ließen wir und in die Giudecca überfahren, um bort in den reizenden Garten einen schönen Abend zu verleben. Die Gesellschaft, die nicht sehr groß war, zerstreute sich bald, und mich zog Civitella, der schon den ganzen Tag über Gelegenheit gesucht hatte, mich zu sprechen, mit sich in eine Boscage.

"Sie sind der Freund des Prinzen," sing er an, "vor dem er keine Geheimnisse zu haben pflegt, wie ich von sehr guter Hand weiß. Als ich heute in sein Hotel trat, kam ein Mann heraus, dessen Gewerbe mir bekannt ist — und auf des Prinzen Stirn skanden Wolken, als ich zu ihm hereintrat" — Ich wolke ihn unterbrechen — "Sie konnen es nicht läugnen," suhr er fort, "ich kannte meinen Mann, ich hab' ihn sehr gut ins Auge gesaßt — und wär' es möglich? Der Prinz hätte Freunde in Venedig, Freunde, die ihm mit Blut und Leben verpstichtet sind, und sollte dahin gebracht sepn, in einem drinzgenden Falle sich solcher Ereaturen zu bedienen? Sep'n Sie aufrichtig, Baron! — Ist der Prinz in Verlegenheit? — Sie bemühen sich umsonst, es zu verbergen. Was ich von Ihnen nicht ersahre, ist mir bei einem Manne gewiß, dem jedes Gesheimnis seil ist."

herr Marchefe -

"Berzeihen Sie. Ich muß indiscret scheinen, um nicht ein Undankbarer zu werben. Dem Prinzen dant' ich Leben, und, was mir weit über das Leben geht, einen vernünftigen Gebrauch des Lebens. Ich sollte den Prinzen Schritte thun sehen, die ihm tosten, die unter seiner Wurde sind? Es stünde in meiner Macht, sie ihm zu ersparen, und ich sollte mich leidend dabei verhalten?"

Der Prinz ist nicht in Berlegenheit, sagte ich. Einige Bechsel, die wir über Trient erwarteten, sind und unvermuthet ausgeblieben. Zufällig ohne Zweifel — oder weil man, in Ungewißheit wegen seiner Abreise, noch eine nähere Weisung von ihm erwartete. Dieß ist nun geschehen, und bis dabin —

Er icuttelte ben Ropf. "Berfennen Sie meine Abnicht nicht," fagte er. "Es fann bier nicht bavon die Rede fevn, meine Berbindlichkeit gegen den Dringen daburch zu vermin: bern - murben alle Reichthumer meines Onfels dazu binreichen? Die Rede ift bavon, ibm einen einzigen unangeneb: men Augenblick zu ersparen. Mein Dheim besitt ein großes Bermogen, worüber ich fo gut als über mein Eigenthum disponiren fann. Ein glücklicher Bufall führt mir ben einzigen möglichen Kall entgegen, baß bem Bringen von Allem, was in meiner Gewalt fteht, etwas nublich werden tann. 3ch weiß," fubr er fort, "was die Delicateffe bem Dringen auflegt - aber fie ift auch gegenseitig - und es mare großmuthig von bem Dringen gebandelt, mir biefe fleine Benugthuung ju gonnen, geschah' es auch nur sum Scheine - um mir die Laft von Berbindlichkeit, die mich niederdrudt, weniger fühlbar gu machen."

Er ließ nicht nach, bis ich ihm verfprochen hatte, mein Möglichftes babei ju thun; ich tannte ben Prinzen und hoffte barum wenig. Alle Bebingungen wollte er fich von bem Lettern

gefallen laffen, wiewohl er gestand, baß es ihn empfindlich tranten wurde, wenn ihn der Prinz auf den Fuß eines Fremden behandelte.

Wir hatten und in ber hipe bed Gefprache weit von ber übrigen Gefellichaft verloren, und waren eben auf bem Rudewege, als 3\*\* und entgegen tam.

"Ich suche ben Prinzen bei Ihnen - Ift er nicht hier? -"
Eben wollen wir zu ihm. Wir vermutheten, ibn bei ber übrigen Gesellschaft zu finden -

"Die Gefellichaft ift beifammen, aber er ift nirgends ans gutreffen. Ich weiß gar nicht, wie er und aus den Augen getommen ift."

hier erinnerte sich Civitella, daß ihm vielleicht eingefallen fepn könnte, die anstoßende Kirche zu besuchen, auf die er ihn kurz vorher sehr aufmerksam gemacht hatte. Wir machten und sogleich auf den Weg, ihn bort aufzusuchen. Schon von weitem entbeckten wir Biondello, der am Eingange der Kirche wartete. Als wir näher kamen, trat der Prinz etwas hastig aus einer Seitenthür; sein Gesicht glühte, seine Angen suchten Biondello, den er herbeirief. Er schien ihm etwas sehr angelegentlich zu besehlen, wobei er immer die Augen auf die Thur richtete, die offen geblieden war. Biondello eilte schnell von ihm in die Kirche — der Prinz; ohne und gewahr zu werden, drückte sich an und vorbei, durch die Menge, und eilte zur Gesellschaft zurück, wo er noch vor und anlangte.

Es wurde beschloffen, in einem offenen Pavillon biefes Gartens das Souper einzunehmen, wozu der Marchefe, ohne unser Biffen, ein kleines Concert veranstaltet hatte, das ganz auserlesen war. Besonders ließ sich eine junge Sangerin dabei horen, die und Alle durch ihre liebliche Stimme, wie durch ihre reizende Figur, entzuckte. Auf den Prinzen schien nichts Eindersch au machen: er fprach wenig und antwortete gerftreut; feine Mugen maren unrubig nach ber Gegend gefehrt, mober Biondello fommen mußte; eine große Bewegung ichien in feinem Innern vorzugeben. Civitella fragte, wie ibm die Rirche gefallen batte: er mußte nichts davon zu fagen. Man fprach pon einigen porgugliden Bemalben, die fie mertwurdig mad: ten : er batte lein Gemalde gefeben. Wir mertten, bag unfere Rragen ibn beläftigten und ichwiegen. Gine Stunde verging nach ber andern, und Bionbello tam immer noch nicht. Des Pringen Ungeduld ftieg aufe Bochfte; er bob die Tafel frub: zeitig auf und ging in einer abgelegenen Allee ganz allein mit ftarten Schritten auf und nieber. Niemand begriff, mas ibm begegnet fenn mochte. Ich magte es nicht, ibn um bie Urfache einer fo feltsamen Beränderung zu befragen; es ift icon lange. baß ich mir die vorigen Vertraulichkeiten nicht mehr bei ihm berausnehme. Mit befto mehr Ungeduld erwartete ich Bionbello's Burudfunft, ber mir diefes Ratbfel aufflaren follte.

Es war nach zehn Uhr, als der wiedertam. Die Nachrichten, die er dem Prinzen mitbrachte, trugen nichts dazu bei, diesen gesprächiger zu machen. Mismuthig trat er zur Gesculschaft, die Sondel wurde bestellt, und bald darauf fuhren wir nach Sause.

Den ganzen Abend konnte ich keine Gelegenheit finden, Biondello zu fprechen; ich mußte mich also mit meiner unbefriedigten Neugierde schlafen legen. Der Prinz hatte und frühzeitig entlassen, aber tausend Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, erhielten mich munter. Lange hört' ich ihn über meinem Schlaszimmmer aufz und niedergehen; endlich überwältigte mich der Schlas. Spät nach Mitternacht erweckte mich eine Stimme — eine Hand fuhr über mein Gesicht; wie ich aussah, war es ber Prinz, der, ein Licht in der Hand, vor meinem Bette ftand.

Er könne nicht einschlafen, sagte er, und bat mich, ihm bie Nacht verkurzen zu helfen. Ich wollte mich in meine Kleiber werfen — er befahl mir, zu bleiben und seste sich zu mir vor bas Bette.

"Es ift mir beute etwas vorgetommen," fing er an, "bavon ber Eindruck aus meinem Gemuthe nie mehr verlofchen wird. Ich ging von Ihnen, wie Sie wiffen, in die \*\*\* Rirche, worauf mich Civitella neugierig gemacht und die icon von ferne meine Augen auf fich gezogen batte. Beil meder Sie noch er mir gleich zur Sand maren, fo machte ich bie wenigen Schritte allein; Biondello ließ ich am Gingange auf mich warten. Die Rirde mar gang leer - eine icaurigfuble Dunkelbeit umfing mich, als ich aus bem schwülen blendenden Tageslicht bineintrat. 3ch fab mich einsam in dem weiten Bewolbe, worin eine feierliche Grabesstille berrichte. 3ch stellte mich in bie Mitte bes Doms und überließ mich ber gangen Fulle biefes Eindruck: allmählich traten bie großen Berbaltniffe biefes majestätischen Baues meinen Augen bemerkbarer bervor, ich verlor mich in ernfter ergobenber Betrachtung. Die Abendglode tonte über mir, ihr Con verhallte fanft in diefem Bewölbe, wie in meiner Seele. Ginige Altarftude batten von weitem meine Aufmertsamfeit erweckt; ich trat naber, sie gu betrachten: unvermerft hatte ich biefe gange Seite ber Rirche, bis zum entgegenstebenden Ende, burchmanbert. Bier lenkt man um einen Pfeiler einige Treppen binauf in eine Rebencavelle, worin mehrere fleinere Altare und Statuen von Seiligen in Nifden angebracht fteben. Bie ich in die Capelle gur Rechten bineintrete - bore ich nabe an mir ein gartes Bifpern, wie wenn Jemand leife fpricht - ich wende mich nach bem Tone und - amei Schritte von mir fallt mir eine weibliche Beftalt in die Augen - - Rein! ich tann fie nicht nachschilbera,

diefe Geftalt! - Schreden mar meine erfte Empfindung, bie aber bald bem fußeften Sinftaunen Plat machte."

und diefe Geftalt, gnädigster herr? — Biffen Sie auch gewiß, daß sie etwas Lebendiges mar, etwas Wirkliches, fein bloges Gemalbe, fein Gesicht Ihrer Phantasie?

"Boren Sie weiter - Es mar eine Dame - Rein! 30 batte bis auf biefen Augenblick bieß Geschlecht nie gesehen!-Alles war bufter rings berum, nur burch ein einziges Kenfter fiel ber untergebende Tag in die Cavelle, die Sonne mar nirgende mehr, ale auf diefer Geftalt. Mit unaussprechlicher Anmuth - halb knieend, halb liegend - war fie vor einem Altar bingegoffen - ber gewagtefte, lieblichfte, gelungenfte Umrif, einzig und unnachahmlich, die iconfte Linie in der Natur. In schwarzen Mohr mar fie gefleibet, ber fich fpan= nend um den reizenoften Leib, um die niedlichften Arme foloß und in meiten Kalten, wie eine fpanische Robe, um fie breitete; ihr langes lichtblondes haar, in zwei breite Klechten geschlungen, die burch ihre Schwere losgegangen und unter bem Schleier hervorgedrungen waren, floß in reigender Unord: nung weit über ben Ruden hinab - eine Sand lag an bem Erucifire, und fanft hinfintend ruhte fie auf der andern. Aber wo finde ich Worte, Ihnen das himmelfcone Angelicht zu beschreiben, wo eine Engelseele, wie auf ihrem Thronfife, Die gange Rulle ihrer Reize ausbreitete? Die Abendsonne spielte barauf, und ihr luftiges Gold ichien es mit einer tunftlichen Glorie ju umgeben. Konnen Sie fich die Madonna unfers Rlorentiners gurudrufen? - hier mar fie gang, gang bis auf die unregelmäßigen Eigenheiten, die ich an jenem Bilbe fo anxiehend, fo unwiderstehlich fand."

Mit ber Madonna, wovon ber Pring hier fpricht, verhalt es fich fo. Rurg nachbein Gie abgereist waren, lernte er

einen forentinischen Maler bier tennen, ber nach Benedia berufen worden mar, um für eine Rirche, deren ich mich nicht mehr entfinne, ein Altarblatt zu malen. Er batte brei andere Bemalde mitgebracht, die er für die Balerie im Cor: nari'ichen Valafte bestimmt batte. Die Gemalbe maren eine Madonna, eine Beloife und eine faft gang unbefleibete Benus - alle brei von ausnehmender Schonheit, und, bei ber bochften Berichiedenheit, am Berthe einander fo gleich, bag es beinabe unmbalich mar, fich für eine von den breien aus: foliefend zu entideiden. Dur ber Dring blieb nicht einen Augenblick unschlussig: man batte fie taum por ibm ausgegestellt, ale bas Madonnaftud feine gange Aufmertfamteit anfich jog; in den beiden übrigen wurde das Genie des Runftlers bewundert, bei biefem vergaß er den Runftler und feine Runft, um gang im Unichquen feines Berte gu leben. Er war gang wunderbar bavon gerührt; er konnte fich von dem Stude taum lodreißen. Der Runftler, dem man wohl aufab. baß er bas Urtheil des Prinzen im Bergen befraftigte, batte den Eigensinn, die drei Stude nicht trennen zu wollen und forderte fünfzehnbundert Bedinen für alle. Die Balfte bot ibm der Pring für diefes einzige an - der Runftler bestand auf feiner Bedingung, und wer weiß, was noch gefcheben ware, wenn fich nicht ein entschloffener Raufer gefunden hatte. Bwei Stunben darauf maren alle brei Stude weg; wir haben fie nicht mehr gefeben. Diefes Gemälde tam dem Dringen jest in Erinnerung.

"Ich ftand," fuhr er fort, "ich ftand in ihren Anblid verloren. Sie bemerkte mich nicht, sie ließ sich durch meine Dazwischenkunft nicht storen, so ganz war sie in ihrer Andacht vertieft. Sie betete zu ihrer Gottheit, und ich betete zu ihr — Ja, ich betete sie an — Alle diese Bilber der heiligen, diese Altare, diese brennenden Kerzen hatten mich nicht bar an ertangert; jest zum ersten Male ergriff mich's, als ob ich in einem Heiligethume wäre. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich glaubte in diesem Augenblicke felsenfest an den, den ihre schöne Hand umfast hielt. Ich las ja seine Antwort in ihren Augen. Dank ihrer reizenden Andacht! Sie machte mir ihn wirklich — ich solgte ihr nach durch alle seine Himmel.

"Sie stand auf, und jest erst kam ich wieder zu mir selbst. Mit schüchterner Berwirrung wich ich auf die Seite; das Geräusch, das ich machte, entdedte mich ihr. Die unvermuthete Nähe eines Mannes mußte sie überraschen, meine Dreistigkeit kounte sie beleidigen; keines von Beiden war in dem Blide, womit sie mich ansah. Nuhe, unaussprechliche Nuhe war darin, und ein gütiges Lächeln spielte um ihre Wangen. Sie kam aus ihrem Himmel — und ich war das erste glückliche Geschöff, das sich ihrem Bohlwollen andot. Sie schwebte noch auf der lesten Sprosse des Gebets — sie hatte die Erde noch nicht berührt.

"In einer andern Ede der Capelle regte es sich nun auch. Eine altliche Dame war es, die dicht hinter mir von einem Kirchstuhleausstand. Ich hatte sie bis jest nicht wahrgenommen. Sie war nur wenige Schritte von mir, sie hatte alle meine Bewegungen gesehen. Dieß bestürzte mich — ich schlug die Augen zu Boden, und man rauschte an mir vorüber."

Ueber bas Leste glaubte ich ben Prinzen beruhigen zu tönnen.

"Sonderbar!"fuhr der Pring nach einem tiefen Stillichweigen fort. "Rann man etwas nie gefannt, nie gemißt haben und einige Augenblicke fpäter nur in diesem Einzigen leben? Rann ein einziger Moment den Menschen in zwei so ungleichartige Besen zertrennen? Es ware mir eben so unmöglich, zu den Freuden und Bunschen des gestrigen Morgens, als zu den

Spielen meiner Rindheit gurudzutehren, feit ich bas fab, feitbem biefes Bilb hier wohnet — biefes lebendige, machtige Befühl in mir: bu tannft nichts mehr lieben, als bas, und in biefer Welt wird nichts mehr auf bich mirten!"

Denten Sie nach, anabigfter Berr, in welcher reinbaren Stimmung Gie maren, ale biefe Ericeinung Gie überrafcte und wie Bieles gufammen tam, Ihre Ginbilbungefraft in fpannen. Mus dem bellen blendenden Tageslichte, aus bem Bemuble der Strafe ploBlich in diefe ftille Dunkelbeit verfest - gang ben Empfindungen bingegeben, die, wie Gie felbit gestehen, die Stille, die Majestat diefes Orte in Ihnen rege machte - durch Betrachtung iconer Aunftwerte für Schonbeit überhaupt empfänglicher gemacht - jugleich allein und einfam, Ihrer Meinung nach - und nun auf einmal - in ber nabe von einer Maddengestalt überrascht, wo Sie fich teines Beugen verfaben - von einer Schonbeit, wie ich Ihnen gern jugebe, die burch eine vortheilhafte Beleuchtung, eine gludliche Stellung, einen Ausbrud begeisterter Andacht noch mehr erhoben mard - mas mar natürlicher, als bag Ibre entann= Dete Phantafie fich etwas Idealisches, etwas Ueberirbischvoll= fommenes baraus aufammenfeste?

"Kann die Phantasie etwas geben, was sie nie empfangen hat? — und im gangen Gebiete meiner Darstellung ist nichts, was ich mit diesem Bilde gusammenstellen konnte. Sang und unverändert, wie im Augenblide bes Schauens, liegt es in meiner Erinnerung; ich habe nichts, als bieses Bilb, — aber Sie konnten mir eine Welt bafür bieten!"

Gnabigfter Pring, bas ift Liebe.

"Muß es benn nothwendig ein Name fenn, unter welchem ich gludlich bin? Liebe! — Erniedrigen Sie meine Empfindung nicht mit einem Namen, den taufend fcmache Seelen misbrauchen! Welcher Andere hat gefühlt, was ich fühle? Ein folches Wefen war noch nicht vorhanden, wie kann der Name früher da seyn, als die Empfindung? Es ist ein neues einziges Gefühl, neu entstanden mit diesem neuen einzigen Wesen und für dieses Wesen nur möglich! — Liebe! Vor der Liebe bin ich sicher!"

Sie verschickten Biondello — ohne Zweifel, um die Spur Ihrer Unbefannten zu verfolgen, um Erkundigungen von ihr einzuziehen? Bas für Nachrichten brachte er Ihnen gurud?

"Biondello bat nichts entbedt - fo viel als gar nichts. Er fand fie noch an der Rirchtbur. Ein bejahrter, anftanbig gefleibeter Mann, ber eber einem biefigen Burger, ale einem Bedienten gleich fab, erfcbien, fie nach der Gondel zu beglei: ten. Eine Angabl Armer ftellte fich in Reiben, wie fie porüber: ging und verlief fie mit febr vergnügter Miene. Bei biefer Gelegenheit, fagt Bionbello, wurde eine Sand fichtbar, woran einige fostbare Steine blitten. Mit ihrer Begleiterin fprach fie Einiges, das Biondello nicht verstand; er behauptet, es fep Griedifch gewesen. Da fie eine ziemliche Strede nach bem Canale au geben hatten, fo fing ichon etwas Bolf an, fich ju fammeln; das Außerordentliche des Anblices brachte alle Borübergebenden jum Steben. Niemand tannte fie - aber die Schonheit ift eine geborne Ronigin. Alles machte ihr ehrerbietig Dlat. Gie ließ einen ichwargen Schleier über das Beficht fallen, der das halbe Gemand bebedte und eilte in die Gondel. Lange dem gangen Cangle der Giudecca behielt Biondello bas Rabrzeug im Befict, aber es weiter zu verfolgen, unterfagte ibm bas Bedrange."

Aber ben Gonbolier hat er fich boch gemertt, um biefen wenigstens wieber au ertennen?

"Den Gondolier getraut er fich ausfindig zu machen; boch ift es feiner von benen, mit benen er Berfehr bat. Die

Armen, die er ausfragte, tonnten ihm weiter teinen Befcheib geben, als daß Signora sich schon seit einigen Bochen, und immer Sonnabends, hier zeige und noch allemal ein Goldstud unter sie vertheilt habe. Es war ein hollandischer Ducaten, ben er eingewechselt und mir überbracht bat."

Eine Griechin also und von Stande, wie es scheint, von Bermögen wenigstens und wohlthatig. Das ware furd erste genug, gnabigster herr — genug und fast zu viel! Aber eine Griechin und in einer katholischen Kirche!

"Warum nicht? Sie kann ihren Glauben verlaffen haben. Ueberdieß — etwas Geheimnisvolles ist hier immer — Warum bie Boche nur Einmal? Warum nur Sonnabends in biese Kirche, wo diese gewöhnlich verlassen seyn soll, wie mir Bionbello sagt? — Spätestens der kommende Sonnabend muß dieß entscheiben. Aber bis dahin, lieber Freund, helsen Sie mir diese Kluft von Zeit überspringen! Aber umsonst! Stunden gehen ihren gelassenen Schritt, und meine Seele glübet!"

Und wenn biefer Tag nun erfcheint - mas bann, gnabigfter Berr? Bas foll bann gefcheben?

"Bas geschehen soll? — Ich werde sie sehen. Ich werde ihren Aufenthalt erforschen. Ich werde erfahren, wer sie ist? — Bas kann mich dieses bekummern? Bas ich sah, machte mich glücklich; also weiß ich ja schon Alles, was mich glücklich machen kann!"

Und unfere Abreise aus Benebig, die auf den Anfang tommenden Monats festgesett ist?

"Konnte ich im voraus wissen, daß Benedig noch einen folden Schat für mich einschließe? — Sie fragen mich aus meinem gestrigen Leben. Ich sage Ihnen, daß ich nur von beute an bin und seyn will."

Jest glaubte ich die Gelegenheit gefunden zu haben , bem Schillere fammel. Werte. X.

Marchefe Bort zu halten. Ich machte bem Dringen begreiflich. baf fein langeres Bleiben in Benedig mit bem geschmächten Ruftande feiner Caffe durchaus nicht besteben tonne und baf. im Kalle er feinen Aufenthalt über den zugestandenen Termin verlangerte, auch von feinem Sofe nicht febr auf Unterftubung murbe au rechnen fepn. Bei biefer Gelegenheit erfuhr ich, mas mir bis jest ein Gebeimnis gewesen, bag ibm von feiner Schwester, ber regierenden \*\*\* von \*\*\*, ausschließend, vor feinen übrigen Brubern und beimlich, anfebnliche Bufduffe bezahlt werden, die sie gern bereit sen wurde zu verdoppeln, wenn fein Sof ihn im Stiche ließe. Diese Schwester, eine fromme Schwärmerin, wie Sie wiffen, glaubt die großen Ersparniffe, bie fie bei einem fehr eingefdrantten Sofe macht, nirgends beffer aufgehoben, als bei einem Bruder, beffen meife Boblthatigfeit fie fennt und den fie enthusigstisch verehrt. 36 mußte awar icon langit, daß amifchen beiben ein febr genaues Berhältniß ftatt findet, auch viele Briefe gemechselt merben. aber weil fich ber bisberige Aufwand bes Bringen aus den betannten Quellen binlanglich bestreiten ließ, fo mar ich auf die verborgene Sulfsquelle nie gefallen. Es ift alfo flar, daß der Pring Ausgaben gehabt hat, bie mir ein Geheimniß maren und es noch jest find; und wenn ich aus feinem übrigen Charatter schließen darf, fo find es gewiß teine andern, als die ibm gur Chre gereichen. Und ich tonnte mir einbilben, ibn ergrunbet au haben? - Um fo weniger glaubte ich, nach biefer Ent: bedung, anfteben zu burfen, ibm bas Anerbieten bes Marchefe au offenbaren - welches, au meiner nicht geringen Berwunde: rung, ohne alle Schwierigfeit angenommen murbe. Er gab mir Bollmacht, diefe Sache mit dem Marchefe auf die Art, welche ich für die befte hielt, abguthun und bann fogleich mit bem Bucherer aufzuheben. An feine Schwester follte unvers züglich geschrieben werben.

Es war Morgen, als wir auseinander gingen. So unangenehm mir diefer Borfall, aus mehr als einer Urfache, ift und fepn muß, foift doch das Allerverdrießlichste daran, daß er unfern Aufenthalt in Benedig zu verlängern droht. Bon dieser anfangenden Leidenschaft erwarte ich vielmehr Gutes, als Schlimmes. Sie ist vielleicht das träftigste Mittel, den Prinzen von seinen metaphpsischen Traumereien wieder zur ordinaren Menscheit heradzuziehen: sie wird die gewöhnliche Arise haben, und, wie eine kunstliche Krantheit, auch die alte mit sich hinwegnehmen.

Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich habe Ihnen alles dies nach frischer Chat hingeschrieben. Die Post geht fogleich; Sie werden diesen Brief mit dem vorhergehenden an Einem Tage erbalten.

# Baron von form an den Grafen von Wac. Gechster Brief.

20 Julius.

Dieser Civitella ift boch der dienstfertigste Mensch von der Belt. Der Prinz hatte mich neulich kaum verlassen, als schon ein Billet von dem Marchese erschien, worin mir die Sache aufs dringendste empsohlen wurde. Ich schiedte ihm sogleich eine Berschreibung in des Prinzen Namen, auf sechstausend Zechiznen: in weniger als einer halben Stunde folgte sie zurud, nehst der doppelten Summe, in Bechseln sowohl, als baarem Golde. In die Erhöhung der Summe willigte endlich ber Prinze des

Berichreibung aber, die nur auf feche Bochen gestellt mar, mußte angenommen werden.

Diefe gange Boche ging in Erfundigungen nach der gebeimnifrollen Griedin bin. Biondello feste alle feine Mafdinen in Bewegung, bis jest aber war Alles vergeblich. Den Gondolier machte er zwar ausfindig; aus diesem war aber nichts weiter berauszubringen, als daß er beide Damen auf der Infel Murano ausgesett habe, wo zwei Sanften auf fie gewartet batten, in die fie gestiegen feven. Er machte fie zu Englanderinnen, weil fie eine fremde Sprace gefprocen und ihn mit Gold bezahlt batten. Much ihren Begleiter tenne er nicht; er tomme ihm vor, wie ein Spiegelfabricant aus Murano. Nun mußten mir menigftens. baß wir fie nicht in der Giudecca zu fuchen batten, und baf fie, aller Bahricheinlichkeit nach, auf der Infel Murano gu Saufe fen; aber bas Unglud mar, baf bie Befdreibung, welche der Dring von ihr machte, ichlechterbinge nicht bagu taugte, fie einem Dritten fenntlich zu machen. Gerade bie leibenschaftliche Aufmertfamteit, womit er ihren Anblid gleichsam verschlang, hatte ibn gebinbert, fie zu feben; für alles das, worauf andere Menichen ihr Augenmert vorzüglich wurden gerichtet haben, war er gang blind gemefen; nach feiner Schilderung mar man eber versucht. fie im Vetrarch ober Taffo, als auf einer venetianischen Infel zu fuchen. Außerdem mußte biefe Rachfrage felbit mit größter Borfict geschehen, um weber bie Dame auszusegen, noch fonft ein anftoßiges Auffeben zu erregen. Beil Biondello, außer bem Pringen, ber Einzige mar, der fie, burch ben Schleier menigstens, geseben batte, und also wieder erkennen konnte, so suchte er, wo möglich, an allen Orten, wo fie vermuthet werden fonnte, ju gleicher Zeit ju fepn; das Leben bes armen Menschen war diefe gange Boche über nichts, als ein beständiges Rennen burch alle Strafen von Benedig. In der griechischen Rirche besonders

wurde teine Nachforchung gespart, aber Alles mit gleich schlechtem Erfolge; und ber Pring, beffen Ungebuld mit jeder feblgeschlagenen Erwartung stieg, mußte sich endlich boch noch auf ben nachsten Sonnabend vertröften.

Seine Unruhe mar foredlich. Nichts gerftreute ibn, nichts vermochte ihn ju feffeln. Sein ganges Befen mar in fieberifcher Bewegung, für alle Gefellichaft mar er verloren, und bas Uebel muche in der Einsamfeit. Run murbe er nie mehr pon Befuchen belagert, als eben in biefer Boche, Sein naber Abichieb mar angefündigt, Alles brangte fich berbei. Man mußte biefe Menfchen beschäftigen, um ihre argwöhnische Aufmertfamteit pon ibm abautieben: man mußte ibn beidaftigen, um feinen Beift zu gerftreuen. In biefem Bedrangniffe verfiel Civitella auf das Spiel, und um die Menge wenigstens zu entfernen, follte boch gespielt werden. Bugleich hoffte er, bei bem Pringen einen vorübergebenden Befchmad an dem Spielezu erweden, ber biefen romanhaften Schwung feiner Leidenschaft bald erstiden, und ben . man immer in der Gewalt baben murbe, ihm wieder zu benehmen. "Die Karten," fagte Civitella, "baben mich vor mancher Thor= beit bewahrt, die ich im Begriff mar ju begeben, manche wieder gut gemacht, die icon begangen war. Die Rube, die Bernunft, um die mich ein Paar fcone Augen brachten, babe ich oft am Pharotifche wiedergefunden, und nie batten die Beiber mehr Bewalt über mich, als wenn mir's an Gelb gebrach, um ju fpielen."

Ich laffe bahingestellt sepn, in wie weit Civitella Recht hatte — aber bas Mittel, worauf wir gefallen waren, fing balb an, noch gefährlicher zu werben, als das Uebel, dem es abhelsen sollte. Der Prinz, der dem Spiele nur allein durch hohes Wagen einen flächtigen Reiz zu geben wußte, fand bald leine Gränzen mehr barin. Er war einmal aus seiner Achse. Alles, wod er

that, nahm eine leidenschaftliche Gestalt an; Ases geschah mit ber ungeduldigen heftigkeit, die jest in ihm herrschte. Sie kennen seine Gleichgültigkeit gegen das Geld; hier wurde sie zur ganzlichen Unempfindlichkeit. Goldstüde zerrannen wie Wassertropfen in seinen händen. Er verlor sast ununterbrochen, weil er ganz und gar ohne Ausmertsamkeit spielte. Er verlor ungeheure Summen, weil er wie ein verzweiselter Spieler wagte. — Liebster O\*\*\*, mit herzklopfen schreid ich es nieder — in vier Kagen waren die zwölstausend Bechinen — und noch darüber — verloren.

Machen Sie mir teine Borwurfe. Ich tlage mich felbft genug an. Aber tonnt' ich es hindern? Hörte mich der Pring? Konnte ich etwas anders, als ihm Borftellung thun? Ich that, was in meinem Bermögen ftand. Ich tann mich nicht fculbig finden.

Auch Civitella verlor beträchtlich; ich gewann gegen sechshundert Zechinen. Das beispiellose Unglud des Prinzen machte Aufsehen; um so weniger konnte er jest das Spiel verlassen. Civitella, dem man die Freude ansieht, ihn zu verbinden, streckte ihm sogleich die Summe vor. Die Lude ist zugestopft, aber der Prinz ist dem Marchese vierundzwanzigtausend Zechinen schuldig. D wie sehne ich mich nach dem Spargelde der frommen Schwester! — Sind alle Fürsten so, liebster Freund? Der Prinz beträgt sich nicht auders, als wenn er dem Marchese noch eine große Ehre erwiesen hätte, und dieser — spielt seine Rolle wenigstens gut.

Civitella suchte mich bamit zu bernhigen, baß gerabe biese Uebertreibung, dieses außerordentliche Unglud das traftigste Mittel sen, den Prinzen wieder zur Wernunft zu bringen. Mit dem Gelde habe es teine Noth. Er selbst fühle diese Lüde gar nicht, und stehe dem Prinzen jeden Augenblick mit noch dreimal so viel zu Diensten. Auch der Cardinal gab mir

die Berficherung, daß die Gefinnung feines Reffen aufrichtig fep, und daß er felbft bereit fiebe, für ihn zu gewähren.

Das Traurigste war, daß diese ungeheuern Aufopferungen ihre Wirtung nicht einmal erreichten. Man sollte meinen, der Prinz habe wenigstens mit Theilnehmung gespielt? Nichts weniger. Seine Sedanten waren weit weg, und die Leidenschaft, die wir unterdrücken wollten, schien von seinem Unglücke im Spiele nur mehr Nahrung zu erhalten. Wenn ein entscheizdender Streich geschehen sollte und Alles sich voll Erwartung um seinen Spieltisch herum drängte, suchten seine Augen Biondello, um ihm die Neuigkeit, die er etwa mitbrächte, von dem Angesichte zu stehlen. Biondello brachte immer nichts—und das Blatt verlor immer.

Das Geld kam übrigens in sehr bedürftige hande. Einige Ercellenza, die, wie die bose Welt ihnen nachsagt, ihr frugales Mittagsmahl in der Senatormühe selbst von dem Markte nach hause tragen, traten als Bettler in unser haus, und verließen es als wohlhabende Leute. Civitella zeigte sie mir. "Sehen Sie," sagte er, "wie vielen armen Leufeln es zu gute kommt, daß es einem gescheidten Kopf einfällt, nicht bei sich selbst zu sevn! Aber das gesällt mir. Das ist fürstlich und koniglich! Ein großer Mensch muß auch in seinen Verirrunzen noch Gludliche machen, und wie ein übertretender Strom die benachbarten Kelder beseuchten."

Civitella bentt brav und ebel - aber ber Pring ift ihm vierundzwanzigtaufenb Bechinen foulbig!

Der so febnlich erwartete Sonnabend erschien endlich, und mein herr ließ sich nicht abhalten, sich gleich nach Mittag in ber \*\*\* Rirche einzusinden. Der Plat wurde in eben der Capelle genommen, wo er feine Unbefannte das erste Mal gesehen hatte, boch so, bag er ihr nicht sogleich in die Augen

fallen tonnte. Biondello batte Befehl, an der Rirchtbur Bache au fteben und bort mit bem Begleiter ber Dame Befannt: icaft anzufnupfen. 3ch batte auf mich genommen, als ein unverdächtiger Borübergebender bei der Rudfahrt in derfelben Gondel Dlas zu nehmen, um bie Gpur ber Unbefann: ten weiter zu verfolgen, wenn bas Uebrige mißlingen follte. An demfelben Orte, mo fie fich, nach bed Gondoliers Ausfage, bas vorige Mal batte aussehen laffen, wurden zwei Sanften gemiethet; jum Ueberfluffe bieg ber Bring noch ben Rammerjunter von 3\*\*\* in einer befondern Gondel nachfol= gen. Der Pring felbst wollte gang ihrem Anblide leben, und, menn es anginge, fein Glud in ber Rirde verfuden. Civitella blieb gang meg, weil er bei bem Frauengimmer in Benedig in ju übelm Rufe ftand, um burch feine Einmischung die Dame nicht mißtrauifd ju machen. Gie feben, liebfter Graf, baß es an unfern Anstalten nicht lag, wenn bie fcone Unbefannte und entging.

Nie sind wohl in einer Kirche marmere Wunsche gethan worden, als in dieser, und nie wurden sie grausamer getäuscht. Bis nach Sonnenuntergang harrte der Prinz aus, von jedem Geräusch, das seiner Capelle nahe tam, von jedem Knarren der Kirchthur in Erwartung gesett — sieden volle Stunden — und teine Griechin! Ich sage Ihnen nichts von seiner Gemuthslage. Sie wissen, was eine fehlgeschlagene hoffnung ift — und eine hoffnung, von der man sieden Tage und sieden Rächte fast einzig gelebt hat.

#### Baron von Jana an den Grafen von Gana

#### Siebenter Brief.

Julins.

Die geheimnisvolle Unbekannte bes Prinzen erinnerte den Marchese Civitella an eine romantische Erscheinung, die ihm selbst vor einiger Zeit vorgekommen war, und um den Prinzen zu zerstreuen, ließ er sich bereit finden, sie und mitzutheilen. Ich erzähle sie Ihnen mit seinen eigenen Worten. Aber der muntere Geist, womit er Alles, was er spricht, zu beleben weiß, geht freilich in meinem Vortrage verloren.

(hierauf folgt nachstehendes Fragment, das früher im achten hefte ber Thalia erschien und anfänglich für den zweiten Band bes Geistersehers bestimmt war. Es fand hier eine Stelle, da Schiller die Bollendung des Geistersehers aufgegeben hatte.)

"Boriges Fruhjahr," erzählte Civitella, "hatte ich bas Unsglud, ben spanischen Ambassadeur gegen mich aufzubringen, ber
in seinem siebenzigsten Jahre die Thorheit begangen hatte, eine
achtzehujährige Römerin für sich allein heirathen zu wollen.
Seine Nache verfolgte mich, und meine Freunde riethen mir
an, mich durch eine zeitige Flucht den Wirkungen berfelben zu
entziehen, bis mich entweder die Hand der Natur oder eine
gütliche Beilegung von diesem gefährlichen Feind befreit haben wurde. Weil es mir aber doch zu schwer siel, Benedig
ganz zu entsagen, so nahm ich meinen Ausenthalt in einem
entlegenen Quartier von Murano, wo ich unter einem fremben Namen ein einsames Haus bewohnte, den Tag über
mich verborgen hielt, und die Nacht meinen Freunden und
bem Wergnügen lebte.

"Meine Kenfter wiesen auf einen Garten, ber von ber Abendfeite an die Ringmaner eines Rlofters fließ, gegen Morgen aber wie eine fleine Salbinfel in die Lagung bineinlag. Der Garten batte bie reizenbite Anlage, marb aber menig befucht. Des Morgens, wenn mich meine Kreunde verließen. hatte ich die Gewohnheit, ebe ich mich folafen legte, noch einige Augenblide am Kenfter jugubringen, Die Sonne über bem Golf aufsteigen zu feben und ihr bann gute Nacht gu Wenn Sie fic biefe Luft noch nicht gemacht baben. gnadigfter Dring, fo empfehle ich Ihnen diefen Standort, ben ausgesuchteften vielleicht in gang Benedig, diefe berrliche Ericheinung zu genießen. Gine purpurne Nacht liegt über bet Tiefe, und ein golbener Rauch verfündigt fie von fern am Saum ber Lagung, Erwartungsvoll ruben Simmel und Meer. 3mei Binte, fo ftebt fie ba, gang und volltommen, und alle Bellen brennen - Es ift ein entgudenbes Schaufpiel!

"Eines Morgens, als ich mich nach Gewohnheit ber Lust bieses Anblicks überlaffe, entdede ich auf Einmal, daß ich nicht der einzige Zenge desselben bin. Ich glaube Menschenstimmen im Garten zu vernehmen, und als ich mich nach dem Schall wende, nehme ich eine Gondel wahr, die an der Wafferseite landet. Wenige Angenblicke, so sehe ich Menschen im Garten hervortommen, und mit langsamen Schritten, Spaziergehenden gleich, die Allee herauf wandeln. Ich ertenne, daß es eine Mannsperson und ein Frauenzimmer ist, die einen tleinen Neger bei sich haben. Das Frauenzimmer ist weiß gekleidet, und ein Brillant spielt an ihrem Kinger; mehr läßt mich die Dammerung noch nicht unterscheiben.

"Meine Neugier wird rege. Gang gewiß ein Rendezvous und ein liebendes Paar — aber an diefem Ort und zu einer fo gang ungewöhnlichen Stunde! — denn taum war es brei Uhr, und

Alles lag noch in trube Dammerung verschleiert. Der Einfall schien mir neu, und zu einem Roman die Anlage gemacht. Ich wollte das Ende erwarten.

"In den Laubgewölben des Gartens verlier' ich sie bald aus dem Gesicht, und es wird lange, bis sie wieder erscheinen. Ein angenehmer Gesang erfüllt unterdessen die Gegend. Er tam von dem Gondolier, der sich auf diese Weise die Zeit in seiner Gondel verfürzte, und dem von einem Cameraden aus der Nachbarschaft geantwortet wurde. Es waren Stanzen aus dem Lasso; Beit und Ort stimmten harmonisch dazu, und die Melodie verklang lieblich in der allgemeinen Stille.

"Mittlerweile war ber Tag angebrochen, und die Gegenftande ließen sich beutlicher ertennen. Ich suche meine Leute. Hand in hand gehen sie jest eine breite Allee hinauf und bleiben öftere stehen, aber sie haben ben Ruden gegen mich getehrt, und ihr Beg entfernt sie von meiner Bohnung. Der Anstand ihres Sanges läßt mich auf einen vornehmen Stand, und ein edler, engelschöner Buchs auf eine ungewöhnliche Schönheit schließen. Sie sprachen wenig, wie mir schien, die Dame jedoch mehr, als ihr Begleiter. An dem Schauspiel des Sonnenausgangs, das sich jest eben in höchster Pracht über ihnen verbreitete, schienen sie gar keinen Antheil zu nehmen.

"Indem ich meinen Tubus herbeihole und richte, um mir diese sonderbare Erscheinung so nabe zu bringen als möglich, verschwinden sie ploblich wieder in einem Seitenwege, und eine lange Zeit vergeht, ehe ich sie wieder erblice. Die Sonne ist nun ganz aufgegangen, sie tommen bicht unter mir vor und sehen mir gerade entgegen. — Belche himmlische Gestalt erblice ich! — Bar es das Spiel meiner Einbildung, war es die Magie der Beleuchtung? Ich glaubte ein überirdisches Besen zu sehen, und mein Auge sich zurud, geschlagen von

dem blendenden Licht. — So viel Anmuth bei so viel Majestat! So viel Geist und Adel bei so viel biühender Jugend! — Umsfonst versuch' ich, es Ihnen zu beschreiben. Ich kannte keine Schönheit vor diesem Augenblick.

"Das Intereffe bes Befprachs verweilt fie in meiner Rabe. und ich habe volle Muge, mich in dem wundervollen Anblid zu perlieren. Raum aber find meine Blide auf ihren Begleiter gefallen, fo ift felbit diefe Schonbeit nicht mehr im Stande, fie gurudaurufen. Er ichien mir ein Mann gu fenn in feinen besten Jahren, etwas hager und von großer, edler Statur aber pon feiner Menichenstirn strablte mir noch fo viel Beift. fo viel hohes, fo viel Göttliches entgegen. 3ch felbst, obgleich vor aller Entbedung gesichert, vermochte es nicht, dem burchbobrenden Blid Stand zu halten, ber unter den finftern Augenbraunen blipewerfend bervorfcos. Um feine Mugen lag eine ftille rubrende Traurigfeit, und ein Bug bes Boblwollens um bie Lippen milderte ben truben Ernft, ber bas gange Beficht überschattete. Aber ein gewiffer Schnitt bes Befichts, ber nicht europaifc war, verbunden mit einer Rleidung, die aus den verschiedensten Trachten, aber mit einem Geschmade, den Diemand ihm nachabmen wird, fühn und glücklich gemählt war, gaben ibm eine Miene von Sonderbarfeit, die den außerordentlichen Eindruck feines gangen Wefens nicht wenig erhöhte. Etmas Irred in feinem Blide tonnte einen Schwarmer vermutben laffen, aber Bebarben und außerer Anstand verfündigten einen Mann, den die Belt ausgebildet bat."

3\*\*\*, der, wie Sie wiffen, Alles herausfagen muß, was er bentt, konnte hier nicht langer an fich halten. Unfer Armenier! rief er aus. Unfer ganger Armenier, Riemand anders!

Bad für ein Armenier, wenn man fragen barf? fagte Civitella.

hat man Ihnen die Farce noch nicht erzählt? fagte der Pring. Aber teine Unterbrechung! Ich fange an, mich für Ihren Mann zu intereffiren. Fahren Sie fort in Ihrer Erzählung.

"Etwas Unbegreifliches war in feinem Betragen. Seine Blide ruhten mit Bedeutung, mit Leidenschaft auf ihr, wenn sie weg fab, und sie fielen zu Boden, wenn sie auf die ihrigen trafen. Ift dieser Mensch von Sinnen? dachte ich. Eine Ewig-Leit wollt' ich steben und nichts Anderes betrachten.

"Das Gebufche raubte fie mir wieder. Ich wartete lange, lange, fie wieder hervortommen zu feben, aber vergebens. Aus einem audern Kenster endlich entded' ich fie aufs neue.

"Bor einem Bassin standen sie, in einer gewissen Entfernung von einander, beibe in ticfes Schweigen verloren. Sie mochten schon ziemlich lange in dieser Stellung gestanden haben. Ihr offned, seelenvolles Auge ruhte forschend auf ihm und schien jeden austeimenden Gedanten von seiner Stirn zu nehmen. Er, als ob er nicht Muth genug in sich fühlte, es aus der ersten Hand zu empfangen, suchte verstohlen ihr Bild in der spiegelnden Fluth, oder blidte starr-auf den Delphin, der das Wasser in das Beden spriste. Ber weiß, wie lange dieses stumme Spiel noch gedauert haben wurde, wenn die Dame es hatte aushalten können? Mit der liebenswürdigsten Holdseligkeit ging das schöne Geschöpf auf ihn zu, saßte, den Arm um seinen Nacken kechtend, eine seiner Hande und führte sie zum Munde. Gelassen ließ der talte Mensch es geschehen, und ihre Liebtosung blieb unerwiedert.

"Aber es war etwas an diefem Auftritte, was mich rührte. Der Mann war es, was mich ruhrte. Ein heftiger Affect fichen in feiner Bruft ju arbeiten, eine unwiderstehliche

Gewalt ihn zu ihr hinzuziehen, ein verborgener Arm ihn zuruckzureißen. Still, aber schmerzhaft war bieser Rampf, und bie Gefahr so schön an seiner Seite. Rein, dachte ich, er unternimmt zu viel. Er wird, er muß unterliegen.

"Auf einen heimlichen Bint von ihm verschwindet der tleine Neger. 3ch erwarte nun einen Auftritt von empfindsamer Art, eine knieende Abbitte, eine mit taufend Ruffen besiegelte Berföhnung. Nichts von dem Allem. Der unbegreifliche Mensch nimmt aus einem Portefeuille ein versiegeltes Paquet und gibt es in die Sande der Dame. Erauer überzieht ihr Gesicht, da sie es ansieht, und eine Ehrane schimmert in ihrem Auge.

"Nach einem kurzen Stillschweigen brechen sie auf. Aus einer Seiten-Allee tritt eine bejahrte Dame zu ihnen, die sich bie ganze Zeit über entfernt gehalten hatte und die ich jest erst entdede. Langsam gehen sie hinab, beibe Frauenzimmer in Gesprach mit einander, während bessen er der Gelegenheit wahrnimmt, unvermerkt hinter ihnen zurückzubleiben. Unschlüfzig und mit starrem Blide nach ihr hingewendet steht er und geht und steht wieder. Auf einmal ist er weg im Gebusche.

"Born sieht man fich endlich um. Man scheint unruhig, ihn nicht mehr zu finden und steht stille, wie es scheint, ihn zu erwarten. Er tommt nicht! Die Blide irren angstlich umber, die Schritte verdoppeln sich. Weine Augen helfen den gangen Garten durchsuchen. Er bleibt aus. Er ift nirgende.

"Auf einmal bor' ich am Canal etwas rauschen, und eine Gondel stößt vom Ufer. Er ift's, und mit Muhe enthalt' ich mich, es ihr zuzuschreien. Jest also war's am Tage — es war eine Abschedsseene.

"Sie schien zu ahnen, mas ich mußte. Schneller, als bie Undere ihr folgen tann, eilt fie nach bem Ufer. Bu spat. Pfeilschnell fliegt bie Gondel babin, und nur ein weißes Tuch

flattert noch fern in ben Luften. Bald barauf feb' ich auch bie Frauengimmer überfahren.

"Als ich von einem furgen Schlummer erwachte, mußte ich über meine Berblendung lachen. Meine Bhantafie batte biefe Begebenheit im Traume fortgefest, und nun murbe mir auch die Babrbeit jum Traume. Gin Dabchen, reigenb wie eine hourt, die vor Tagedanbruch in einem abgelegenen Barten por meinem Renfter mit ihrem Liebhaber luftmanbelt. ein Liebhaber, der von einer folden Stunde feinen beffern Bebrauch zu machen weiß, bieß ichien mir eine Composition au fenn, welche bochftens die Phantafie eines Eraumenben magen und entschuldigen tonnte. Aber ber Eraum mar au foon gewesen, um ibn nicht fo oft ale moglich au erneuern. und auch ber Garten war mir jest lieber geworben, feitbem ibn meine Phantaffe mit fo reizenben Gestalten bevölfert batte. Einige unfreundliche Tage, die auf biefen Morgen folgten, verscheuchten mich von bem Kenster, aber ber erfte beitere Abend gog mich unwillfürlich dabin. Urtbeilen Sie von meinem Erstaunen, als mir nach furgem Suchen bas weiße Gewand meiner Unbefannten entgegenschimmerte. Gie mar es felbit. Sie war's wirklich. Ich batte nicht bloß geträumt.

"Die vorige Matrone war bei ihr, die einen kleinen Anaben führte; sie selbst aber ging in sich gekehrt und seitwarts. Alle Pläte wurden besucht, die ihr noch vom vorigen Male her durch ihren Begleiter merkwärdig waren. Besonders lange verweilte sie an dem Bassin, und ihr starr hingeheftetes Auge schien das geliebte Bild vergebens zu suchen.

"Satte mich diese hohe Schönheit das erstemal hingeriffen, so wirkte fie heute mit einer sanftern Gewalt auf mich, die nicht weniger ftart war. Ich hatte jest vollfommen Freiheit, bas himmlische Bild zu betrachten; bas Erstaunen bed erften

Unblide machte unvermertt einer füßen Empfindung Plat. Die Glorie um fie verschwindet, und ich sehe in ihr nichts mehr, als das schönfte aller Beiber, das meine Sinne in Gluth sett. In biefem Augenblid ift es beschloffen. Sie muß mein sepn.

"Indem ich bei mir selbst überlege, ob ich hinunter gehe und mich ihr nahere, oder, eh' ich dieses wage, erst Erkundigungen von ihr einziehe, öffnet sich eine kleine Pforte an der Klostermauer, und ein Carmelitermond tritt aus derselben. Auf das Geräusch, das er macht, verläßt die Dame ihren Plat, und ich sehe sie mit lebhaften Schritten auf ihn zugehen. Er zieht ein Papier aus dem Busen, wornach sie begierig hascht, und eine lebhafte Freude scheint in ihr Angesicht zu sliegen.

"In eben biefem Augenblick treibt mich mein gewöhnlicher Abendbefuch von bem Fenster. Ich vermeibe es forgfältig, weil ich teinem Andern biefe Eroberung gonne. Eine ganze Stunde muß ich in diefer peinlichen Ungeduld aushalten, bis es mir endlich gelingt, diese Ueberlästigen zu entfernen. Ich eile an mein Fenster zuruck, aber verschwunden ist Alles.

"Der Garten ist ganz leer, als ich hinuntergehe. Kein Fahrzeug mehr im Canal. Nirgends eine Spur von Mensichen. Ich weiß weder, aus welcher Gegend sie kam, noch wozhin sie gegangen ist. Indem ich, die Augen aller Orten herumgewandt, vor mich hinwandle, schimmert mir von fern etwas Weißes im Sand entgegen. Wie ich hinzutrete, ist es ein Papier in Form eines Briefs geschlagen. Was konnte es Anderes sepn, als der Brief, den der Carmeliter ihr überzbracht hatte. Glücklicher Fund! rief ich aus. Dieser Brief wird mir das ganze Geheimniß ausschließen; er wird mich zum Herrn ihres Schicksals machen.

"Der Brief mar mit einer Sphinr gesiegelt, ohne Ueber-

ab, weil ich mich auf bas Dechiffriren verstehe. Ich copire ihn geschwind, benn es war zu erwarten, daß sie ihn balb vermiffen und zurucklommen würde, ihn zu suchen. Fand sie ihn nicht mehr, so mußte ihr dieß ein Beweis sepn, daß der Garten von mehreren Menschen besucht wurde, und diese Entdeckung konnte sie leicht auf immer daraus verscheuchen. Was konnte meiner hoffnung Schlimmeres begegnen?

"Bas ich vermuthet hatte, geschah. Ich war mit meiner Copie kaum zu Ende, so erschien sie wieder mit ihrer vorigen Begleiterin, beibe angstlich suchend. Ich befestige den Brief an einem Schiefer, den ich vom Dache losmache, und lasse ihn an einem Ort herabfallen, an dem sie vorbei muß. Ihre schöne Freude, als sie ihn sindet, belohnt mich für meine Großmuth. Mit scharfem, prüsendem Blick, als wollte sie die unheilige Hand daran ausspähen, die ihn berührt haben konnte, musterte sie ihn von allen Seiten; aber die zusriedene Miene, mit der sie ihn einsteckte, bewies, daß sie ganz ohne Arges war. Sie ging, und ein zurückallender Blick ihres Auges nahm einen dankbaren Abschied von den Schutzstern des Gartens, die das Gebeimnis ihres Bergens so treu gebütet batten.

"Jest eilte ich, ben Brief zu entziffern. Ich versuchte es mit mehreren Sprachen; endlich gelang es mir mit ber englischen. Sein Inhalt war mir so merkwürdig, daß ich ihn auswendig behalten babe." —

3ch werde unterbrochen, ben Schluß ein andermal.

## Paron von form an den Grafen von Gonn. Achter Brief.

August.

Nein, liebster Freund. Sie thun bem guten Bionbello Unrecht. Gewiß, Sie hegen einen falfchen Verdacht. Ich gebe Ihnen alle Italiener Preis, aber biefer ist ehrlich.

Sie finden es sonderbar, daß ein Mensch von so glanzenden Talenten und einer so eremplarischen Aufführung sich zum Dienen herabsehe, wenn er nicht geheime Absichten dabei habe, und daraus ziehen Sie den Schuß, daß diese Absichten verbächtig sepen. Bie? Ift es denn so etwas Neues, daß ein Mensch von Kopf und Berdiensten sich einem Fürsten gefallig zu machen sucht, der es in der Gewalt hat, sein Glud zu machen? Ist es etwa entehrend, ihm zu dienen? Läßt Biondello nicht deutlich genug merten, daß seine Anhänglichseit an den Prinzen personlich sep? Er hat ihm ja gestanden, daß er eine Bitte an ihn auf dem Herzen habe. Diese Bitte wird uns ohne Zweisel das ganze Geheimniß erklären. Geheime Absichten mag er immer haben, aber können diese nicht unschuldig sepn?

Es befremdet Sie, daß dieser Biondello in den ersten Monaten, und das waren die, in denen Sie und Ihre Gegenswart noch schenkten, alle die großen Talente, die er jest an den Tag kommen lasse, verborgen gehalten und durch gar nichts die Ausmerksamkeit auf sich gezogen habe. Das ist wahr; aber wo hatte er damals die Gelegenheit gehabt, sich auszuzeichenen? Der Prinz bedurste seiner ja noch nicht, und seine übrigen Talente mußte der Zusall und entbecken.

Aber er hat und gang fürzlich einen Beweis feiner

Ergebenheit und Redlichfeit gegeben, der alle Ihre Zweifel zu Boden schlagen wird. Man beobachtet den Prinzen. Man sucht geheime Erkundigungen von seiner Lebendart, von seinen Betanntschaften und Berhältnissen einzuziehen. Ich weiß nicht, wer diese Reugierde hat. Aber hören Sie an.

Es ift bier in St. Georg ein offentliches Saus, wo Bionbello öftere aus: und eingebt; er mag ba etwas Liebes baben, ich weiß es nicht. Bor einigen Tagen ift er auch ba. er findet eine Gefellichaft beisammen, Abvocaten und Officianten ber Regierung, luftige Bruber und alte Befannte von ibm. Man verwundert fic, man ift erfreut, ibn wieder zu feben. Die alte Befanntichaft wird erneuert, Jeder ergablt feine Beichichte bis auf diefen Augenblid, Biondello foll auch bie feinige gum Beften geben. Er thut es in menia Borten. Dan municht ihm Glud zu feinem neuen Etabliffement; man bat von der glanzenden Lebensart des Pringen von \*\* fcon ergablen boren, von feiner Freigebigfeit gegen Leute befonders, die ein Gebeim= niß zu bewahren wiffen; feine Berbindung mit bem Carbinal A\*\*i ift weltbefannt, er liebt bas Spiel n. f. f. Bionbello ftust - man icherst mit ibm, bag er ben Bebeimnigvollen mache, man wiffe boch, daß er ber Gefchaftetrager bes Pringen von \*\*\* fev. Die beiden Advocaten nehmen ibn in bie Mitte; die Rlasche leert fich fleißig, man nothigt ibn gu trinten; er entschuldigt fich, weil er feinen Bein vertrage, trinkt aber boch, um fich jum Schein ju betrinten.

"Ja," sagte endlich der eine Advocat,, Biondello versteht sein Handwert, aber ausgelernt hat er noch nicht. Er ist nur ein Halber."

Bas fehlt mir noch? fragte Biondello.

"Er verfteht die Runft," fagte der Andere, "ein Gebeimnis"

dei sich zu behalten, aber die andere noch nicht, es mit Bortheil wieder los zu werden."

Sollte fich ein Raufer baju finden? fragte Biondello.

Die übrigen Gaste zogen sich hier aus dem Zimmer, er blieb Tete a Tete mit seinen beiben Leuten, die nun mit der Sprache herausgingen. Daß ich es kurz mache, er sollte ihnen über den Umgang des Prinzen mit dem Cardinal und seinem Reffen Ausschlüsse verschaffen, ihnen die Quelle angeben, woraus der Prinz Geld schöpfe, und ihnen die Briefe, die an den Grafen von D\*\* geschrieben würden, in die Hände spielen. Biondello beschied sie auf ein andermal, aber wer sie angestellt habe, konnte er nicht aus ihnen herausbringen. Nach den glänzenden Offerten, die ihm gethan wurden, zu schließen, mußte die Nachfrage von einem sehr reichen Manne berrühren.

Gestern Abend entdecte er meinem Herrn ben ganzen Borfall. Dieser war ansangs Willens, die Unterhändler kurz und gut beim Kopf nehmen zu lassen, aber Biondello machte Einwendungen. Auf freien Fuß wurde man sie doch wieder stellen mussen, und dann habe er seinen ganzen Eredit unter dieser Elasse, vielleicht sein Leben selbst in Gesahr geseht. Alle bieses Bolt hange unter sich zusammen, Alle stehen für Einen; er wolle lieber den hohen Rath in Benedig zum Feinde haben, als unter ihnen für einen Berräther verschrien werden. Er würde dem Prinzen auch nicht mehr nühlich senn können, wenn er das Bertrauen dieser Boltsclasse versoren hätte.

Wir haben hin und her gerathen, vom wem dieß wohl tommen mochte. Wer ift in Benedig, dem daran liegen tann, zu wisen, was mein herr einnimmt und ausgibt, was er mit dem Cardinal Arecki zu thun hat und was ich Ihnen

fcreibe? Sollte es gar noch ein Bermachtnif von bem Pringen von \*\*b\*\* fepn? Ober regt fich etwa ber Armenter wieber?

#### Baron von form an den Grafen von 1844. Reunter Brief.

August.

Der Pring schwimmt in Wonne und Liebe. Er hat feine Griechin wieder. Soren Sie, wie dieß zugegangen ift.

Ein Fremder, ber über Chiozza gefommen war und von ber ichonen Lage diefer Stadt am Golf viel zu erzählen wußte, machte den Prinzen neugierig, sie zu sehen. Gestern wurde dieß ausgeführt, und um allen Zwang und Aufwand zu vermeiden, sollte Niemand ihn begleiten, als Z\*\* und ich, nebst Biondello, und mein Herr wollte unbekannt bleiben. Wir fanden ein Fahrzeng, das eben dahin abging und mietheten und barauf ein. Die Gesellschaft war sehr gemischt, aber unbedeutend, und die Hinreise hatte nichts Merkwürdiges.

Chiozza ift auf eingerammten Pfählen gebaut, wie Benedig, und foll gegen vierzigtausend Einwohner zählen. Abel findet man wenig, aber bei jedem Eritte stößt man auf Fischer ober Matrosen. Wer eine Perrude und einen Mantel trägt, heißt ein Reicher; Muhe und Ueberschlag find das Zeichen eines Armen. Die Lage der Stadt ist scho, doch darf man Benedig nicht gesehen baben.

Wir verweilten uns nicht lange. Der Patron, der noch mehr Paffagiers hatte, mußte zeitig wieder in Benedig fepn, und den Prinzen feffelte nichts in Chiozza. Alles hatte feinen Plat icon im Schiffe genommen, als wir ankamen. Beil sich die Gesellichaft auf der Herfahrt so beschwerlich gemacht hatte, so nahmen wir dießmal ein Zimmer für und allein. Der Prinz erkundigte sich, wer noch mehr da sep. Ein Dominicaner, war die Antwort, und einige Damen, die retour nach Benedig gingen. Wein herr war nicht neugierig, sie zu sehen, und nahm sogleich sein-Zimmer ein.

Die Griedin mar ber Begenstand unfere Befprache auf ber Berfahrt gemefen, und fie mar es auch auf ber Rudfahrt. Der Dring wiederholte fich ibre Ericheinung in ber Rirche mit Reuer: Plane murben gemacht und verworfen: Die Reit perftrich, wie ein Angenblich; ebe wir es und verfaben, lag Benedig por und. Einige von den Vaffagiere fliegen aus, der Dominicaner mar unter biefen. Der Patron ging zu ben Damen, Die, wie mir jest erft erfuhren, nur burch ein bunnes Brett von und geschieden waren, und fragte fie, wo er anlegen follte. Auf der Infel Murano, mar bie Antwort, und bas Saus wurde genannt. - Infel Murano! rief ber Dring, und ein Schauer der Ahnung fdien durch feine Seele au fliegen. Eb' ich ihm antworten fonnte, fturate Biondello berein. "Biffen Sie auch, in welcher Gefellichaft wir reifen ?" - Der Bring fprang auf - "Sie ift bier! Sie felbst!" fuhr Bioudello fort. "36 fomme eben von ihrem Begleiter."

Der Prinz brang hinaus. Das Zimmer ward ihm zu enge, bie ganze Welt war' es ihm in biefem Augeublide gewesen. Tausend Empfindungen fturmten in ihm, seine Aniee zitterten, Rothe und Blaffe wechselten in seinem Gesichte Ich zitterte erwartungsvoll mit ihm. Ich kann Ihnen biefen Zustand nicht beschreiben.

In Murano ward angehalten. Der Pring fprang and Ufer. Sie tam. 3ch las im Geficht bes Pringen, bas fie's

mar. Ihr Unblid ließ mir teinen 2meifel übrig. Gine iconere Beftalt bab' ich nie gefeben; alle Befdreibungen bes Bringen maren unter ibr geblieben. Gine glubende Rothe übergog ibr Beficht, als fie ben Dringen anfichtig murbe. Sie batte unfer ganges Befprach horen muffen, fie tonnte auch nicht zweifeln, baf fie ber Begenstand besfelben gemefen fen. Dit einem bedeutenden Blide fab fie ihre Begleiterin an, ale wollte fie fagen, bas ift er! und mit Berwirrung folug fie ihre Mugen nieber. Ein fcmales Brett marb vom Schiffe an bas Ufer gelegt, über welches fie zu geben batte. Sie foien angflich es zu betreten - aber weniger, wie mir vortam, weil fie auszugleiten fürchtete, als weil fie es obne frembe Sulfe nicht fonnte, und ber Bring icon ben Arm ausstrecte, ibr beigufteben. Die Noth flegte über bie Bebenflichfeit. Gie nabm feine Sand an, und war am Ufer. Die beftige Gemuthebewegung, in der der Pring mar, machte ihn unhöflich; die andere Dame, die auf den nämlichen Dienft martete, vergaß er - mas batte er in diefem Augenblick nicht vergeffen? 3ch ermies ibr endlich biefen Dienft, und bief brachte mich um bas Boriviel einer Unterrebung, Die fich amiichen meinem herrn und ber Dame angefangen batte.

Er hielt noch immer ihre hand in der feinigen - aus Berftreuung, dente ich, und ohne daß er es felbft wufte.

"Es ift nicht bas erfte Mal, Signora, baß — — baß — —" Er tonnte es nicht berausfagen.

""36 follte mich erinnern,"" lifpelte fie-

"In der \*\*\*Rirche," fagte er -

.... In ber \*\*\*Rirche mar es,"" fagte fie -

"Und fonnte ich mir beute vermuthen — Ihnen fo nabe —"

hier zog fie ihre hand leife aus der feinigen — Er verwirrte fich augenscheinlich. Biondello, der indeg mit dem Bedienten gesprochen hatte, tam ihm zu hulfe.

Signor, fing er an, die Damen haben Sanften hierher bestellt. Aber wir find fruher gurudgelommen, ale fie fich's vermutheten. Es ist hier ein Garten in der Nahe, wo Sie so lange eintreten tonnen, um dem Gedrange auszuweichen.

Der Vorschlag ward angenommen, und Sie können denten, mit welcher Bereitwilligkeit des Prinzen. Man blieb in dem Garten, bis es Abend wurde. Es gelang uns, 3\*\*\* und mir, die Matrone zu beschäftigen, daß der Prinz sich mit der jungen Dame ungestört unterhalten konnte. Daß er diese Augenblicke gut zu benußen gewußt habe, können Sie daraus abnehmen, daß er die Erlaubniß empfangen hat, sie zu beschichen. Eben jest, da ich Ihnen schreibe, ist er dort. Wenn er zurücksommt, werde ich mehr erfahren.

Gestern, als wir nach hause kamen, fanden wir endlich auch die erwarteten Bechsel von unserm hofe, aber von einem Briefe begleitet, der meinen herrn sehr in Flammen setze. Man ruft ihn zuruck und in einem Tone, wie er ihn gar nicht gewohnt ist. Er hat sogleich in einem ähnlichen geantwortet und wird bleiben. Die Bechsel sind eben hinzeichend, um die Zinsen von dem Capitale zu bezahlen, das er schuldig ist. Einer Antwort von seiner Schwester sehen wir mit Verlangen entgegen.

### Baron von Jun an den Grafen von G\*\*\*. Sebuter Brief.

September.

Der Pring ift mit feinem Sofe gerfallen, alle unfere Reffourcen von baber abgefchnitten.

Die sechs Wochen, nach deren Verfluß mein herr ben Marchese bezahlen sollte, waren schon um einige Tage versstrichen, und noch keine Wechsel, weder von seinem Cousin, von dem er aus neue und aufs dringendste Vorschuß verlangt hatte, noch von seiner Schwester. Sie können wohl deuken, daß Civitella nicht mahnte; ein desto treueres Gedachtuiß aber hatte der Prinz. Gestern Mittag endlich kam eine Antwort vom regierenden Sose.

Wir hatten furz vorher einen neuen Contract, unsers hotels wegen, abgeschloffen, und der Prinz hatte sein langeres Bleiben schon öffentlich declarirt. Ohne ein Wort zu sagen, gab mein herr mir den Brief. Seine Augen funkelten, ich las den Inhalt schon auf seiner Stirn.

Können Sie sich vorstellen, lieber Die Man ist in \*\*\*
von allen hiesigen Verhältnissen meines herrn unterrichtet, und die Verleumdung hat ein abscheuliches Gewebe von Lügen daraus gesponnen. "Man habe mißfällig vernommen," heißt es unter Anderm, "daß der Prinz seit einiger Zeit angesangen habe, seinen vorigen Charaster zu verläugnen und ein Vetragen anzunehmen, das seiner bisherigen lobenswürdigen Art zu denken ganz entgegengesett sep. Man wisse, daß er sich dem Frauenzimmer und dem Spiele aufs ausschweisenbste ergebe, sich in Schulden sturze, Vissonnars und Geisterbannern sein Ohr leihe.

mit tatholischen Pralaten in verbächtigen Berhaltniffen stehe, und einen hofstaat führe, der seinen Rang sowohl als seine Einkunfte überschreite. Es heiße sogar, daß er im Begriff stehe, dieses höchst anstößige Betragen durch eine Apostasie zur römischen Kirche volltommen zu machen. Um sich von der lettern Beschuldigung zu reinigen, erwarte man von ihm eine ungesäumte Jurucklunft. Ein Banklier in Benedig, dem er den Etat seiner Schulden übergeben solle, habe Anweifung, sogleich nach seiner Abreise seine Gläubiger zu befriedigen, denn unter diesen Umständen sinde man nicht für gut, das Geld in seine Hande zu geben."

Was für Beschulbigungen und in welchem Tone! Ich nahm den Brief, durchlas ihn noch einmal, ich wollte etwas darin aufsuchen, das ihn milbern konnte; ich fand nichts, es war mir ganz unbegreiflich.

3\*\*\* erinnerte mich jest an die geheime Nachfrage, die vor einiger Zeit an Biondello ergangen war. Die Zeit, der Inhalt, alle Umstände kamen überein. Wir hatten sie fälschlich dem Armenier zugeschrieden. Jest war's am Tage, von wem sie herrührte. Apostasse! — Aber wessen Interesse kannes fevn, meinen Herrn so abscheulich und so platt zu verzleumden? Ich fürchte, es ist ein Stücken von dem Prinzen von \*\*\*b\*\*, der es durchsehen will, unsern Herrn aus Benedig zu entsernen.

Diefer schwieg noch immer, die Augen starr vor sich hingeworfen. Sein Stillschweigen angstigte mich. Ich warf mich zu
feinen Füßen. Um Gotteswillen, gnabigster Prinz, rief ich aus,
beschließen Sie nichts Gewaltsames! Sie sollen, Sie werden
die vollständigste Genugthuung haben. Ueberlassen Sie mir
biese Sache! Senden Sie mich hin! Es ist unter Ihrer
Burde, sich gegen solche Beschulbigungen zu verantworten, aber

mir erlauben Sie, es gu thun. Der Berleumder muß ge: nannt und bem \*\*\* bie Augen geöffnet werden.

In biefer Lage fand und Civitella, der sich mit Erstaunen nach der Ursache unserer Bestürzung erkundigte. 3\*\*\* und ich schwiegen. Der Prinz aber, der zwischen ihm und und schon lange keinen Unterschied mehr zu machen gewohnt ist, auch noch in zu heftiger Wallung war, um in diesem Augenblick der Klugheit Gehör zu geben, befahl und, ihm den Brief mitzutheilen. Ich wollte zögern, aber der Prinz rist ihn mir aus der hand und gab ihn selbst dem Marchese.

"Ich bin Ihr Schuldner, herr Marchefe," fing ber Pring an, nachdem dieser den Brief mit Erstaunen durchlesen hatte, "aber lassen Sie sich bas keine Unruhe machen. Geben Sie mir nur noch zwanzig Tage Frist, und Sie sollen befriedigt werden."

" Onabigfter Pring, " rief Civitella heftig bewegt, "verbien' ich biefes?"

"Sie haben mich nicht bringen wollen, ich erkenne Ihre Delicatesse und banke Ihnen. In zwanzig Lagen, wie gefagt, follen Sie völlig befriedigt werben."

"Bas ift bas?" fragte Civitella mich mit Beffurgung. "Bie hangt bieg jusammen? Ich faft es nicht."

Bir erflatten ibm, was wir wußten. Er tam außer fic. Der Pring, fagte er, muffe auf Genugthuung bringen, bie Beleidigung fev unerhort. Unterbeffen beschwöre er ihn, fich feines gangen Bermögens und Credits unumschrankt zu bebienen.

Der Marchese hatte und verlaffen und ber Pring noch immer tein Bort gesprochen. Er ging mit starten Schritten im Zimmer auf und nieder, etwas Außerordentliches arbeitete in ihm. Endlich stand er fill und murmelte vor fich zwifchen ben Bahnen. "Bunfchen Sie fich Glud" - fagte er - "Um neun Uhr ift er gestorben."

Bir faben ihn erfcproden an.

"Bunfchen Sie fich Glud," fuhr er fort; "Glud — Ich foll mir Glud munichen — Sagte er nicht fo? Bas wollte er bamit fagen?"

Wie tommen Sie jest darauf? rief ich. Was foll bas bier?

"Ich habe damals nicht verstanden, was der Mensch wollte. Jest verstehe ich ihn — D es ift unerträglich hart, einen herrn über sich haben!"

Mein theuerfter Pring!

"Der es und fühlen laffen tann! - Sa! Es muß fuß fevn!,,

Er hielt wieder inne. Seine Miene erschredte mich. 3ch batte fie nie an ibm gesehen.

"Der elendeste unter bem Bolle," fing er wieder an, "oder der nachste Pring am Throne! Das ist gang basselbe. Es gibt nur einen Unterschied unter den Menschen — Geborden und herrschen!"

Er fab noch einmal in ben Brief.

"Sie haben ben Menichen gefehen," fuhr er fort, "ber sich untersteben barf, mir bieses ju schreiben. Burben Sie ihn auf ber Straße grußen, wenn ihn bas Schickfal nicht ju Ihrem herrn gemacht hatte? Bei Gott! Es ist etwas Großes um eine Krone!"

In biefem Cone ging es weiter, und es fielen Reben, die ich teinem Briefe anvertrauen darf. Aber bei biefer Gelegenheit entbedte mir ber Pring einen Umftand, ber mich in nicht gerins ges Erstaunen und Schreden feste und ber die gefährlichsten

Folgen haben tann. Ueber bie Familienverhaltniffe am \*\*\*\* Sofe find wir biober in einem großen Irrthum gewefen.

Der Pring beantwortete ben Brief auf der Stelle, fo fehr ich mich auch bagegenfehte, und die Art, wie er es gethan hat, last teine gutliche Beilegung mehr hoffen.

Sie werden nun auch begierig fenn, liebster D\*\*\*, von der Griechin endlich etwas Pofitives zu erfahren; aber eben dieß ift es, worüber ich Ihnen noch immer teinen befriedigenden Aufschluß geben tann. Aus dem Prinzen ift nichts berausaubringen, weil er in bas Gebeimnis gezogen ift, und fich, wie ich vermutbe, bat verpflichten muffen, es zu bemabren. Daß fie aber bie Griechin nicht ift, für die wir fie bielten, ift beraus. Sie ift eine Deutsche und von der ebelften Abfunft. Ein gewiffes Gerucht, dem ich auf die Spur gefommen bin, gibt ihr eine febr bobe Mutter und macht fie zu der Krucht einer unaludliden Liebe, movon in Europa viel gesprochen worden ift. Beimliche Rachstellungen von machtiger Sand haben fie, laut biefer Sage, gezwungen, in Benedig Sous ju fuchen, und eben biefe find auch bie Urfache ihrer Werborgenheit, bie es bem Prinzen unmöglich gemacht bat, ihren Aufenthalt zu erforschen. Die Ehrerbietung, womit ber Dring von ibr fpricht, und gewife Rudfichten, die er gegen fie beobachtet, icheinen biefer Bermutbung Rraft ju geben.

Er ist mit einer fürchterlichen Leibenschaft an sie gebunden, die mit jedem Tage wächet. In der ersten Zeit wurden die Besuche sparsam zugestanden; doch schon in der zweiten Boche verfürzte man die Trennungen, und jeht vergeht kein Tag, wo der Prinz nicht dort wäre. Sanze Abende verschwinden, ohne daß wir ihn zu Gesicht bekommen; und ist er auch nicht in ihrer Gesellschaft, so ist sie es doch allein, was ihn beschäftigt. Sein ganzes Wesen schem seine eine

Eraumenber umber, und nichts von Allem, was ihn fonkt intereffirt hatte, tann ihm jest nur eine finchtige Aufmertsfamteit abgewinnen.

Wohin wird das noch kommen, liebster Freund? Ich gittere für die Julunft. Der Bruch mit seinem hofe hat meinen herrn in eine erniedrigende Abhängigkeit von einem einzigen Menschen, von dem Marchese Civitella, gesett. Dieser ist jest herr unserer Geheimniffe, unsere ganzen Schicklals. Wird er immer so ebel denken, als er sich und jeso noch zeigt? Wird bieses gute Vernehmen auf die Dauer bestehen, und ist es wohlgethan, einem Menschen, auch dem vortrefflichsten, so viel Wicktsteit und Wacht einzuräumen?

An bie Schwester bes Prinzen ift ein neuer Brief abgegangen. Den Erfolg hoffe ich Ihnen in meinem nachsten Briefe melden zu können.

# Der Graf von O\*\*\* zur fortsehung.

Aber diefer nächste Brief blieb aus. Drei ganze Monate vergingen, ehe ich Nachrichten aus Benedig erhielt — eine Unterbrechung, beren Ursache sich in der Folge nur zu fehr auf- flärte. Alle Briefe meines Freundes an mich waren zurückbehalten und unterdrückt worden. Man urtheile von meiner Bestürzung, als ich endlich im December dieses Jahres solzgendes Schreiben erhielt, das bloß ein glücklicher Jusall (weil Biondello, der es zu bestellen hatte, plößlich krank wurde) in meine Hände brachte.

"Sie fdreiben nicht, Sie antworten nicht. Rommen "Sie — o tommen Sie auf Flügeln ber Freundschaft!

"Unfere hoffnung ift babin! Lefen Gie biefen Ginichlus. "Alle unfere hoffnung ift babin!

"Die Bunde des Marchefe foll tobtlich fenn. Der "Cardinal brütet Rache, und seine Meuchelmorder suchen "ben Prinzen. Mein herr! — o mein ungludlicher herr! "— Ift es dahin gekommen? Unwürdiges, entsetzliches "Schickfal! Wie Nichtswürdige muffen wir und vor "Mördern und Glaubigern verbergen.

"Ich schreibe Ihnen aus dem \*\*\*Rloster, wo der Pring "eine Zuflucht gefunden hat. Gen ruht er auf einem "harten Lager neben mir und schläft — ach! den Schlums- "mer der tödtlichsten Erschöpfung, der ihn nur zu neuem "Gefühle seiner Leiden stärfen wird. Die zehn Tage, "daß sie trant war, tam tein Schlaf in seine Augen. "Ich war bei der Leichenöffnung. Man fand Spuren "von Vergiftung. Deute wird man sie begraben.

"Ach, liebster D\*\*\*, mein herz ist zerriffen. Ich habe "einen Auftritt erlebt, ber nie aus meinem Gedächtniß "verlöschen wird. Ich ftand vor ihrem Sterbebette. Wie "eine heilige schied sie dahin, und ihre lette sterbende "Beredsamkeit erschöpfte sich, ihren Geliebten auf den "Weg zu leiten, den sie zum himmel wandelte — Alle "unsere Standhaftigkeit war erschüttert, der Prinz allein "stand sest, und ob er gleich ihren Eod dreisach mit "erlitt, so behielt er doch Starke des Geistes genug, der "frommen Schwärmerin ihre lette Bitte zu verweigern." In diesem Briefe lag folgender Einschluß:

# An den Dringen von \*\*\*.

Bon feiner Schwester. "Die allein feligmachende Kirche, die an dem Prinzen von was weine so glanzende Eroberung gemacht hat, wird es ihm and

"nicht an Mitteln fehlen laffen, die Lebensart fortzusehen, "ber fie biefe Eroberung verdantt. Ich habe Thranen und "Gebet für einen Berirrten, aber teine Bohlthaten mehr "für einen Unwürdigen!

henriette \*\*\*."

Ich nahm fogleich Post, reiste Tag und Nacht, und in ber britten Woche war ich in Benedig. Meine Eilfertigkeit nühte mir nichts mehr. Ich war gekommen, einem Ungludlichen Trost und Hilfe zu bringen; ich fand einen Glücklichen, ber meines schwachen Beistandes nicht mehr benöthigt war. F\*\*\* lag trant und war nicht zu sprechen, als ich anlangte; folgendes Billet überbrachte man mir von seiner Hand:

"Reisen Sie zurud, liebster D\*\*\*, wo fie hergekommen sind. Der Prinz bedarf Ihrer nicht mehr, auch nicht meiner. Seine Schulden sind bezahlt, der Cardinal verföhnt, der Marchese wieder hergestellt. Erinnern Sie sich des Armeniers, der uns voriges Jahr so zu verwirren wußte? In seinen Armen sinden Sie den Prinzen, der seit fünf Tagen — bie erste Meffe borte."

3ch brangte mich nichtsbestoweniger jum Prinzen, ward aber abgewiesen. An bem Bette meines Freundes erfuhr ich endlich die unerhörte Geschichte.

Ende bes erften Banbes.

# Philosophische Briefe.

# Borerinnerung.

Die Bermunft hat ihre Epochen, ihre Schieffale, wie bad Herz, aber ihre Sofchichte wird weit seltener behandelt. Man schient sich damit zu bezuigen, die Leidenschaften in ihren Erremen, Berirrungen und Folgen zu entwickeln, ohne Rücksicht zu nehmen, wie genau sie mit dem Sedantenspleme des Individuumd zusammendangen. Die allgemeine Burzel der morakschen Berschlimmerung ist eine einseitige und schwankende Philosophie, um so gefährlicher, weil sie die umnebelte Vernunft durch einen Schein von Rechtmissigkeit, Wahrheit und Arberzeugung blendet; und eben deswegen von dem eingedornen sittlichen Sesuhet weniger in Schranken gehalten wird. Ein erleuchteter Verstand hingegen verebett auch die Sessinnungen — bet Kopf muß das Herz bilden.

In einer Epoche, wie die jetige, wo Erleichterung und Ausbreitung der Lecture ben bentenben Eheif des Publicums so erstaunlich vergrößert, wo die glückliche Resignation der Unwissenheit einer halben Aufflärung Plat zu machen aufängt, und nur Wenige mehr da steben bleiben wollten, wo der Zusall

der Seburt sie hingeworfen, scheint es nicht so ganz unwichtig zu sepn, auf gewisse Perioden der erwachenden und fortsschreitenden Bernunft ausmerksam zu machen, gewisse Wahrsheiten und Irrthümer zu berichtigen, welche sich an die Moralität anschließen und eine Quelle von Glückseligkeit und Clend sepn können, und wenigstens die verborgenen Alippen zu zeigen, an denen die stolze Vernunft schon gescheitert hat. Wir gelangen nur selten anders, als durch Extreme, zur Wahrheit wir müssen den Irrthum und oft den Unsinn zuvor erschöpfen, ehe wir und zu dem schonen Ziele der ruhigen Weisheit hinaufarbeiten.

Einige Freunde, von gleicher Barme für die Wahrheit und die sittliche Schönheit beseelt, welche sich auf ganz versichiedenen Wegen in derselben Ueberzeugung vereinigt haben, und nun mit ruhigerm Blide die zurückgelegte Bahn überschauen, haben sich zu dem Entwurfe verbunden, einige Revolutionen und Epochen des Dentens, einige Ausschweisfungen der grübelnden Vernunft in dem Gemalde zweier Jünglinge von ungleichen Charafteren zu entwickeln und in Form eines Brieswechsels der Welt vorzulegen. Folgende Briese sind der Ansang dieses Versuches.

Meinungen, welche in diesen Briefen vorgetragen werben, tonnen auch also nur beziehungsweise wahr oder falsch sepn, gerade so, wie sich die Welt in dieser Seele, und teiner anbern, spiegelt. Die Fortsehung des Briefwechsels wird es ausweisen, wie diese einseitigen, oft überspannten, oft widersprechenden Behauptungen endlich in eine allgemeine, geläuterte und festgegründete Wahrheit sich auflösen.

Stepticismus und Freibenkerei find die Fieberparorpsmen bes menschlichen Geistes, und muffen durch eben die unnaturliche Erschütterung, die fie in gut organisirten Seelen verursachen, zulent die Gefundheit befestigen helfen. Je blendenber, je verführender der Irrthum, desto mehr Triumph für die Wahrheit; je qualender der Zweifel, desto größer die Aufforderung zu Ueberzeugung und fester Gewisheit. Aber diese Zweifel, diese Irrthumer vorzutragen, war nothwendig; die Kenntnis der Krantheit mußte der Heilung vorangehen. Die Wahrheit verliert nichts, wenn ein heftiger Jüngling sie versehlt, eben so wenig als die Tugend und die Religion, wenn ein Lasterhafter sie verläugnet.

Dieß mußte vorausgefest werden, um den Gesichtspunkt anzugeben, aus welchem wir den folgenden Briefwechfel gelefen und beurtheilt munichen.

### Julius an Naphael.

Im Detober.

Du bift fort, Raphael — und die schone Ratur geht unter, die Blatter fallen gelb von den Baumen, ein trüber herbstnebel liegt, wie ein Bahrtuch, über dem ausgestorbenen Gefilde. Einsam durchirre ich die melancholische Gegend, rufe laut deinen Namen aus, und zurne, daß mein Raphael mir nicht antwortet.

Ich hatte beine letten Umarmungen überstanden. Das traurige Rauschen des Wagens, ber bich von hinnen führte, war endlich in meinem Ohre verstummt. Ich Gludlicher hatte schon einen wohlthätigen hügel von Erbe über den Freuden der Bergangenheit aufgehäuft, und jest stehest du, gleich deinem abgeschiedenen Geiste, von neuem in diesen Gegenden auf und

melbest dich mir auf jedem Lieblingsplat unferer Spaziergange wieder. Diefen Felsen habe ich an deiner Seite erstiegen, an deiner Seite diese unermestiche Perspective durchwandert. Im schwarzen Heiligthume dieser Buchen ersannen wir zuerst das tühne Ideal unserer Freundschaft. Hier war's, wo wir den Stammbaum der Geister zum erstenmal auseinander rollten, und Julius einen so nahen Verwandten in Naphael fand. Hier ist keine Quelle, kein Sobusch, kein Hügel, wo nicht irgend eine Erinnerung entstohener Seligkeit auf meine Auhe zielte. Alles, Alles hat sich gegen meine Genesung verschworen. Wohin ich nur trete, wiederhole ich den bangen Auftritt unserer Treunung.

Bas haft du aus mir gemacht, Raphael? Bas ift feit turzem aus mir geworden! Gefährlicher großer Mensch! daß ich bich niemals gekannt hatte, ober niemals verloren! Eile zurud, auf den Flügeln der Liebe, tomm' wieder, oder beine zarte Pflanzung ist dahin. Konntest du mit deiner fanften Seele es wagen, dein angefangenes Bert zu verlaffen, noch so ferne von seiner Bollendung? Die Grundpfeiler deiner stolzen Beisheit wanten in meinem Gehirne und herzen, alle die prächtigen Palaste, die du bautest, stürzen ein, und der erbrückte Burm wälzt sich wimmernd unter den Ruinen.

Selige parabiesische Beit, ba ich noch mit verbundenen Mu: gen burch das Leben taumelte, wie ein Trunsener — da all mein Furwis und alle meine Wünsche an den Gränzen meines väterlichen Horizonts wieder umtehrten — da mich ein heiterer Sonnenuntevzang nichts Höheres ahnen ließ, als einen schönen morgenden Tag — da wich nar eine politische Beitung an die Welt, nur die Leichenglode an die Ewigleit, nur Gespenztermährchen an eine Recheuschaft nach dem Tode erinnerten, da ich noch vor einem Teufel bebte mid desse herzlicher an der Sottheit hing. Ich empfand und war glücklich. Raphael hat

mich benten gelehrt, und ich bin auf bem Wege, meine Erichaffung zu beweinen.

Ericaffung? - Rein, bas ift ia nur ein Rlang obne Sinn, den meine Bernunft nicht gestatten barf. Es aab eine Beit, wo ich von nichte mußte, wo von mir niemand mußte, alfo fagt man, ich war nicht. Jene Beit ift nicht mehr, alfo faat man, das ich erschaffen fev. Aber auch von ben Millionen, die vor Jahrbunberten da waren, weiß man nun nichts mehr, und boch fagt man, fie find. Worauf grunden wir bas Recht, ben Anfang ju beigben und bas Ende ju verneinen? Das Aufhören bentenber Befen, behauptet man, wiberfpricht ber nnendlichen Gute. Entstand benn biefe unenbliche Gute erft mit ber Schöpfung ber Belt? - Benn es eine Deriobe gegeben bat, mo noch feine Beifter maren, fo war die unenb= liche Gute ia eine gange porbergebenbe Emigleit unwirtfam? Menn bad Gebande ber Belt eine Boltommenbeit bed Goopfere ift, fo fehlte ihm ja eine Bolltommenbeit vor Erichaffung ber Belt? Aber eine folde Voraussebung widerspricht ber Ibee bes vollendeten Gottes, alfo mar teine Gobrfung -Do bin ich bingerathen, mein Manbael? - Schrecklicher Irrgang meiner Schluffe! Ich gebe ben Schopfer auf, fobalb ich an einen Gott glaube. Wozu brauche ich einen Gott, wenn ich ohne ben Schöpfer ausreiche?

Du hast mir ben Glauben gestohlen, ber mir Frieden gab. Du hast mich verachten gelehrt, wo ich anbetete. Tausend Dinge waren mir so ehrwürdig, ehe deine traurige Beisheit sie mir entsleidete. Ich sah eine Boltsmenge nach der Kirche strömen, ich hörte ihre begeisterte Andacht zu einem brüderlichen Gebete sich vereinigen — zweimal stand ich vor dem Bette des Todes, sah zweimal — mächtiges Bunderwert der Religion! — die hoffnung des himmels über die Schrechise

ber Bernichtung siegen und ben friften Lichtstrabl ber Freude im gebrochenen Auge bes Sterbenben fich entgunden.

Söttlich, ja göttlich muß die Lebre fenn, rief ich aus, die Die Beften unter den Meuschen bekennen, die so mächtig siegt und so wunderbar tröstet. Deine kalte Beisheit löschte meine Begeisterung. Eben so Biele, sagtest du mir, brangten sich einst um die Irmenfäule und zu Jupiters Tempel, eben so Wiele haben eben so freudig, ihrem Brama zu Ehren, den Holzstoß bestiegen. Was du am Heidenthume so abscheulich findest, soll das die Göttlichkeit deiner Lehre beweisen?

Glaube Niemand, als beiner eigenen Bernunft, fagteft bu weiter. Es gibt nichts Beiliges, als bie Babrbeit. Das bie Bernunft ertennt, ift die Babrheit. 3ch habe dir gehorcht, babe alle Meinungen aufgeopfert, babe, gleich jenem verzwei: felten Eroberer, alle meine Schiffe in Brand gestect, da ich an biefer Infel landete, und alle Soffnung gur Rudfebr vernichtet. Ich tann mich nie mehr mit einer Meinung verfohnen, die ich einmal belachte. Meine Bernunft ift mir jest Mlles, meine einzige Gemabrleiftung für Gottbeit, Tugend, Unfterblichfeit. Webe mir von nun an, wenn ich biefem eingigen Burgen auf einem Biberfpruche begegne! wenn meine Achtung vor ihren Schluffen fintt! wenn ein gerriffener Raben in meinem Gehirne ihren Bang verrückt! - Meine Gludfeligfeit ift von jest an bem barmonischen Tacte meines Senforiums anvertraut. Bebe mir, wenn die Saiten biefes Inftrumente in den bebentlichen Derioden meines Lebens falfc angeben - wenn meine Ueberzeugungen mit meinem Aberschlage wanten!

#### Julius an Maphael.

Deine Lebre bat meinem Stolze gefdmeidelt. 3d mar ein Befangener. Du baft mich berandgeführt an ben Lag: bas goldene Licht und die unermefliche Kreie baben meine Augen entzudt. Borbin genügte mir an bem beideibenen Rubme. ein guter Sohn meines Saufes, ein Freund meiner Freunde, ein nublides Glied ber Gefellicaft ju beigen: bu baft mich in einen Burger bes Universums verwandelt. Deine Bunfche batten noch teinen Gingriff in die Rechte ber Großen getban. 3d bulbete biefe Gludlichen, weil Bettler mich bulbeten. 3d errothete nicht, einen Theil bes Menichengeichlechtes gu beneiden, weil noch ein größerer übrig war, ben ich betlagen mußte. Jest etfubr ich jum erftenmale, bas meine Unfpruche auf Benuß fo vollwichtig maren, ale bie meiner übrigen Bruber. Jest fab ich ein, bag eine Schicht über diefer Atmofpbare ich gerade fo viel und fo menia gelte, ale bie Beberricher der Erbe. Raphael ichnitt alle Banbe ber Uebereintunft und ber Meinung entzwei. 3ch fublte mich gang frei - benn Die Bernunft, fagte mir Raphael, ift die einzige Monarchie in der Beifterwelt, ich trug meinen Raifertbron in meinem Bebirne. Alle Dinge, im Simmel und auf Erden, baben feinen Werth, feine Schabung, ale fo viel meine Bernunft ibnen augestebt. Die gange Schöpfung ift mein, benn ich befibe eine unwiderfprechliche Bollmacht, fie gang zu genießen. Alle Beifter - eine Stufe tiefer unter bem vollfommenften Beifte - find meine Mitbruder, weil wir alle einer Regel geborden, einem Oberberrn bulbigen.

Wie erhaben und prachtig flingt biefe Berfundigung! Belcher Borrath für meinen Durft nach Erfenntnis! aber — ungludfeliger Biderfpruch ber natur! — biefer freie emporftrebende Geist ist in das starre unwandelbare Uhrwert eines sterblichen Körpers gestochten, mit seinen kleinen Bedürsuissen vermengt, seinen kleinen Schickalen angejocht — bieser Gott ist in eine Welt von Würmern verwiesen. Der ungeheure Raum der Natur ist seiner Thätigkeit ausgethan, aber er darf nur nicht zwei Ideen zugleich denken. Seine Ausen tragen ihn bis zu dem Sonnenziele der Gottheit, aber er selbst muß erst träge und mühlam durch die Elemente der Zeit ihm entgegenkriechen. Einen Genuß zu erschöpfen, muß er jeden andern verloren geben; zwei unumschränkte Begierden sind seinem kleinen Herzen zu groß. Jede neu erwordene Freude kostet ihn die Summe aller vorigen. Der jestige Augenblick ist das Grabmal aller vergangenen. Eine Schäferstunde der Liebe ist ein aussessener Aberschlag in der Freundschaft.

Wohin ich nur sehe, Raphael, wie beschrankt ist der Mensch! Wie groß der Abstand zwischen feinen Ansprüchen und ihrer Erfüllung! — D, beneide ihm doch den wohlthätigen Schlaf! Bede ihn nicht! Er war so gludlich, bis er anfing zu fragen, wohin er gehen muffe, und woher er gesommen sey. Die Bernunftisteine Facel in einem Kerter. Der Gefangene wußte nichts von dem Lichte, aber ein Traum der Freiheit schien über ihm, wie ein Blig in der Nacht, der sie finsterer zurückläßt. Unsere Philosophie ist die unglückselige Neugier des Dedipus, der nicht nachließ zu forschen, bis das entsehliche Orakel sich auslöste:

"Möchteft du nimmer erfahren, wer bu bift!"

Erfest mir beine Beisheit, was fie mir genommen hat? Benn bu feinen Schluffel jum himmel hattest, warum mußtest bu mich ber Erbe entführen? Benn bu voraus wußtest, daß der Beg zu der Beisheit durch den schredlichen Abgrund ber Zweifel führt, warum wagtest du die ruhige Unschuld beines Julius auf diesen bedenklichen Burf?

— Wenn an das Gute, Das ich zu thun vermeine, allzu nah Bas gar zu Schlimmes grangt, so thu' ich lieber Das Gute nicht —

. Du haft eine hutte niebergeriffen, die bewohnt war und einen prachtigen tobten Valaft auf die Stelle gegrundet.

Raphael, ich forbre meine Seele von bir. Ich bin nicht gludlich. Mein Muth ist bahin. Ich verzweifle an meinen eigenen Kräften. Schreibe mir balb! Nur beine heilenbe hand tann Balfam in meine brennenbe Wunde gießen.

# Naphael an Inlins.

Ein Slud, wie das unfrige, Julius, ohne Unterbrechung, ware zu viel für ein menschliches Loos. Mich verfolgte schon oft dieser Gedante im vollen Genusse unserer Freundschaft. Was damals meine Seligseit verditterte, war heilsame Vorbereitung, mir meinen jesigen Justand zu erleichtern. Abgebärtet in der strengen Schule der Resignation, bin ich noch empfänglicher für den Trost, in unserer Trennung ein leichtes Opfer zu sehen, um die Freuden der künftigen Vereinigung dem Schickslad abzuverdienen. Du wustest die jest noch nicht, was Entbehrung sep. Du leidest zum erstenmale.

Und boch ift's vielleicht Bohlthat fur bich, bas ich gerade jest von beiner Seite geriffen bin. Du haft eine Krantheit zu überstehen, von der du nur allein burch dich selbst genesen kannst, um vor jedem Rückfalle sicher zu fenn. Je verlaffener du bich fühlst, besto mehr wirst du alle heiltrafte in dir selbst ausbieten: je weniger augenblickliche Linderung du von

taufchenden Palliativen empfängft, defto ficherer wird es dir gelingen, bas Uebel aus bem Grunde ju beben.

Daß ich aus beinem sußen Traum bich erwedt habe, reut mich noch nicht, wenn gleich bein jeßiger Zustand peinlich ist. Ich habe nichts gethan, als eine Krisis beschleunigt, die solchen Seelen, wie die deinige, früher oder später unausbleiblich bevorsteht, und bei der Alles darauf ankommt, in welcher Periode des Lebens sie ausgehalten wird. Es gibt Lagen, in denen es schredlich ist, an Wahrheit und Tugend zu verzweiseln. Wehe dem, der im Sturme der Leidenschaft noch mit den Spikssindigkeiten einer klügelnden Vernunft zu kämpfen hat. Was dieß heiße, habe ich in seinem ganzen Umfange empfunden, und dich vor einem solchen Schickal zu bewahren, blieb mir nichts übrig, als diese unvermeibliche Seuche durch Einimpfung unschäblich zu machen.

Und welchen gunftigern Beitvunkt konnte ich bazu mablen, mein Juliud? In voller Jugendfraft ftanbft bu vor mir, Rorver und Beift in ber herrlichften Bluthe, burch feine Sorgen gebrudt, burch feine Leibenschaft gefesselt, frei und ftart, den großen Rampf zu befteben, movon die erhabene Rube der Ueberzeugung der Preis ift. Wahrheit und Irrthum waren noch nicht in bein Intereffe verwebt. Benuffe und beine Tugenden maren unabhangig von beiben. Du bedurfteft feine Schrechilder, bich von niebrigen Ausfdweifungen gurudgureißen. Gefühl für eblere Kreuden batte fie bir verefelt. Du warft gut aus Inftinft, aus unentweihter fittlicher Grazie. Ich hatte nichts zu fürchten fur beine Moralitat, wenn ein Gebaube einfturgte, auf welchem fie nicht gegrundet war. Und noch foreden mich beine Beforg: niffe nicht. Bas bir auch immer eine melancholische Laune eingeben mag, ich tenne bich beffer, Julius!

Undaukbarer! Du schmähest die Bernunft, du vergiffek, was sie dir schon für Freuden geschenkt hat. Hattest du auch für dein ganzes Leben den Gesahren der Zweiselsucht entgehen können, so war es Psicht für mich, dir Senüsse nicht vorzuenthalten, deren du sähig und würdig warst. Die Stuse, worauf du standest, war deiner nicht werth. Der Weg, auf dem du emporklimmtest, dot dir Ersah für Alles, was ich dir raubte. Ich weiß noch, mit welcher Entzüchung du den Augenblick segnetest, da die Binde von deinen Augen siel. Iene Wärme, mit der du die Wahrheit aufsahtest, hat deine Alles verschlingende Phantasse vielleicht an Abgründe geführt, wovor du erschrocken zurückschaderst.

Ich muß bem Gange beiner Forschungen nachspuren, um die Quellen beiner Rlagen zu entbeden. Du hast sonst die Resultate beines Rachbentens aufgeschrieben. Schide mir bieses Papier, und bann will ich bir antworten. —

# Julius an Naphael.

Diesen Morgen burchstore ich meine Papiere. Ich finde einen verlornen Anffat wieder, entworfen in jenen gludlichen Stunden meiner stolzen Begeisterung. Raphael, wie ganz anders finde ich jeto das Alles! Es ist das hölzerne Geruste ber Schaubuhne, wenn die Beleuchtung dabin ist. Mein herz suchte sich eine Philosophie, und die Phantasie unterschob ihre Traume. Die warmste war mir die wahre.

Ich forsche nach ben Gefegen ber Geifter — schwinge mich bis zu dem Unendlichen, aber ich vergesse zu erweisen, bas fe

wirflich vorhanden find. Ein tuhner Angriff des Materialismus fürst meine Schopfung.

Du wirft dieß Fragment durchlefen, mein Raphael. Möchte es bir gelingen, den erstorbenen Funten meines Enthusischmus wieder anzusiammen, mich wieder auszusihnen mit meinem Genius — aber mein Stolz ist so tief gesunten, daß auch Raphaels Beifall ihn famm mehr emporrassen wird.

# Cheosophie des Inlins.

#### Die Welt und bas benfenbe Wefen.

Das Universum ist ein Gedante Gottes. Nachdem bieses idealische Geistesbild in die Wirklichkeit hinübertrat und die geborne Welt den Rißihres Schöpfers erfüllte — erlaube mir diese menschliche Vorstellung — so ist der Beruf aller denkenden Wesen, in diesem vorhandenen Ganzen die erste Zeichnung wiederzussinden, die Regel in der Maschine, die Einheit in der Jusammensehung, das Geseh in dem Phanomen aufzusuchen und das Gebaude rudwärts auf seinen Grundriß zu übertragen. Also gibt es für mich nur eine einzige Erscheinung in der Natur, das denkende Wesen. Die große Jusammensehung, die wir Welt nennen, bleibt mir jeho nur merkwürdig, weil sie vorhanden ist, mir die mannichfaltigen Aeußerungen jenes Wesens sombolisch zu bezeichnen. Alles in mir und außer mir ist nur Hieroglyphe einer Kraft, die mir ähnlich ist. Die Gesehe der Natur sind die Ebiffren, welche das denkende Wesen zusammensügt, sich dem

bentenben Befen verftanblich zu machen - bas Alphabet, pers mittelft beffen alle Beifter mit bem vollfommenften Beifte und mit fich felbft unterhandeln. Sarmonie, Babrbeit, Ordnung, Sconbeit, Portrefflichteit geben mir Greube, weil fie mich in den thatigen Buftand ibred Erfinders, ibred Befiberd verfeben, weil fie mir bie Begenwart eines vernünftig empfinbenden Befend verrathen und meine Berwandtichaft mit biefem Befen mich abnen laffen. Gine neue Erfahrung in biefem Reiche ber Babrbeit, Die Gravitation, ber entbedte Umlauf bes Blutes, bas Naturipftem bes Linnaus, beißen mir urfpranglich eben das, mas eine Antife, in herculanum bervorgegraben - beides nur Biberidein eines Beiftes, neue Befanntidaft mit einem mir ahnlichen Wefen. Ich bespreche mich mit bem Unendlichen durch bas Instrument der Ratur, burch die Beltgefcicte - ich lefe die Seele des Runftlere in feinem Apollo.

Billft bu bid überzeugen, mein Raphael, fo forfche rudwärte. Reder Buftand der menfolichen Seele bat irgend eine Darabel in ber phylischen Schopfung, wodurch er bezeichnet wird, und nicht allein Runftler und Dichter, auch felbit bie abstracteften Denter haben aus diefem reiden Magazine gefcopft. Lebbafte Thatiateit nennen wir Feuer, die Beit ift ein Strom, der reigend von binnen rollt: die Emigfeit ift ein Cirfel: ein Gebeimnis bullt uch in Mitternacht, und die Babrbeit wohnt in ber Sonne, Ja. ich fange an zu glauben, bag fogar bas funftige Schickfal bes menichlichen Geiftes im dunteln Dratel ber forperlichen Schopfung vorber verlundigt liegt. Jeder tommende Rrubling, ber die Sprofflinge ber Mangen aus bem Schopfe ber Erbe treibt. gibt mir Erläuterung über bas bange Rathfel bes Todes und widerlegt meine angftliche Beforgniß eines ewigen Schlafe. Die Schwalbe, die wir im Binter erftartt finden und im Lenze wie: der aufleben feben, die todte Raupe, die fic als Schmetterling nen verjungt in bie Luft erhebt, reichen uns ein treffendes Sinnbilb unferer Unfterblichfeit.

Wie merkwürdig wird mir nun Ales! — Jest, Raphael, ift Alles bevöllert um mich herum. Es gibt für mich teine Einsbe in ber ganzen Natur mehr. Wo ich einen Körper entbede, ba ahne ich einen Geift — Wo ich Bewegung merte, ba rathe ich auf einen Gebanten:

Wo fein Todter begraben liegt, wo fein Auferstehn senn wird, rebet ja noch die Allmacht durch ihre Werke zu mir, und so verstehe ich die Lehre von einer Allgegenwart Gottes.

#### Idee.

Alle Geister werben angezogen von Bolltommenbeit. Alle - es gibt bier Berirrungen, aber feine einzige Ausnahme alle ftreben nach bem Buftande ber bochften freien Meußerung ibrer Rrafte, alle befiben ben gemeinschaftlichen Erieb, ibre Thatigfeit audzudehnen, Alles an fich zu ziehen, in fich zu verfammeln, fich eigen ju machen, was fie als gut, als vortrefflich, als reizend ertennen. Anichauung des Schonen, bes Bahren, bes Bortrefflichen, ift augenblidliche Befignehmung diefer Gigenfcaften. Belden Buftand wir mahrnehmen, in biefen treten wir felbst. In dem Augenblicke, wo wir fie und benten, find wir Eigenthumer einer Tugend, Urheber einer Sandlung, Erfinder einer Bahrheit, Inhaber einer Gludfeligfeit. Bir felber werden bas empfundene Object. Bermirre mich bier burch fein zweideutiges Lacheln, mein Raphael - biefe Borausfebung ift der Grund, worauf ich alles Kolgende grunde, und einig muffen wir fevn, ebe ich Muth habe, meinen Bau zu vollenden.

Etwas Aehnliches fagt einem Jeben ichon das innere Gefuhl. Benn wir 3. B. eine Sandlung ber Grofmuth, ber Tapferteit, ber Klugheit bewundern, regt fich da nicht ein geheimes Bewußtfern in unferm Bergen, bağ wir fdbig maren, ein Gleiches au thun? Berrath nicht icon die bobe Rothe, die bei Anborung einer folden Gefdichte unfere Bangen farbt, das unfere Befdeidenheit vor ber Bewunderung gittert? bag mir über bem Lobe verlegen find, welches und die Beredlung unfere Befens erwerben muß? Ja, unfer Rorper felbst ftimmt fich in diefem Augenblide in die Gebärden des bandelnden Meniden und zeigt offenbar, bag unfere Seele in biefen Buftand übergegangen fen. Wenn bu augegen marft, Raphael, wo eine große Begebenbeit por einer zahlreichen Versammlung erzählt wurde, sabest bu es ba bem Erzähler nicht an, wie er felbft auf den Beibrauch martete, er felbst den Beifall aufzehrte, ber feinem Belden geopfert murde - und wenn du ber Ergabler warft, überrafchteft du bein Berg niemals auf biefer gluckliden Taufdung? Du baft Beifpiele, Raphael, wie lebhaft ich fogar mit meinem Bergendfreunde um die Borlefung einer iconen Anetdote, eines vortrefflicen Gebichtes mich ganten fann, und mein Berg bat mir's leife gestanden, bag es bir bann nur den Lorbeer miggounte. ber von bem Schopfer auf ben Porlefer übergebt. Schnelles und inniges Runftgefühl für die Engend gilt barum allgemein für ein großes Talent zu ber Tugenb, wie man im Gegentheile tein Bedenken trägt, bas Berg eines Mannes gu bezweifeln, beffen Ropf die moralische Schonbeit ichwer und langfam faßt.

Wende mir nicht ein, daß bei lebenbiger Erkenntniß einer Bolltommenheit nicht selten das entgegenstehende Gebrechen sich sinde, daß selbst den Bosewicht oft eine hohe Begeisterung für das Bortreffliche anwandle, selbst den Schwachen zuweilen ein Enthusiasmus hoher herculischer Größe durchsamme. Ich weiß z. B., daß unser bewunderter Haller, der das geschähte Nichts der eiteln Ehre so männlich entlarvte, dessen philosophischer Größe ich so viel Bewunderung zollte, daß eben dieser das noch einese

Richts eines Aittersternes, ber seine Größe beleibigte, nicht zu verachten im Stande war. Ich bin überzeugt, daß in dem glücklichen Momente des Ideals der Künffler, der Philosoph und ber Dichter die großen und guten Menschen wirklich sind, deren Bild sie entwerfen — aber diese Veredlung des Geistes ist bei Vielen nur ein unnatürlicher Justand, durch eine lebhaftere Ballung des Bluts, einen raschern Schwung der Phantasie gewaltsam hervongebracht, der aber auch eben deswegen so flüchtig, wie jede andere Bezanderung, dahin schwindet und das herz der bespotischen Wilkur niedriger Leidenschaften desto ermatteter überliefert. Desto ermatteter, fage ich — denn eine allgemeine Ersahrung lehrt, daß der rückfällige Verbrecher immer der wüthendere ist, daß die Renegaten der Lugend sich von dem lästigen Iwange der Neue in den Armen des Lasters nur desto süber erholen.

Ich wollte erweisen, mein Naphael, daß es unfer eigener Justand ist, wenn wir einen fremden empfinden, daß die Volltommenheit auf den Augenblick unser wird, worin wir und eine Vorstellung von ihr erweden, daß unfer Wohlgefallen an Wahrheit, Schönheit und Tugend sich endlich in das Bewustlepn eigner Veredlung, eigner Bereicherung auflöst, und lch glaube, ich habe est erwiesen.

Bir haben Begriffe von der Beisheit bes hochften Befens, von seiner Gute, von seiner Gerechtigkeit — aber keinen von seiner Almacht. Seine Almacht zu bezeichnen, helfen wir und mit der studweisen Borftellung dreier Successianen: Nichts, sein Bille, und Etwas. Es ist wuste und finfter — Gott ruft: Licht — und es wird Licht. Hätten wir eine Realibee seiner wirkenden Allmacht, so wären wir Schöpfer, wie er.

Jebe Bolltommenheit alfo, bie ich mahrnehme, wird mein eigen, fie gibt mir Freude, weil fie mein eigen ift, ich begehre fie,

weil ich mich felbst liebe. Bolltommenheit in der Natur ist teine Eigenschaft der Materie, sondern der Geifter. Alle Geister sind gludlich durch ihre Bolltommenheit. Ich begehre das Glud aller Geister, weil ich mich selbst liebe. Die Gludseligkeit, die ich mir vorstelle, wird meine Gludseligkeit; also liegt mir daran, diese Borstellungen zu erweden, zu vervielfältigen, zu erhöhen — also liegt mir daran, Gludseligkeit um mich her zu versbreiten. Belche Schönheit, welche Bortrefflicheit, welchen Genuß ich außer mir hervorbringe, bringe ich in mir hervor; welchen ich vernachlässige, zerstöre, vernachlässige ich mir — Ich begehre fremde Gludseligkeit, weil ich meine eigene begehre. Begierde nach fremder Gludseligkeit nennen wir Bohlwollen.

#### Liebe.

Jest, bester Raphael, lag mich herumschauen. Die Sobe ift erftiegen, der Nebel ift gefallen, wie in einer blubenden Landschaft fiebe ich mitten im Unermeslichen. Gin reineres Sonnenlicht bat alle meine Begriffe geläutert.

Liebe also — bas schönfte Phanomen in der befeelten Schöpfung, der allmächtige Magnet in der Geisterwelt, die Quelle der Andacht und der erhabensten Tugend — Liebe ist nur der Widerschein dieser einzigen Kraft, eine Anziehung des Bortrefflichen, gegründet auf einen augenblicklichen Tausch der Persönlichseit, eine Berwechselung der Wesen.

Wenn ich haffe, fo nehme ich mir etwas; wenn ich liebe, so werbe ich um bas reicher, was ich liebe. Bergeibung ift bas Wieberfinden eines veräußerten Eigenthums — Mensschenhaß ein verlängerter Selbstmorb; Egoismus die hochste Armuth eines erschaffenen Welens.

Als Raphael fich meiner letten Umarmung entwand, ba gerrif meine Seele, und ich weinte um den Berluft meiner ichbueren

Halfte. An jenem feligen Abend — bu kennst ihn — ba unsere Seelen sich zum ersten Male feurig berührten, wurden alle beine großen Empfindungen mein, machte ich nur mein ewiges Eigenthumsrecht auf deine Bortrefflichkeit gelten — stob zer darauf, dich zu lieben, als von dir geliebt zu sepn, denn das Erste hatte mich zu Kaphael gemacht.

"Bar's nicht dies allmächtige Getriebe, "Das zum ew'gen Jubelbund der Liebe "Unfre Herzen an einander zwang? "Raphael, an beinem Urm — o Wonne! "Wag' auch ich zur großen Geistersonne "Freudig den Bollenbungsgang.

"Gluctich! Gluctich! Dich hab' ich gefunden, "Lab' aus Millionen bich umwunden, "Und aus Millionen mein bist du. "Lass' das wilbe Chaos wiedertehren, "Durch einander die Atomen storen, "Ewig stiehn sich unfre Jergen zu.

"Muß ich nicht aus beinen Flammenaugen "Meiner Wollust Wiberstrahlen saugen? "Nur in bir bestaun' ich mich. "Schoner malt sich mir bie schone Erbe. "Heller spiegelt in bes Freunds Gebarbe, "Reizender ber Himmel sich.

"Schwermuth wirft bie bangen Thranculaften, "Guber von bes Leibens Sturm zu raften, "In ber Liebe Bufen ab. "Gucht nicht selbst bas folternde Entzüden, "Raphael, in deinen Seelenbliden "Ungedulbig ein wollustiges Grab? "Stånb' im All ber Schhpfung ich alleine, "Seelen traumt' ich in die Felsensteine "Und umarmend füßt' ich sie. "Weine Rlagen stöhnt' ich in die Lüfte, "Freute mich, antworteten die Rlüfte, "Thor genug, der sußen Sympathie."

Liebe findet nicht statt unter gleichtonenden Seelen, aber unter harmonischen. Mit Wohlgefallen erkenne ich meine Empfindungen wieder in dem Spiegel der beinigen, aber mit feuriger Sehnsucht verschlinge ich die höhern, die mir mangeln. Eine Regel leitet Freundschaft und Liebe. Die sanste Desdemona liebt ihren Othello wegen der Gesahren, die er bestanden; der mannliche Othello liebt sie um der Thranen willen, die sie ibm weinte.

Es gibt Angenblice im Leben, wo wir aufgelegt find, jede Blume und jedes entlegene Gestirn, jeden Burm und jeden geahnten höhern Geist an den Busen zu drücken — ein Umarmen der ganzen Natur, gleich unfrer Geliebten. Du versstehst mich, mein Naphael. Der Mensch, der es so weit gebracht hat, alle Schönheit, Größe, Bortrefflichseit im Riefenen und Großen der Natur aufzulesen, und zu dieser Mannichfaltigseit die große Einheit zu sinden, ist der Gottheit schon sehr viel nacher gerückt. Die ganze Schöpfung zersließt in seine Personlichseit. Benn jeder Mensch alle Menschen liebte, so besäße jeder Einzelne die Belt.

Die Philosophie unserer Zeiten — ich befürchte es — widerspricht dieser Lehre. Biele unserer benkenden Köpfe haben es sich angelegen seyn lassen, diesen himmlischen Trieb aus der menschlichen Seele hinwegzuspotten, das Gepräge der Gottheit zu verwischen, und diese Energie, diesen edeln Entbussamus im kalten tödtenden Hauch einer kleinmuthigen Indisterenz aufzulösen. Im Knechtsgefühle ihrer eigenen Entwurdigung.

haben sie sich mit dem gefährlichen Feinde des Wohlwollens, bem Eigennuh, abgefunden, ein Phanomen zu erklaren, das ihren begränzten Herzen zu göttlich war. Aus einem dürftigen Egoismus haben sie ihre trostlose Lehre gesponnen, und ihre eigene Beschränkung zum Maßstab des Schöpfers gemacht—entartete Sklaven, die unter dem Alange ihrer Ketten die Freiheit verschreien. Swift, der den Tadel der Thorheit dis zur Insamie der Menschheit getrieben, und an den Schandpfahl, den er dem ganzen Geschlechte baute, zuerst seinen eigenen Namen schried, Swift selbst konnte der menschlichen Natur keine so töbtliche Wunde schlagen, als diese gefährlichen Denker, die mit allem Auswande des Scharfssinnes und des Genie's den Eigennuh ausschmuden, und zu einem Spsteme veredeln.

Marum foll es die gange Gattung entgelten, wenn einige Glieder an ihrem Werthe verjagen ?

Ich betenne es freimuthig, ich glaube an die Birklichkeit einer uneigennühigen Liebe. Ich bin verloren, wenn sie nicht ist; ich gebe die Gottheit auf, die Unsterblichkeit und die Tugend. Ich habe keinen Beweis für diese hoffnungen mehr übrig, wenn ich aufhöre, an die Liebe zu glauben. Ein Geist, der sich allein liebt, ist ein schwimmender Atom im unermeßlichen leeren Raume.

#### Aufopferung.

Aber die Liebe hat Wirkungen hervorgebracht, die ihret Ratur zu widersprechen scheinen.

Es ift bentbar, bag ich meine eigene Glüdfeligteit burch ein Opfer vermehre, bas ich fremder Glüdfeligteit bringe — aber auch noch bann, wenn biefes Opfer mein Leben ift? Und bie Geschichte hat Beispiele folder Opfer — und ich fühle es

lebhaft, daß es mich nichts toften follte, fur Raphaels Retz tung ju sterben. Wie ist es möglich, daß wir den Tod für ein Mittel halten, die Summe unserer Genusse ju vermehren? Wie tann das Aufhören meines Dasepus sich mit Bereicherung meines Wefens vertragen?

Die Boraussehung von einer Unsterblichteit bebt biefen Biderspruch — aber fie entstellt auch auf immer die hohe Grazie diefer Erscheinung. Radficht auf eine belohnende Butunft schließt die Liebe aus. Es muß eine Tugend geben, die anch ohne den Glauben an Unsterblichkeit auslangt, die, auch auf Gefahr der Bernichtung, das nämliche Opfer wirft.

3mar ift es schon Bereblung einer menschlichen Seele, ben gegenwärtigen Bortheil bem ewigen aufzuopfern — es ist die ebelste Stufe bes Egoismus — aber Egoismus und Liebe scheichen die Menschheit in zwei höchst unähnliche Geschlechter, deren Gränzen nie in einander fließen. Egoismus errichtet seinen Mittelpunkt in sich selber; Liebe pflanzt ihn außerhalb ihrer in die Achse bes emigen Ganzen. Liebe zielt nach Einheit; Egoismus ist Einfamkeit. Liebe ist die mitherrschende Burgerin eines blühenden Freistaats, Egoismus ein Despot in einer verwüsteten Schöpfung. Egoismus sin Despot in einer verwüsteten Schöpfung. Liebe verschenkt, Egoismus leiht — Linerlei vor dem Throne der richtenden Wahrheit, ob auf den Genuß des nächstsolgenden Augenblicks, oder die Aussicht einer Märtprerkrone — einerlei, ob die Zinsen in diesem Leben oder im andern fallen!

Dente dir eine Bahrheit, mein Raphael, die dem gangen Menschengeschlechte auf entfernte Jahrhunderte wohl thut — setze hinzu, diese Bahrheit verdammt ihren Betenner zum Tode, diese Bahrheit tann nur emiesen werden, nur geglaubt werden, wenn er stirbt. Dente dir bann den Mann mit bem

hellen umfassenden Sonnenblide des Genie's, mit dem Flammenrade der Begeisterung, mit der ganzen erhabenen Anlage zu der Liebe. Lass in seiner Seele das vollständige Ideal jener großen Wirtung emporsteigen — lass in duntler Ahnung vorüber gehen an ihm alle Glücklichen, die er schaffen soll — lass die Gegenwart und die Jukunst zugleich in seinem Geiste sich zusammendrängen — und nun beantworte dir, bedarf dieser Mensch der Anweisung auf ein anderes Leben?

Die Summe aller biefer Empfindungen wird sich verwirren mit feiner Personlichteit, wird mit seinem Ich in Eins gufammenstießen. Das Menschengeschlecht, das er jest sich dentt, ist er selbst. Es ist ein Körper, in welchem sein Leben, verzessen und entbehrlich, wie ein Blutstropfe schwimmt — wie schnell wird er ihn für seine Gesundheit versprisen!

#### Gott.

Alle Bollfommenheiten im Universum find vereinigt in Gott. Sott und Natur find zwei Größen, die fich vollfommen gleich find.

Die ganze Summe von harmonischer Thätigkeit, die in der göttlichen Substanz beisammen existirt, ist in der Natur, dem Abbilde dieser Substanz, zu unzähligen Graden und Maßen und Stufen vereinzelt. Die Natur (erlaube mir diesen bildlichen Ausbruck), die Natur ist ein unendlich getheilter Gott.

Die sich im prismatischen Glase ein weißer Lichtstreif in sieben dunklere Strahlen spaltet, hat sich das göttliche Ich in zahllose empfindende Substanzen gebrochen. Wie sieben dunklere Strahlen in einen hellen Lichtstreif wieder zusammenschmelzen, wurde aus der Vereinigung aller dieser Substanzen ein göttliches Wesen hervorgehen. Die vorhandene Form des Naturzebäudes ist das optische Glas, und alle Thatigkeiten der Geister nur ein unendliches Karbenspiel jenes einfachen göttlichen

Strahles. Gefiel' es der Allmacht bereinft, diefes Prisma ju gerschlagen, so sturzte der Damm zwischen ihr und der Welt ein, alle Geister wurden in einem Unendlichen untergeben, alle Accorde in einer Harmonie in einander fließen, alle Bache in einem Ocean aufhören.

Die Anziehung der Elemente brachte die torperliche Form ber Natur zu Stande. Die Anziehung der Geister, ins Unsendliche vervielfältigt und fortgeseht, müßte endlich zu Aufshebung jener Trennung führen, oder (barf ich es aussprechen, Raphael?) Gott hervorbringen. Eine solche Anziehung ist Liebe.

Alfo Liebe, mein Raphael, ift bie Leiter, worauf wir emportlimmen gur Gottahnlichfeit. Dhne Anfpruch, und felbft unbewußt, gielen wir babin.

"Tobte Gruppen find wir, wenn wir haffen, "Gbtter, wenn wir liebend uns umfaffen, "Lechzen nach dem fußen Beffelzwang. "Aufwarts, durch die taufenbfachen Stufen "Bahlenlofer Geister, die nicht schufen, "Waltet gottlich diefer Orang.

"Arm in Arme, höher stets und höher, "Bom Barbaren bis jum griech'schen Seher "Der sich an ben lesten Seraph reiht, "Ballen wir einmuth'gen Ringeltanzes, "Bis sich bort im Meer bes ewgen Glanzes "Sterbenb untertauchen Maß und Zeit.

"Freundlos war ber große Weltenneister, "Fählte Mangel, barum fouf er Geister, "Sol'ge Spiegel feiner Geligfeit. "Fand bas höchste Wesen schon tein Gleiches, "Aus bem Reich bes ganzen Wesenreiches "Schäumt ihm bie Unenblichteit." Liebe, mein Raphael, ift dad wuchernde Arfan, den entadelten Ronig bes Goldes aus dem unscheinbaren Ralfe wieder hetzustellen, das Ewige aus dem Berganglichen, und aus dem gerzftorenden Brande der Zeit das große Orafel der Dauer zu retten.

Bas ift die Summe von allem Bisherigen?

Last und Bortrefflichleit einsehen, so wird fie unfer. Last und vertraut werden mit der hohen idcalischen Einheit, so werden wir und mit Bruderliebe anschließen aneinander. Last und Schönheit und Freude pflanzen, so ernten wir Schönheit und Freude. Last und hell benten, so werden wir seurig lieben. Send volltommen, wie euer Bater im himmel volltommen ist, sagt der Stifter unsere Glaubens. Die schwache Menscheit erblaste bei diesem Gebote, darum erklarte er sich deutlicher: liebet euch unter einander.

"Beisheit mit bem Connentlid. "Große Gottin, tritt jurud. "Beiche por ber Liebe! "Ber bie fteile Sternenbahn "Ging bir belbenfilbn poran "Au ber Gottheit Gine? "Wer gerriß bas Beiligthum, "Beigte bir Elpfium "Durch bes Grabes Rine? "Lodte fie une nicht binein. "Mochten wir unfterblich fenn? " Suchten auch die Geifter "Done fie ben Meifter? "Liebe, Liebe leitet nur "Bu bem Bater ber Ratur, "Liebe nur bie Beifter."

Sier, mein Raphael, haft bu bas Glaubensbetenntniß meiner Bernunft, einen füchtigen Umriß meiner unternommenen Schöpfung. Go wie du hier findoft, ging der Samen auf, ben

bu felber in meine Seele ftreuteft. Spotte nun ober freue bich ober errothe über beinen Schuler. Wie bu willft - aber biefe Philosophie bat mein Berg geadelt und die Verspective meines Lebens verschönert. Möglich, mein Befter, bag bas gange Gerufte meiner Schluffe ein bestandlofes Traumbild gemefen. -Die Belt, wie ich fie bier malte, ift vielleicht nirgenbe, als im Bebirne beines Julius wirflich - - vielleicht, bag nach Ablanf der taufend taufend Sabre jenes Richters, mo der verfprochene weisere Mann auf dem Stuble fist, ich bei Erblidung des mabren Driginale meine fculerhafte Beidnung fcamrott in Studen reiße - Alles dieß mag eintreffen, ich erwarte es; bann aber, wenn die Birflichfeit meinem Traume auch nicht einmal abnelt. wird mich die Birflichfeit um fo entandender, um fo majeftatis icher überrafchen. Gollten meine Ideen wohl fconer fenn, als Die Ideen des emigen Schopfers? Bie? Sollte ber es mobl bul: ben , baß fein erhabenes Runftwerf binter den Ermartungen eined fterblichen Renners gurudbliebe? - Das eben ift bie Rener: probe feiner großen Bollendung und der füßefte Trinmpb fur ben bochften Beift, daß auch Fehlschluffe und Taufdung feiner Un: ertennung nicht ichaden, daß alle Schlangenfrummungen der and: ichmeifenden Bernunft in die gerade Richtung der ewigen Babrbeit aulebt einschlagen, julebt alle abtrunnigen Arme ibres Stromes nach ber nämlichen Mündung laufen. Raphael melde Ibee ermedt mir der Rünftler, ber in taufend Copien andere entstellt, in allen Taufenden bennoch fich abnlich bleibt, bem felbft bie vermuftende Sand eines Stumpere bie Unbetung nicht entzieben fann!

uebrigens könntemeine Darstellung durchaus verfehlt, durchaus unächt fepn — noch mehr, ich bin überzeugt, daß sie es aothwendig sepn muß, und dennoch ist es möglich, daß alle Realtate daraus eintreffen. Unser ganzes Wissen läuft endlich. wie alle Beltweisen übereintommen, auf eine conventionelle Laufdung binaus, mit welcher jeboch die ftrengfte Babrbeit besteben tann. Unfre reinsten Begriffe find teineswegs Bilber ber Dinge, fondern bloß ibre nothwendig bestimmten und coeristirenden Beiden. Beber Gott, noch bie menfchliche Geele, noch bie Belt, find bas mirtlich, mas mir bavon balten. Unfere Bedanten von diefen Dingen find nur die endemischen Kormen , worin fie und ber Planet überliefert, ben wir bewohnen - Unfer Gebirn gebort biefem Planeten, folglich auch bie Idiome unferer Begriffe, die darin aufbewahrt liegen. Aber die Rraft ber Seele ift eigenthumlich, nothwendig, und immer fich felbft gleich; bas Billfürliche ber Materialien, woran fie fich außert, andert nichts an ben emigen Gefeben, wornach fie fich außert, fo lange biefes Willfürliche mit fich felbit nicht im Wiberfpruche ftebt ; fo lange bas Beiden bem Bezeichneten burchaus getren bleibt. Go mie die Denktraft die Verbaltniffe ber Idiome ent: widelt, muffen biefe Berbaltniffe in ben Sachen auch wirflich porbanden fenn. Wahrheit ift alfo teine Gigenichaft ber Idiome, fondern ber Schluffe; nicht die Aebnlichleit bes Beidens mit bem Bezeichneten, bes Begriffe mit bem Gegenftande, fondern bie Uebereinstimmung biefes Begriffs mit ben Gefeten ber Denffraft. Chen fo bedient fich die Großenlehre ber Chiffren, die nirgende, ale auf dem Papiere, vorhanden find, und findet damit, mas vorbanden ift in der wirklichen Belt. eine Aebnlichfeit baben 3. B. die Buchstaben A und B, bie Reichen : und =, + und - mit bem Kactum, bas gewon: nen merben foll? - und doch fteigt ber vor Jahrhunderten perfundigte Romet am entlegenen Simmel auf, boch tritt ber erwartete Planet vor die Scheibe ber Sonne! Auf die Unfehl: barteit feines Calcule geht der Beltentbeder Columbus die bebentliche Bette mit einem unbefahrnen Meere ein, die feblende

zweite Salfte zu ber befannten hemisphare, die große Infel Atlantis zu suchen, welche die Lude auf seiner geographischen Karte ausfüllen sollte. Er fand sie, diese Insel seines Papiers, und seine Rechnung war richtig. Ware sie es etwa minder gewesen, wenn ein feindlicher Sturm seine Schiffe zerschmettert oder rudwarts nach ihrer heimath getrieben hatte? — Einen ahnlichen Calcul macht die menschliche Bernunft, wenn sie das Unsinnliche, mit halfe des Sinnlichen, ausmist und die Mathematit ihrer Schluffe auf die verborgene Physit des Uebermenschlichen anwendet. Aber noch sehlt die lehte Probe zu ihren Rechnungen, denn tein Reisender tam aus jenem Lande zurud, seine Entdeckung zu erzählen.

Ibre eignen Schranten bat bie menichliche Ratur, feine eignen jedes Individuum. Ueber jene wollen wir uns mechfeld= weife troften; biefe wird Raphael dem Anabenalter feines 3u= lind vergeben. 3d bin arm an Begriffen, ein Krembling in manden Renntniffen, die man bei Untersudungen biefer Art als unentbebrlich porausfest. Ich babe feine philosophische Soule gebort und menig gebructe Schriften gelefen. Es mag fenn, bag ich bort und ba meine Phantafien ftrengern Bernunftidluffen unterfchiebe, bas ich Ballungen meines Blutes, Abnungen und Bedürfniffe meines Bergens für nüchterne Beisbeit verlaufe; auch bas, mein Guter, foll mich bennoch ben verlornen Augenblid nicht bereuen laffen. Es ift mirflicher Bewinn für die allgemeine Pollfommenbeit, es war die Borberfebung bes meifesten Beiftes, bag bie verirrende Bernunft auch felbst das captische Land der Traume bevölfern und den fablen Boben bes Biberfpruche urbar machen follte. Richt ber mechanische Runftler nur, ber ben roben Demant gum Brillanten fcleift - auch ber andere ift fcabbar, ber gemeinere Steine bis gur icheinbaren Burbe bes Demants verebelt. Der Rleis

in ben Kormen tann jumeilen die maffive Babrbeit bes Stofe fes vergeffen laffen. Ift nicht jebe lebung ber Denffraft, jebe feine Soarfe bes Beiftes eine tleine Stufe ju feiner Bolltommenbeit, und jede Bolltommenbeit mußte Dafen erlangen in ber vollständigen Belt. Die Birflichfeit forantt fich nicht auf bas abfolut Nothwendige ein: fie umfaßt auch bas bedingungsweise Nothwendige : iebe Beburt bes Bebirns, jebes Bewebe des BiBes bat ein unwidersprechliches Burgerrecht in diesem großeren Sinne der Schöpfung. 3m unendlichen Riffe ber Natur durfte feine Thatialeit ausbleiben, gur allgemeinen Glud: feliafeit fein Grad bes Genuffes feblen. Derjenige große Saushalter feiner Belt, ber ungenutt feinen Splitter fallen, feine Lude unbevollert lagt, wo noch fraend ein Lebensgenug Raum bat, ber mit bem Gifte, bas ben Menichen anfeindet, Nattern und Spinnen fattigt, ber in bas tobte Bebiet ber Bermefung noch Mflangen fendet, die fleine Blutbe von Bolluft, die im Bahnwise fproffen fann, noch wirthschaftlich ausspendet, der Lafter und Thorheit zur Bortrefflichteit noch endlich verarbeitet und die große Ibee des weltbeberrichenden Roms aus der Lusternheit des Tarquinius Sertus zu spinnen mußte — dieser erfinderifde Beift follte nicht auch ben Errthum au feinen groben Sweden verbrauchen, und biefe meitläufige Beltftrede in ber Geele des Menichen vermilbert und freudenleer liegen laffen? Jede Fertigfeit ber Bernunft, auch im Irrthume, vermehrt ihre Kertigleit zur Empfangnis der Babrbeit.

Laff, theurer Freund meiner Seele, last mich immerhin zu bem weitläufigen Spinngewebe der menschlichen Beisheit auch das Meinige tragen. Unders malt sich das Sonnenbild in den Thautropfen des Morgens, anders im majestätischen Spiegel des erdumgürtenden Decans! Schande aber dem trüben wolkigen Sumpfe, der es niemals empfängt und niemals zurnägibt!

Millionen Gemachse trinten von den vier Elementen der Natur. Eine Borrathstammer steht offen für alle; aber sie mischen ihren Saft millionensach anders, geben ihn millionensach anders wieder. Die schöne Mannichsaltigkeit vertündigt einen reichen Herrn dieses Hauses. Wier Elemente sind es, woraus alle Geister schöpfen: ihr Ich, die Natur, Gott und die Jukunft. Alle mischen sie millionensach anders, geben sie millionensach anders wieder, aber eine Bahrheit ist es, die, gleich einer sesten Achse, gemeinschaftlich durch alle Religionen und alle Spsteme gebt ... Nähert euch dem Gotte, den ihr meinet!"

#### Maphael an Julius.

Das ware nun freilich schlimm, wenn es tein anderes Mittel gabe, dich zu beruhigen, Julius, als den Glauben an die Erstlinge deines Nachdenkens bei dir wieder herzustellen. Ich habe diese Ideen, die ich bei dir aufteimen sah, mit innigem Bergnügen in deinen Papieren wiedergefunden. Sie sind einer Seele, wie die deinige, werth, aber hier konntest und durftest du nicht stehen bleiben. Es gibt Freuden für jedes Alter und Genüsse für jede Stufe der Geister.

Schwer mußte es dir wohl werden, dich von einem Spfteme zu trennen, das so gang für die Bedürfuiffe deines herzeus geschaffen war. Rein anderes, ich wette darauf, wird je wieder so tiefe Burzeln bei dir schlagen, und vielleicht dürftest du nur ganz dir selbst überlassen sepn, um früher oder später mit beinen Lieblingsideen wieder ausgeföhnt zu werden. Die Schwaschen der entgegengesesten Spsteme wurdest du bald bemerten, und alsbann, bei gleicher Unerweislichseit, das Bunschenswertheste

vorziehen, oder vielleicht neue Beweisgrunde auffinden, um wenigftens bas Wefentliche davon zu retten, wenn du auch einige gewagtere Behauptungen preisgeben mußteft.

Aber dien Alles ift nicht in meinem Plane. Du follft an einer bobern Ereibeit bes Beiftes gelangen, mo bu folder Bebelfe nicht mehr bedarfft. Freilich ift dies nicht bas Bert eines Angenblices. Das gewöhnliche Siel ber frubeften Bilbung ift Unteriodung bes Beiftes, und von allen Ergiebungsfunftftuden gelingt dies fast immer am erften. Gelbit bu, bei aller Elafticitat beines Charafters, ichienft zu einer willigen Unter: werfung unter die Berrichaft ber Meinungen por taufenb Andern bestimmt, und diefer Bustand der Unmundigkeit konnte bei bir befto langer bauern, je weniger bu bas Drudenbe banon fühlteft. Ropf und Berg fteben bei bir in ber engften Ber: bindung. Die Lehre wurde bir werth burch ben Lehrer. Balb aelana es dir, eine intereffante Seite baran au entbecen, fie nach ben Bedürfniffen beines Bergens gu veredeln und über die Buntte, die bir auffallen mußten, dich durch Refignation au beruhigen. Angriffe gegen folde Deinungen verachteteft bu als bubifche Rache einer Stlavenseele an ber Ruthe ihres Buchtmeiftere. Du prangteft mit beinen Reffeln, die bu aus freier Babl zu tragen glaubteft.

So fand ich bich, und es war mir ein trauriger Anblich, wie bu fo oft mitten im Genuffe beines blubendften Lebens und in Aeußerung beiner ebelften Kräfte durch angftliche Rudfichten gehemmt wurbeft. Die Confequenz, mit der du nach deinen Ueberzeugungen handelteft, und die Stärke der Seele, die dir jedes Opfer erleichterte, waren doppelte Beschränkungen deiner Thätigkeit und deiner Freuden. Damals beschloß ich, jene stumperhaften Bemühungen zu vereiteln, wodurch man einen Geist, wie den beinigen, in die Form alltäglicher Köpfe zu zwingen gesucht hatte.

Alles tam darauf an, dich auf den Werth des Selbstdenkens ausmerkam zu machen und dir Jutrauen zu deinen eigenen Rräften einzustößen. Der Erfolg deiner ersten Bersuche begünstigte meine Absicht. Deine Phantasie war freilich mehr dabei beschäftigt, als dein Scharssinn. Ihre Ahnungen ersetten dir schneller den Berlust deiner theuersten Ueberzengungen, als du es vom Schnedengange der kaltblutigen Forschung, die vom Bekannten zum Unbekannten stufenweise fortschreitet, erwarten konntest. Aber eben dieß begeisternde System gab dir den ersten Genuß in diesem neuen Felde von Ahdtigkeit, und ich hütete mich sehr, einen willtommenen Enthussamus zu stören, der die Entwickelung deiner tresslichsten Anlagen beförderte. Jest hat sich die Scene geändert. Die Rücklehr unter die Vormundschaft beiner Kindheit ist auf immer versperrt. Dein Weg geht vorwärts, und du bedarfst keiner Schonung mehr.

Das ein Suftem, wie bas beinige, bie Probe einer ftrengen Rritit nicht anshalten tonnte, barf bid nicht befremben. Alle Berluche biefer Art, die bem beinigen an Rubnbeit und Beite bes Umfanas gleichen, batten tein anderes Schicfal. And mar nichts natürlicher, als daß deine philosophische Laufbahn bei bir im Einzelnen eben fo begann, als bei bem Menichengeschlechte im Bangen. Der erfte Begenftand, an bem fic ber menich :. liche Korfdungsgeift versuchte, war von teber - bas Universum. Sprothefen über den Urfprung des Beltalle und ben Aufammenbang feiner Theile batten Jahrbunderte lang bie größten Denfer befchäftigt, ale Sofrates die Philosophie feiner Beiten vom Sim= mel gur Erbe berabrief. Aber bie Grangen ber Lebensweisheit maren für die ftolge Bifbegierbe feiner Rachfolger gu enge. Meue Spfteme entftanden aus den Trummern ber alten. Der Scharffinn fraterer Beitalter burchftreifte bas unermefliche Relb möglicherAntworten aufjene immer von neuem fic aufbringenden

Rragen über bas gebeimnigvolle Innere ber Ratur, bas burch feine menfoliche Erfahrung enthullt werden tounte. Ginigen gelang es fogar, den Refultaten ibres Nachdenfens einen Anftric von Bestimmtbeit, Bollstänbigleit und Eviden; zu geben. Es gibt manderlei Tafdenfpielerfunfte, woburd bie eitle Bernunft ber Befdamung zu entgeben fucht, in Erweiterung ibrer Rennt: niffe die Grangen der menschlichen Ratur uicht überschreiten zu fonnen. Balb glaubt man nene Babrbeiten entbedt in haben. menn man einen Beariff in bie einzelnen Beftandtheile gerlegt. aus benen er erft willfurlich jufammengefest mar. Bald bient eine unmerfliche Boraudfebung zur Grundlage einer Rette von Schluffen , beren Luden man folgu zu verberaen weiß, und die erschlichenen Kolgerungen werden als bobe Beisbeit angefraunt. Balb bauft man einseitige Erfahrungen, um eine Sprothefe zu begründen und verfdweigt bie entgegengefesten Phanomene, ober man verwechfelt die Bebentung ber Borte nach ben Bedurfniffen ber Schluffolge. Und bief find nicht etwa blog Runftgriffe für ben philosophischen Charlatan, um fein Dublicum ju taufden. Auch ber redlichfte, unbefangenfte Korfcher gebraucht oft, obne es no bewußt zu fepn, abnliche Mittel, um feinen Durft nach Renntniffen ju ftillen, fobalb er einmal aus ber Sphare beranstritt, in welcher allein feine Bernunft fich mit Recht des Erfolgeibrer Ebatigfeit freuen tann.

Rach bem, was du ehemals von mir gehört haft, Julius, muffen dich diese Aeußerungen nicht wenig überraschen. Und gleichwohl sind sie nicht das Product einer zweifelsüchtigen Laune. Ich kann dir Nechenschaft von den Gründen geben, worauf sie beruhen, aber hierzu mußte ich freillich eine etwas trodne Untersschung über die Natur der menschlichen Erkenntuis voraussichien, die ich lieber auf eine Beit verspare, da sie für dich ein Bedurfnissen wird. Noch bist du nicht in der jenigen Stimmung,

wo die bemithigenden Wahrheiten von den Erdnzen des menschlichen Wissens dir interessant werden können. Mache zuerst einen Versuch an dem Spsteme, welches dei dir das deinige verdrängte. Prüse es mit gleicher Unparteilichseit und Strenge. Versahre eben so mit audern Lehrgebauden, die dir neuerlich bekannt worden sind; und wenn keines von allen deine Forderungen vollkommen befriedigt, dann wird sich dir die Frage ausdringen: ob diese Forderungen auch wirklich gerecht waren?

"Ein leibiger Troft, wirst bu sagen. Resignation ift also meine ganze Aussicht nach so viel glauzenden hoffnungen? War es da wohl der Muhe werth, mich zum vollen Gebrauch meiner Bernunft aufzusordern, um ihm gerade da Granzen zu seben, wo er mir am fruchtbarsten zu werden ansing? Mußte ich einen höhern Genuß nur deswegen tennen lernen, um das Veinliche meiner Beschräntung doppelt zu fühlen?"

Und doch ift es eben dieß niederschlagende Gefühl, mas ich bei dir so gern unterdrucken möchte. Alles zu entsernen, was dich im vollen Genuß beines Daseyns hindert, den Keim jeder böhern Begeisterung — das Bewußtsepn des Abels deiner Geele — in dir zu beleben, dieß ist mein Zwed. Du bist aus dem Schlummer erwacht, in den die Knechtschaft unter fremden Meinungen wiegte. Aber das Maß von Größe, wozu du bestimmt bist, würdest du nie erfüllen, wenn du im Streben nach einem unerreichdaren Ziele deine Kräfte verschwendetest. Bis jeht mochte dieß hingehen und war auch eine natürliche Folge deiner neuerwordenen Freiheit. Die Ideen, welche dich vorher am meisten beschäftigt hatten, mußten nothwendig der Khätigkeit deines Geistes die erste Richtung geben. Ob diese unter allen möglichen die fruchtbarste sey, würden dich deine eigenen Ersahrungen früher oder später belehrt haben. Mein

Sefchaft mar blog, Diefen Zeitpuntt, wo moglich, ju beichleunigen.

Es ift ein gewöhnliches Bornrtbeil, die Große bes Den: ichen nach bem Stoffe ju foden, womit er fic befcaftigt. nicht nach ber Mrt. wie er ibn bearbeitet. Aber ein boberes Befen ehrt gewiß bas Genrage ber Bollenbung auch in der fleinften Gphare, wenn es bagegen auf die efteln Berfuche, mit Infectenbliden bas Beltall an aberichauen, mitleidig berabfieht. Unter allen Ideen, die in beinem Auffahe enthalten find, tann ich dir baber am wenigften ben Cas einraumen, baf es die bochfte Bestimmung bes Menfchen fer, ben Seift bes Beiticobefere in feinem Aunftwerte ju abnen. Amar weiß auch ich fur bie Thatigfeit bes volltommenften Befend fein erbabeneres Bilb, ale bie Runft. Aber eine wichtige Berichtebenheit icheinft bu überfeben zu baben. Das Univerfum ift tein reiner Abdrud eines Ideals, wie bas vollendete Bert eines menichlichen Runftiers. Diefer berricht bespotisch über ben tobten Stoff, ben er au Berfinnlichung feiner Ideen gebraucht. Aber in dem göttlichen Runftwerfe ift der eigenthumliche Werth jedes feiner Bestandtheile gefcont, und diefer erbaltende Blid, beffen er jeden Reim von Energie, auch in dem tleinsten Gefcopf, murdigt, verberrlicht den Meifter eben fo febr, ale bie Sarmonie bes unermeflichen Ganzen. Leben und Kreibeit, im größten möglichen Umfange, ift bas Beprage ber gottlichen Schopfung. Sie ift nie erhabener, als ba, wo ihr Ideal am meiften verfehlt zu fenn icheint. Aber eben diese bobere Bolltommenbeit tann in unferer jebigen Beschrantung pon und nicht gefaßt werden. Bir überfeben einen au fleinen Theil bes Beltalls, und bie Anflofung ber größern Menge von Miftonen ift unferm Obre unerreichbar. Jede Stufe, die mir auf ber Leiter ber Befen emporfteigen, mirb und für Diefen Aunstgenuß empfänglicher machen, aber auch alsbann hat er gewiß feinen Werth nur als Mittel, nur insofern er und zu ähnlicher Thätigkeit begeistert. Träges Anstaunen fremder Größe kann nie ein höheres Verdienst sewn. Dem eblern Menschen sehlt es weder an Stoffe zur Wirksamteit, noch an Kräften, um selbst in feiner Sphäre Schöp fer zu seyn. Und dieser Beruf ist auch der beinige, Julius. Haft du ihn einmal erkannt, so wird es dir nie wieder einfallen, über die Schranken zu klagen, die beine Wisbegierde nicht übersschreiten kann.

Und dieß ist der Zeitpunkt, den ich erwarte, um dich vollfommen mit mir ausgeföhnt zu sehen. Erst muß dir der Umfang deiner Arafte völlig bekannt werden, ehe du den Werth ihrer freiesten Neußerung schähen kannst. Bis dahin zurne immer mit mir, nur verzweiste nicht an dir selbst.

# Briefe über Don Carlos.

## Erster Brief.

Sie fagen mir, lieber Freund, daß Ihnen die bisberigen Beurtheilungen bes Don Carlos noch wenig Befriedigung gegeben, und balten bafur, bag ber größte Theil berfelben ben eigentlichen Gefichtepunkt bes Werfaffere feblgegangen fer. Es baucht Ihnen auch wohl möglich, gewiffe gewagte Stellen gu retten, melde die Rritit für unbaltbar erflärte; manche 2meifel, bie bagegen rege gemacht worben, finden Sie in bem Bufammen: bange bes Stude - mo nicht vollig beantwortet, boch vorbergefeben und in Unichlag gebracht. Bei den meiften Ginmurfen fanden Sie weit weniger die Sagacitat der Beurtheiler, als die Selbstaufriedenheit au bemundern, mit der fie folde als bobe Entdedungen vortragen, ohne fich burch ben natürlichften Bebanten ftoren ju laffen , daß Uebertretungen , die bem Blobfichtigsten fogleich ins Auge fallen, auch wohl dem Berfaffer, ber unter feinen Lefern felten ber am wenigsten Unterrichtete ift, burften fichtbar gewesen fenn, und daß Gie es alfo meniger mit ber Sache felbft, als mit ben Grunden ju thun baben, die ibn babei bestimmten. Diefe Grunde tonnen allerdings un: julanglich fenn, tonnen auf einer einfeitigen Borftellungsart

beruhen: aber die Sache des Benrtheilers ware es gewesen, diese Unzulänglichkeit, diese Einseitigkeit zu zeigen, wenn er anders in den Augen desjenigen, dem er sich zum Richter aufdringt, oder zum Rathgeber anbietet, einen Werth erlangen will.

Aber, lieber Freund, mas gebt es am Ende den Autor an. ob fein Beurtheiler Beruf gehabt bat, ober nicht, wie viel oder wenig Scharffinn er bewiesen bat? Dag er bas mit fich felbst ausmachen. Schlimm fur ben Autor und fein Bert. wenn er die Birtung besfelben auf die Divinations gabe und Billigfeit feiner Rritifer antommen ließ, wenn er ben Ginbrud bedfelben von Eigenschaften abbangig machte, bie fich nur in febr wenigen Ropfen vereinigen. Es ift einer ber fehlerhaftesten Buftande, in welchem fich ein Runstwert befinben tann, menn es in die Willfur bes Betrachtere geftellt worden, welche Auslegung er bavon machen will, und wenn es einer Rachbulfe bedarf, ibn in den rechten Standpunkt gu ruden. Wollten Sie mir andeuten, bag bas meinige fich in biefem Kalle befände, fo haben Sie etwas febr Schlimmes bavon gefagt, und Sie veranlaffen mich, es aus biefem Genichtspunkte noch einmal genquer zu prufen. Es fame alfo, baucht mir, porgualich barauf an, ju untersuchen, ob in bem Stude Alles enthalten ift, mas jum Berftandniffe desfelben dient, und ob es in fo flaren Ausbruden angegeben ift, daß es dem Lefer leicht mar, es zu ertennen. Laffen Sie fich's alfo gefallen, lieber Rreund, bag ich Gie eine Beitlang von diefem Gegenstande unterhalte. Das Stud ift mir fremder gewor= ben, ich finde mich jest gleichsam in der Mitte gwischen bem Runftler und feinem Betrachter, woburch es mir vielleicht möglich wird, des Erftern vertraute Befanntichaft mit feinem Begenftande mit der Unbefangenheit des Lettern ju verbinden.

Es tann mir überhaupt — und ich finde nothig, biefes

es nicht mobl fenn, mas ibn mit Recht aus ber Claffe natürlicher Befen perbannte. Denn mas tann in einem menfolichen Ropfe nicht Dafenn empfangen, und welche Geburt bes Gebirne fann in einem glubenben Bergen nicht zur Leibenschaft reifen? Auch feine Sandlungen tonnen es nicht fevn, die, fo felten dieß auch geschehen mag, in ber Beschichte felbft ihres Gleichen gefunden baben; denn die Aufopferung bes Marquis für feinen Kreund bat wenig oder nichts vor dem Seldentode eines Curtius, Regulus und Anderer voraus. Das Unrichtige und Unmbaliche mußte alfo entweder in dem Biderfpruche diefer Befinnungen mit dem bamaligen Beitalter, oder in ihrer Obnmacht und ibrem Mangel an Lebendigfeit liegen, ju folchen Sandlungen wirklich zu entzunden. Ich tann alfo die Ginmenbungen, melde gegen bie Natürlichkeit diefes Charafters gemacht werben, nicht anders versteben, als daß in Philipps bes Zweiten Jahrhundert tein Mensch fo, wie Marquis Dosa, gebacht baben fonnte, - baß Gedanten biefer Art nicht fo leicht, wie bier geschieht, in den Billen und in die That übergeben, - und baß eine ibealische Schwarmerei nicht mit folder Confequent realisitt, nicht von folder Energie im Sandeln begleitet zu werden pflege.

Was man gegen diesen Charafter aus dem Zeitalter einwendet, in welchem ich ihn auftreten lasse, dunkt mir vielmehr für als wider ihn zu sprechen. Nach dem Beispiele aller großen Köpfe entsteht er zwischen Finsterniß und Licht, eine hervorragende isolirte Erscheinung. Der Zeitpunkt, wo er sich bildet, ist allgemeine Gährung der Köpfe, Kampf der Borurtheile mit der Bernunft, Anarchie der Meinungen, Morgendammerung der Wahrheit — von jeher die Geburtsstunde außerordentlicher Menschen. Die Ideen von Freiheit und Menschaadel, die ein glücklicher Zusall, vielleicht eine günstige

Erziehung in diefe rein organifirte empfängliche Geele marf. maden fie burd ibre Reubeit erstaunen und mirten mit aller Rraft bes Ungewohnten und lleberrafchenden auf fie: felbft bas Bebeimnif, unter welchem fie ibr mabriceinlich mitgetheilt murben, mußte bie Starte ihres Eindruck erhoben. Sie baben burd einen langen abnubenden Gebrauch bas Eriviale noch nicht, bas beutzutage ihren Ginbrud fo ftumpf macht; ibren großen Stempel bat meber bas Befdmas ber Schulen. noch ber Bis ber Beltleute abgerieben. Seine Seele fühlt fic in biefen Ibeen gleichsam wie in einer neuen und schonen Region, die mit allem ihrem blendenten Lichte auf fie mirft und fie in den lieblichften Traum entgudt. Das entgegen= gefette Elend ber Stlaverei und des Aberglaubens gieht fie immer fefter und fefter an biefe Lieblingswelt; Die iconften Erdume von Freiheit werden ja im Rerter getraumt. Sagen Sie felbft, mein Kreund - bas tubnfte Ideal einer Menfchenrepublit, allgemeiner Duldung und Gemiffensfreiheit; mo founte es beffer und mo naturlicher gur Belt geboren merben, als in ber Rabe Philipps bes Sweiten und feiner Inquisition?

Alle Grundfate und Lieblingsgefühle bes Marquis dreben fich um republicanifche Eugend. Selbft feine Aufopferung für feinen Freund beweist diefes, denn Aufopferungsfähigkeit ift der Inbegriff aller republicanischen Eugend.

Der Zeitpunkt, worin er auftrat, war gerade berjenige, worin starter als je von Menschenrechten und Gewissensfreiheit die Rebe war. Die vordergehende Reformation hatte diese Ideen zuerst in Umlauf gebracht, und die flandrischen Unruhen erhielten sie in Uebung. Seine Unabhängigkeit von außen, sein Stand als Malteserritter selbst, schenkten ihm die gludsliche Muße, diese speculative Schwärmerei zur Reise zu brüten.

In bem Beitalter und in bem Staate, worin ber Marquis

auftritt, und in den Außendingen, die ihn umgeben, liegt alfo ber Grund nicht, warum er diefer Philosophie nicht hatte fähig sepn, nicht mit schwarmerischer Anhanglichleit ihr hatte ergeben seyn können.

Benn bie Geschichte reich an Beifvielen ift, bag man fur Meinungen alles Irbifde bintanfeben fann, wenn man bem grundlofesten Babne bie Graft beilegt, Die Bemuther ber Menichen auf einen folden Grab einzunehmen, bas fie aller Aufopferungen fabig gemacht werben: fo mare es fonberbar, ber 2B abrbeit biefe Rraft abzuftreiten. In einem Beitpunfte vollende, ber fo reich, wie jener, an Beispielen ift, bag Denfchen But und Leben um Lebrfate magen, die an fich fo wenig Begeisternbes baben, follte, baucht mir, ein Charafter nicht auffallen, ber für die erbabenfte aller Ibeen etwas Mebnliches magt: man mußte benn annehmen, bas Babrbeit minder fabig fen, bas Menfchenberg zu rubren, als ber Babn. Der Darquis ift außerdem als Beld angefündigt. Schon in fruber Angend bat er mit feinem Schwerte Droben eines Muthes ab: gelegt, ben er nachber für eine ernftbaftere Ungelegenbeit außern Begeisternde Babrbeiten und eine feelenerbebende Bbilo: fopbie mußten, baucht mir, in einer Belbenfeele zu etwas gang Anderm werben, als in dem Gebirn eines Schulgelehrten, ober in dem abgenüßten Bergen eines weichlichen Beltmannes.

Amei handlungen des Marquis find es vorzüglich, an benen man, wie Sie mir fagen, Anftoß genommen hat: sein Berhalten gegen den König in der zehnten Seene des dritten Aufzugs und die Aufopferung für seinen Freund. Aber es könnte sepn, daß die Freimuthigkeit, mit der er dem Könige seine Sessinungen vorträgt, weniger auf Rechnung seines Muths, ale seiner genauen Kenntniß von Jenes Charakter kime, und mit aufgehobener Gesahr würde sonach auch der haupteinwurf gegen

biefe Scene gehoben. Darüber ein andermal, menn ich Sie von Philipp dem Zweiten unterhalte; jest hatte ich es bloß mit Posa's Ausopferung für den Prinzen zu thun, worüber ich Ihnen im nächsten Briefe einige Gedanten mittheilen will.

### Dritter Brief.

Sie wollten neulich im Don Carlos ben Beweis gefunden baben, daß leidenschaftliche Kreundschaft ein eben f: rübrender Gegenstand für die Tragodie fenn tonne, ale leiden : fchaftliche Liebe, und meine Antwort, bag ich mir bas Bemalbe einer folden Kreundschaft fur die Butunft gurudgelegt batte, befrembete Sie. Alfo auch Sie nehmen es, wie bie meis ften meiner Lefer, als ausgemacht an, bas es fowarmerifche Freundichaft gewesen, was ich mir in bem Berbaltniffe amifcen Carlos und Margute Dofa jum Biel gefest babe? Und aus diesem Standpuntte baben Gie folglich diese beiden Charaftere und vielleicht bas gange Drama bisber betrachtet? Bie aber. lieber Greund, wenn Sie mir mit diefer Rreundichaft mirtlich zu viel gethan batten? Wenn es aus bem gangen Qufammenbange bentlich erhellte, bag fie biefes Biel nicht gewefen und auch folechterdinge nicht fevn tonnte? Benn fic ber Charafter bes Marquis, fo wie er aus bem Total feiner Sandlungen bervorgebt, mit einer folden Freundschaft burd: aus nicht vertruge, und wenn fich gerade aus feinen fconften Sandlungen, die man auf ihre Rechnung foreibt, ber befte Beweis für das Gegentbeil führen ließe?

Die erfte Anfundigung bes Berhaltniffes gwifchen biefen beiben fonnte irre geführt haben; aber bieß auch nur ichelnbac.

und eine geringe Aufmertfamteit auf das abstechende Benehmen beider batte bingereicht, ben Irrthum au beben. Dadurch, bag ber Dichter von ihrer Jugenbfreundschaft ausgeht, bat er fic nichts von feinem boberen Dlane vergeben: im Gegentheile tonnte biefer aus teinem beffern Kaben gefponnen merben. Das Berbaltnif, in welchem beibe ausammen auftreten, mar Reminiscent ihrer früheren atademischen Sabre. Sarmonie ber Gefühle, eine gleiche Liebhaberei fur bad Große und Schone, ein gleicher Enthuffadmus fur Babrbeit, Freibeit und Tugenb batte fie bamale an einander gefnupft. Gin Charafter, mie Dofa's, ber fich nachber fo, wie es in bem Stude gefdiebt, ent: faltet, mußte fruhe angefangen baben, diefe lebbafte Empfinbungefraft an einem fruchtbaren Gegenstande zu üben; ein Boblwollen, das fich in der Kolge über die ganze Menfcheit erftreden follte, mußte von einem engern Bande ausgegangen fenn. Diefer icopferifche und feurige Beift mußte balb einen Stoff haben, auf den er wirfte; tonnte fich ihm ein iconerer anbieten, ale ein gart und lebendig fühlender, feiner Ergiegungen empfänglicher, ibm freiwillig entgegeneilenber Rurften: fohn? Aber auch icon in diefen fruberen Beiten ift ber Ernft biefes Charafters in einigen Bugen fichtbar; icon bier ift Dofa der faltere, der fpatere Freund, und fein Berg, jest fcon gu weit umfaffend, um fich für ein einziges Wefen aufammen: auxiehen, muß durch ein ichweres Opfer errungen werben.

"Da fing ich an mit Adrilichteiten "Und inniger Bruberliebe dich zu qualen: "Du ftolzes Herz gabst sie mir falt zurüct. "— Berschmähen tountest du mein Lerz, doch nie "Bon dir entfernen. Dreimal wiesest du "Den Kürsten von dir, dreimal stand er wieder "Als Bettler da, um Liebe dich zu stehn, u. f. f.

"Floß schanblich unter unbarmherz'gen Streichen; "So hoch tam mir ber Eigenstinn zu stehn, "Bon Robrigo geliebt zu febn."

Dier icon find einige Binte gegeben, wie wenig bie Unbang. lichteit bes Marquis an den Dringen auf perfonliche Ueber= einstimmung fich grundet. Grube dentt er fich ibn ale Ronigs: fobn, frube brangt fic biefe Idee awifden fein Berg und feinen bittenden Kreund. Carlos öffnet ibm feine Arme: ber junge Beltburger iniet vor ihm nieber. Gefühle für Kreibeit und Menidenadel waren fruber in feiner Seele reif, als Freundfcaft für Carlod; diefer Smeig murbe erft nachber auf diefen ftarfern Stamm gepfropft. Selbit in bem Augenblice, wo fein Stols burch bas große Opfer feines Freundes bezwungen ift, verliert er ben Kürftenfohn nicht aus den Augen. "Ich will bezahlen," fagt er, "wenn du - Ronig bift." Ift es möglich, baß fich in einem fo jungen Bergen, bei biefem lebendigen und immer gegenwärtigen Gefühle ber Ungleichbeit ihres Stanbes. Freundichaft erzeugen fonnte, beren mefentliche Bebingung boch Gleichbeit ift? Alfo auch bamale icon mar es weniger Liebe als Dantbarfeit, weniger Kreundschaft als Mitleid, mas ben Marquis dem Bringen gewann. Die Gefühle, Abnungen, Traume, Entichluffe, die fic buntel und verworren in biefer Anabenfeele brangten, mußten mitgetheilt, in einer anbern Seele angeschaut werben, und Carlos war der Einzige, ber fie mit ahnen, mit traumen fonnte und ber fie erwieberte. Ein Beift, wie Dofa's, mußte feine Ueberlegenheit frubzeitig ju genießen ftreben, und der liebevolle Rarl fcmiegte fich fo unterwürfig, fo gelehrig an ihn an! Dofa fab in diefem fcbnen Spiegel fich felbit und freute fich feines Bilbes. Go entstand diese atademische Kreundschaft.

Aber jest werben fie von einander getrennt, und Alles wird

vorauszuschicken - es tann mir begegnet fevn, bağ ich in ben erften Acten andere Erwartungen erregt babe, als ich in ben letten erfüllte. St. Reals Novelle, vielleicht auch meine eignen Neußerungen barüber im erften Stude ber Thalia, mogen bem Lefer einen Standpunkt angewiesen baben, aus bem es jest nicht mehr betrachtet merben fann. Babrend ber Beit namlich, bag ich es ausarbeitete, welches, mander Unterbredungen wegen, eine ziemlich lange Beit mar, bat fich - in mir felbst Bieles peranbert. An ben perschiebenen Schickfalen, die mabrend biefer Beit über meine Art zu benten und ju empfinden ergangen find, mußte nothwendig auch diefes Bert Theil nehmen. Bas mich zu Anfange vorzüglich in demfelben gefeffelt batte, that diefe Birtung in der Rolge icon ichmader und am Ende nur taum noch. Reue Ideen, bie indes bei mir auffamen, verbrangten bie frubern; Carlos felbst mar in meiner Gunft gefallen, vielleicht aus feinem andern Grunde, als weil ich ibm in Jahren zu weit vorausgesprungen mar, und aus ber entgegengeseten Urfache batte Marauis Dofa feinen Plat eingenommen. So tam es benn, bak ich zu bem vierten und fünften Acte ein gang anderes Aber bie erften brei Acte maren in ben Berg mitbrachte. Sanden des Publicums, die Anlage des Ganzen war nicht mehr umzustoßen - 3ch batte alfo bas Stud entweder gang unterbruden muffen (und das batte mir bod wohl ber fleinfte Theil meiner Lefer gedankt), oder ich mußte die zweite Salfte der erften fo gut anpaffen, ale ich tonnte. Benn bieg nicht überall auf bie gludlichfte Art geschehen ift, so bient mir zu einiger Beruhigung, daß es einer geschicktern Sand, ale ber meiniden, nicht viel beffer murbe gelungen fepn. Der Sauptfehler war, ich hatte mich ju lange mit bem Stude getragen; ein bramatifches Wert aber fann und foll nur die Bluthe eines einzigen Sommers sepn. Anch ber Plan war für die Granz zen und Regeln eines dramatischen Werts zu weitläusig anz gelegt. Dieser Plan z. B. forderte, daß Marquis Posa bas uneingeschränkteste Bertrauen Philipps davon trug; aber zu dieser außerordentlichen Wirkung erlaubte mir die Dekonomie bes Stucks nur eine einzige Scene.

Bei meinem Freunde werden mich biefe Aufschluffe vielleicht rechtfertigen, aber nicht bei der Aunft. Möchten sie inbeffen doch nur die vielen Declamationen beschließen, womit von diefer Seite ber von den Aritifern gegen mich ift Sturm gelaufen worden.

# Zweiter Brief.

Der Charafter bes Marquis Dofa ift fast burchgangig für gu ibealisch gehalten worden; in wie fern biefe Bebauptung Grund bat, wird fich dann am besten ergeben, wenn man die eigenthum= liche Sandlungeart biefes Menichen auf ihren mabren Bebalt jurudgeführt bat. 3ch habe es bier, wie Sie feben, mit zwei entgegengesetten Warteien zu thun. Denen, welche ibn aus ber Claffe natürlicher Wefen ichlechterbings verwiefen baben mollen, mußte alfo bargetban werben, in wie fern er mit ber Menidennatur gufammenbangt, in wie fern feine Befinnungen, wie feine Sandlungen, aus febr menfclichen Trieben fließen, und in ber Berfettung angerlicher Umftande gegrundet find; biejenigen, welche ibm ben Namen eines gottlichen Menfchen geben, brauche ich nur auf einige Bloben an ibm aufmertfam zu machen, die gar febr menichlich find. Die Befinnungen, die ber Marquis außert, die Philosophie, die ihn leitet, die Lieb: lingsgefühle, die ihn befeelen, fo febr fie fich auch über bas tage liche Leben erheben, fonnen, ale bloge Borftellungen betrachtet,

es nicht wohl fenn, mas ibn mit Recht aus ber Claffe natürlicher Befen perbannte. Denn mas fann in einem menichlichen Roufe nicht Dafenn empfangen, und welche Geburt des Gebirne fann in einem glubenben Sergen nicht jur Leibenichaft reifen ? Much feine Sandlungen tonnen es nicht fenn, die, fo felten bieß auch geschehen mag, in ber Geschichte felbft ihres Gleiden gefunden haben; denn die Aufopferung bes Marquis für seinen Kreund bat wenig oder nichts vor dem Selbentobe eines Curtius, Regulus und Anderer voraus. Das Unrichtige und Unmögliche mußte alfo entweder in bem Biderfpruche biefer Befinnungen mit dem bamaligen Beitalter, oder in ihrer Ohnmacht und ihrem Mangel an Lebendigfeit liegen, zu folden Sandlungen wirklich zu entzunden. 3ch tann alfo die Ginmenbungen, welche gegen bie Raturlichteit diefes Charafters gemacht werben, nicht anders verstehen, als daß in Philipps bes Zweiten Jahrhundert fein Menfch fo, wie Marquis Dofa, gebacht baben tonnte, - baß Gedanten biefer Art nicht fo leicht, wie bier geschieht, in den Billen und in die That übergeben, - und daß eine idealische Schwärmerei nicht mit folder Confequent realisirt, nicht von folder Energie im Sandeln begleitet ju merben pflege.

Was man gegen biefen Charafter aus dem Zeitalter einwendet, in welchem ich ihn auftreten lasse, bunkt mir vielmehr für als wider ihn zu sprechen. Nach dem Beispiele aller großen Köpfe entsteht er zwischen Finsterniß und Licht, eine hervorragende isolitte Erscheinung. Der Zeitpunkt, wo er sich bildet, ist allgemeine Gabrung der Köpfe, Kampf der Borurtheile mit der Bernunft, Anarchie der Meinungen, Morgendammerung der Wahrheit — von jeher die Geburtostunde außerordentlicher Menschen. Die Ideen von Freiheit und Menschendel, die ein glücklicher Jufall, vielleicht eine günstige

Erziehung in diefe rein organifirte empfängliche Geele marf. maden fie burd ibre Reubeit erstaunen und mirten mit aller Rraft bes Ungewohnten und lieberrafdenben auf fie: felbit bas Bebeimnis, unter welchem fie ihr mabriceinlich mitgetheilt murben, mußte bie Starte ihres Eindruck erhöhen. Sie baben burch einen langen abnubenben Gebrauch bas Triviale noch nicht, bas beutzutage ibren Ginbrud fo ftumpf macht: ibren großen Stempel bat meder bas Beidmas ber Schulen. noch der Bis der Beltleute abgerieben. Seine Seele fühlt fic in biefen Ideen gleichsam wie in einer neuen und foonen Region, die mit allem ibrem blendenten Lichte auf fie mirft und fie in den lieblichften Ergum entgudt. Das entgegengefette Elend ber Stlaverei und bes Aberglaubens gieht fie immer fefter und fefter an biefe Lieblingewelt; bie iconften Erdume von Freibeit werden ja im Rerter getraumt. Sagen Sie felbft, mein Kreund - bas tubnfte Ibeal einer Menfchenrepublit, allgemeiner Dulbung und Gemiffensfreiheit, wo founte es beffer und wo naturlicher gur Belt geboren werden, als in ber Rabe Philipps bes Smeiten und feiner Inquisition?

Alle Grundfage und Lieblingsgefühle bes Marquis dreben' fich um republicanische Eugend. Selbft seine Aufopserung für seinen Freund beweist dieses, benn Ausopserungsfähigkeit ift der Inbegriff aller republicanischen Eugend.

Der Zeitpunkt, worin er auftrat, war gerade derjenige, worin starter als je von Menschenrechten und Gewissensfreiheit die Rebe war. Die vorhergehende Reformation hatte diese Ideen zuerst in Umlauf gebracht, und die flandrischen Unruhen erhielten sie in Uebung. Seine Unabhängigkeit von außen, sein Stand als Malteserritter selbst, schenkten ihm die gludeliche Muße, diese speculative Schwarmerei zur Reife zu brüten.

In bem Beitalter und in bem Staate, worin ber Marquis

und eine geringe Aufmertfamteit auf bas abftechende Benehmen beiber batte bingereicht, ben Irrthum ju beben. Daburch, bas ber Dicter pon ihrer Jugenbfreundicaft ausgebt, bat er fic nichts von feinem boberen Dlane vergeben: im Gegentheile tonnte biefer aus teinem beffern Raden gesponnen merben. Das Berbaltnig, in welchem beibe aufammen auftreten, mar Reminiscens ihrer früheren atademischen Jahre. Sarmonie ber Befühle, eine gleiche Liebhaberei fur bas Große und Schone. ein gleicher Enthufigemus fur Babrheit, Freiheit und Tugend batte fie bamals an einander gefnupft. Gin Charafter, wie Dofa's, ber fich nachber fo, wie es in bem Stude gefdiebt. ent: faltet, mußte frube angefangen baben, diefe lebhafte Empfinbungefraft an einem fruchtbaren Gegenstande gu üben: ein Boblwollen, bas fich in ber Kolge über bie ganze Menfcheit erftreden follte, mußte von einem engern Bande ausgegangen fenn. Diefer ichopferische und feurige Geift mußte balb einen Stoff baben, auf ben er wirfte; tonnte fich ihm ein iconerer anbieten, ale ein gart und lebendig fühlender, feiner Ergiefun: gen empfänglicher, ibm freiwillig entgegeneilender Rurften: fohn? Aber auch ichon in biefen fruberen Beiten ift ber Ernft biefes Charaftere in einigen Bugen fichtbar; ichon bier ift Dofa der faltere, der fpatere Freund, und fein Berg, jest fcon gu weit umfaffend, um fich für ein einziges Wefen aufammen: augiehen, muß durch ein schweres Opfer errungen werden.

"Da fing ich an mit Zartlichteiten "Und inniger Bruderliebe dich zu qualen: "Du ftolzes Herz gabst sie mir falt zurück. "— Berschmähen tonntest du mein Herz, doch nie "Bon dir entsernen. Dreimal wiesest du "Den Kürsten von dir, dreimal stand er wieder "Als Bettler da, um Liebe dich zu stehn, u. s. f.

"Floß schanblich unter unbarmherz'gen Streichen; "So hoch tam mir ber Eigenstinn zu stehn, "Bon Robrigo geliebt zu sevn."

Dier icon find einige Binte gegeben, wie wenig bie Unbang. lichteit bes Marauis an ben Bringen auf perfonliche Ueber= einstimmung fich grundet. Grube dentt er fichibn ale Ronigs: fobn, frube drangt fich biefe Idee awifchen fein Berg und feinen bittenden Kreund. Carlos offnet ibm feine Arme: ber junge Beltburger Iniet vor ihm nieber. Gefühle für Kreibeit und Menidenadel waren fruber in feiner Seele reif, als Freund: fcaft für Carlod: diefer Smeig murbe erft nachber auf diefen ftarfern Stamm gepfropft. Selbit in bem Mugenblice, wo fein Stols burch bad große Opfer feines Freundes bezwungen ift, verliert er ben Kürftenfohn nicht aus den Augen. "Ich will bezahlen," fagt er, "wenn du - Ronig bift." Ift es möglich, daß fich in einem fo jungen Bergen, bei biefem lebendigen und immer gegenwärtigen Gefühle der Ungleichbeit ihres Stanbes. Freunbich aft erzeugen tonnte, deren mefentliche Bedingung boch Gleichbeit ift? Alfo and bamale icon war ee weniger Liebe als Dantbarteit , weniger Kreundichaft als Mitleid, mas ben Marquis dem Dringen gewann. Die Gefühle, Abnungen, Traume, Entichluffe, bie fic buntel und verworren in biefer Rnabenfeele brangten, mußten mitgetheilt, in einer anbern Seele angeschaut werden, und Carlos war ber Einzige, ber fie mit abnen, mit traumen fonnte und ber fie erwieberte. Ein Beift, wie Dofa's, mußte feine Ueberlegenheit fruhzeitig gu genießen ftreben, und ber liebevolle Karl fcmiegte fich fo unterwürfig, fo gelehrig an ihn an! Pofa fah in diefem ichonen Spiegel fich felbst und freute fich feines Bilbes. Go entstand diese atademische Freundschaft.

Aber jest werden fie von einander getrennt, und Alles wird

andere. Carlos tommt an den Sof feines Batere, und Dofa wirft fich in die Belt. Jener, burch feine frube Anbanalichfeit an den edelften und feurigsten Jungling verwöhnt, findet in dem gangen Umtreife eines Defbotenhofes nichts, mas fein Berg befriedigte. Alles um ibn ber ift leer und unfruchtbar. Mitten im Gewühle fo vieler Soflinge einfam, von ber Gegenwart gebrudt, labt er fich an fußen Ruderinnerungen ber Bergangen: beit. Bei ibm alfo bauern biefe fruben Ginbrude marm und lebendig fort, und fein jum Bohlwollen gebildetes Berg, dem ein würdiger Gegenstand mangelt, verzehrt fich in nie befriedigten Traumen. Go verfintt er allmählich in einen Buftand mu figer Schwärmerei, unthätiger Betractung. In dem fortwährenden Rampfe mit feiner Lage nuben fich feine Rrafte ab, die unfreundlichen Begegnungen eines ibm fo ungleichen Baters perbreiten eine buftere Schwermuth über fein Befen - ben gebrenden Burm jeder Geiftesbluthe, den Tod der Begeifterung. Bufammengebrudt, ohne Energie, gefchaftlos, binbrutend in fic felbft, von foweren fructlofen Rampfen ermattet, zwischen ichrechaften Extremen berumgefdeucht, feines eigenen Auf: fdwunge mehr machtig - fo findet ibn bie erfte Liebe. In diefem Buftande tann er ihr teine Rraft mehr entgegenfeben; alle jene frubern Ideen, die ihr allein bas Gleichgewicht batten balten tonnen, find feiner Seele frember geworden; fie beberricht ibn mit defpotischer Gewalt; fo verfintt er in einen schmerzbaft wolluftigen Buftand bes Leibens. Auf einen einzigen Gegen: ftand find jest alle feine Rrafte gufammengezogen. Ein nie geftilltes Berlangen balt feine Seele innerhalb ihrer felbft gefeffelt. - Bie follte fie ine Univerfum ausftromen? Unfabig, biefen Bunfd zu befriedigen, unfähiger noch, ibn burch innere Rraft ju besiegen, schwindet er balb lebend, balb fterbend, in fichtbaret Bebrung bin; feine Berftreuung fur den brennenden Schmerg feines Bufens, fein mitfühlendes, fich ihm öffnendes Berg, in das er ibn ausftromen tonnte.

"Ich babe niemand - Diemand

"Auf biefer großen weiten Erbe, Riemand.

"Co weit bas Scepter meines Baters reicht,

"Go weit die Schifffahrt unfte Maggen fendet,

"Ift teine Stelle, feine, feine . mo

"Ich meiner Thranen mich entlaften fann."

Sulflossett und Armuth bes Bergens fibren ihn jest auf eben den Puntt jurud, wo Fulle des Bergens ihn hatte ausgehen laffen. Heftiger fühlt er das Bedürfnist der Sompathie, weil er allein ift und ungladlich. So findet ihn fein jurudsommender Kreund.

Bang andere ift es unterbeffen biefem ergangen. Dit offenen Sinnen, mit allen Rraften ber Jugend, allem Drange des Genie's, aller Barme bes Bergens in bas meite Universum geworfen, fiebt er ben Menichen, im Großen wie im Rleinen, bandeln; er findet Belegenheit, fein mitgebrachtes Ideal an den wirfenden Rraften der gangen Sattung ju prufen. Alles, mas er bort, mader fiebt, wird mit lebendigem Enthuffadmus von ibm verfolungen, Alles in Begiebung auf jenes Ibeal empfunden, gedacht und verarbeitet. Der Menich zeigt fich ihm in mehrern Barietaten; in mehrern Simmeleftriden, Berfaffungen, Graben ber Bilbung und Stufen bes Glude lernt er ibn fennen. Go erzenat fich in ibm allmäblich eine zusammengeseste und erbabene Borftellung bes Menfchen im Großen und Gangen, gegen welche iebes einengende fleinere Berbaltnis verschwindet. Aus fich felbft tritt er jest beraus, im großen Beltraume behnt fic feine Seele ins Beite. - Mertwardige Menfchen, Die fich in feine Babn werfen, gerftreuen feine Aufmertfamteit, theilen fic in feine Achtung und Liebe. - An die Stelle eines Inbividuams tritt bei ihm jeht das ganze Geschlecht; ein vorübergehender jugendlicher Affect erweitert sich in eine allumfassende unendliche Philanthropie. Aus einem müßigen Enthusiasten ist ein thätiger handelnder Mensch geworden. Jene ehemaligen Träume und Ahnungen, die noch dunkel und unentwickelt in seiner Seele lagen, haben sich zu klaren Begriffen geläutert, müßige Entwürse in Handlung gesetz, ein allgemeiner unbestimmter Drang zu wirken ist in zweckmäßige Thätigkeit übergegangen. Der Seist der Wöller wird von ihm studirt, ihre Kräfte, ihre Hulfsmittel abgewogen, ihre Verfassungen geprüft; im Umgange mit verwandten Geistern gewinnen seine Ideen Vielseitigkeit und Form; geprüfte Weltleute, wie ein Wilhelm von Oranien, Coligny u. A., nehmen ihnen das Romantische und stimmen sie allmählich zu pragmatischer Brauchbarkeit herunter.

Bereichert mit tausend neuen fruchtbaren Begriffen, voll strebender Rrafte, schöpferischer Triebe, fühner und weitumsaffender Entwürfe, mit geschäftigem Ropfe, glübendem Herzen, von den großen begeisternden Ideen allgemeiner menschlicher Kraft und menschlichen Abels durchdrungen, und feuriger für die Glüdfeligkeit dieses großen Ganzen entzündet, das ihm in so vielen Individuen vergegenwärtigt war, \*) so tommt er jest von der

<sup>&</sup>quot;) In feiner nachherigen Unterredung mit bem Könige tommen biefe Lieblingbibeen an ben Tag. Ein Federjug von Ihrer Sand, fagt er ihm, und neuerschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedantenfreihelt! Laffen Sie,

<sup>&</sup>quot;Großmuthig wie ber Starte, Menfchengluck

<sup>&</sup>quot;Aus Ihrem Fullborn ftromen, Geifter reifen

<sup>&</sup>quot;In Ihrem Weltgebaube.

<sup>&</sup>quot; Stellen Gie ber Menfchheit

<sup>&</sup>quot;Berlornen Mbel wieder ber. Der Burger

<sup>&</sup>quot;Sen wieberum, mas er juvor gemefen,

<sup>&</sup>quot;Der Krone 3med, ihn binde teine Pflicht,

großen Ernte gurud, brennend von Sehnsucht, einen Schauplat zu finden, auf welchem er biese Ideale realisiren, diese gesammelten Schate in Anwendung bringen tonnte. Flanderus Bustand bietet sich ihm dar. Alles findet er hier zu einer Revolution zubereitet. Mit dem Seiste, den Kräften und Hulfsquellen dieses Bolts befannt, die er gegen die Macht seines Unterbrückers berechnet, sieht er das große Unternehmen schon als geendigt an. Sein Ideal republicanischer Freiheit kann kein günstigeres Moment und keinen empfänglicheru Boden sinden.

"So viele reiche blubende Provinzen! "Ein traftiges und großes Bole, und auch "Ein gutes Bole, und Bater biefes Boles, "Das, dacht' ich, bas muß gottlich seyn."

Je elender er dieses Bolf sindet, besto naber drangt sich dieses Berlangen an sein Herz, desto mehr eilt er, es in Erfüllung ju bringen. Hier, und hier erst, erinnert er sich lebhaft des Freundes, den er, mit glühenden Gefühlen für Menschenglück, in Alcala verließ. Ihn denkt er sich jeht als Retter der unterdrückten Nation, als das Wertzeug seiner hohen Entwürse. Boll unaussprechlicher Liebe, weil er ihn mit der Lieblingsangelegenheit seines Herzens zusammendenkt, eilt er nach Madrid in seine Arme, jene Samenkörner von Humanität und heroischer Tugend, die er einst in seine Seele gestreut,

<sup>&</sup>quot; Mis feiner Bruber gleichehrmurb'ge Rechte.

<sup>&</sup>quot;Der Landmann rubme fich tes Pflugs, und gonne

<sup>&</sup>quot;Dem Konig, ber nicht Landmann ift, die Krone.

<sup>&</sup>quot;In feiner Wertftatt traume fich ber Runftler

<sup>&</sup>quot;Bum Bildner einer ichonern Welt. Den Flug

<sup>&</sup>quot;Des Denters hemme teine Schrante mehr,

<sup>. &</sup>quot;Als die Bedingung endlicher Raturen."

jest in vollen Saaten ju finden, und in ihm den Befreier ber Niederlande, den funftigen Sudpfer feines geträumten Staats zu umarmen.

Leibenschaftlicher, als jemals, mit fieberifcher Seftigfeit ffurat ihm biefer entgegen.

"Ich brud" an meine Seele bich, ich fühle "Die beinige allmächtig an mir schlagen. "O, jest ist Alles wieder gut. Ich liege "Am halfe meines Robrigo!"

Der Empfang ist der feurigste: aber wie beantwortet ihn Posa? Er, der seinen Freund in voller Bluthe der Jugend verließ, und ihn jest einer mandelnden Leiche gleich wiedersindet, verweilt er bei dieser traurigen Beranderung? Forscht er lange und angstlich nach ihren Quellen? Steigt er zu den kleineren Augelegenheiten seines Freundes herunter? Bestürzt und ernsthaft erwiedert er diesen unwillsommenen Empfang.

"So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn "Erwartete — Das ist "Der löwenkühne Jüngling nicht, zu dem "Ein unterbrückes Helbenvoll mich sendet — "Denn jest steh" ich als Rodrigo nicht hier, "Nicht als des Knaben Sarlos Spielgeselle — "Ein Abgeordneter der ganzen Menschheit "Umarm" ich Sie — es sind die sweinen" u. s. f. f.

Unfreiwillig entwischt ihm feine herrschende Idee gleich in den ersten Augenbliden des so lang entbehrten Wiedersehens, wo man sich boch sonft so viel wichtigere Aleinigkeiten zu fagen hat, und Carlos muß alles Rührende feiner Lage aufbieten, nuß die entlegensten Scenen der Aindheit hervorrufen, um diese Lieblingsidee seines Freundes zu verdrängen, sein Mitgefühl zu weden und ihn auf feinen eigenen traurigen

Auftand 38 heften. Schredlich fieht fich Pola in den hoffnuns gen getäuscht, mit denen er feinem Freunde zweilte. Einen Heldencharakter hatte er erwartet, der sich nach Bhaten sehnte, wozu er ihm jeht den Schauplat eröffnen wollte. Er reche nebe auf jenen Borvath von erhabener Menschenliebe, auf das Belübbe, das er ihm in jenen schwarmerischen Tagen auf die entzweigebrochene Hoftie gethan, und findet Leidenschaft für die Semablin seines Baters ---

"Das ist der Karl nicht mehr, "Der in Alcala von dir Abschied nahm. "Der Karl nicht mehr, der fich beherzt getraute, "Das Paradies dem Schöpfer abzusehn "Und bermaleinst, als ununschränkter Fürst, "In Spanien zu pflanzen. Di der Einfall "War kindisch, aber getrich ichen. Borbei "Sind diese Traume!"

Eine boffnungelofe Leidenschaft, die alle feine Rrafte verzehrt. Die fein Leben felbit in Gefahr fest. Wie murbe ein forgfamer Kreund bes Dringen, ber aber gang nur Kreund allein, und mebr nicht gewefen ware, in biefer Lage gebanbelt baben? Und wie hat Bofa, ber Beltburger, gebanbelt? Dofa, des Dringen Freund und Bertranter, hatte viel gu febr für die Sicherheit feines Carlos gezittert, als baß er es batte wagen follen, an einer gefährlichen Jusammentunft mit feiner Ronigin die Sand zu bieten. Des Reeundes Oflicht mare es gemefen, auf Erstidung diefer Leibenicaft und teineswegs auf ibre Befriedigung zu benten. Dofa, ber Sachwalter Rlanberne, banbelt gang anbere. Ihm ift nichts wichtiger, als biefen hoffnungelosen Buftand, in welchem die thätigen Rrafte feines Kreundes verfinten, auf bas ichnellfte zu endigen, follte es auch ein fleines Bageftud toften. Go lange fein Freund in unbefriedigten Buniden verschmachtet, tann er frembes

Leiben nicht fühlen; fo lange feine Rrafte von Schwermuth niebergedrückt find, tann er fic ju feinem beroifden Entidlus erheben. Bon bem ungludlichen Carlos bat Rlaubern nichts an hoffen, aber vielleicht von dem aludlichen. Er eilt alfo. feinen beißeften Bunfc au befriedigen, er felbit führt ibn au ben Rußen feiner Ronigin; und babei allein bleibt er nicht fteben. Er findet in des Dringen Gemuth bie Motive nicht mehr, bie ibn fonft zu beroifden Entidluffen erhoben batten: mas fann er anders thun, als biefen erlofdenen Selbengeift au fremdem Reuer entzünden und die einzige Leibenichaft nuben, die in der Seele bes Pringen vorhanden ift? An biefe muß er die neuen Ideen antnupfen, die er jest bei ihr berr: idend maden will. Gin Blid in der Ronigin Berg überzeugt ibn, bag er von ibrer Mitwirfnng Alles erwarten barf. Dur ber erfte Entbufiasmus ift es, ben er von biefer Leibenichaft entlebnen will. Sat fie dazu gebolfen, feinem Krennbe biefen beilfamen Somung zu geben, fo bedarf er ihrer nicht mehr. und er tann gewiß fepn, daß fie durch ihre eigene Wirfung gerftort werden wird. Alfo felbit diefes Bindernif. bas fic feiner großen Angelegenheit entgegenwarf, felbit biefe nn: gludliche Liebe, wird jest in ein Wertzeug ju jenem wich: tigern 3med umgefchaffen, und flanderne Schidfal muß burd ben Mund ber Liebe an bas Berg feines Freundes reben.

> "— In biefer hoffnungstofen Flamme "Ertannt' ich fruh' ber Hoffnung golbnen Straht. "Io wollt' ihn fuhren jum Bortrefflichen; "Die ftolze thnigliche Brucht, woran "Mur Menschenalter langsam pflanzen, sollte "Ein schneller Lenz ber wunderticht'gen Liebe "Beschleunigen. Mir sollte seine Tugend "An biesem traft'gen Sonnenblide reifen."

Mus ben Sanden ber Ronigin empfangt jest Carlos die Briefe,

welche Pofa aus Flandern für ihn mitbrachte. Die Konigin ruft feinen entflohenen Genius gurud.

Noch sichtbarer zeigt sich diese Unterordnung der Freundschaft unter das wichtigere Interesse bei der Ausammentunft im Rloster. Ein Entwurf des Prinzen auf den König ist sehlegeschlagen; dieses und eine Entdedung, welche er zum Bortheile seiner Leidenschaft glaubt gemacht zu haben, stürzen ihn heftiger in diese zurück, und Posa glaubt zu bemerken, daß sich Sinnlichseit in diese Leidenschaft mische. Nichts konnte sich weniger mit seinem höhern Plane vertragen. Alle Hossnungen, die er auf Carlos' Liebe zur Königin für seine Niederlande gegründet hat, stürzten dahin, wenn diese Liebe von ihrer Höhe heruntersant. Der Unwille, den er darüber empfindet, bringt seine Gestinnungen an den Tag.

"D, ich fühle,
"Einst war's ganz anders. Da warst du so einst,
"Einst war's ganz anders. Da warst du so reich.
"So warm, so reich! Ein ganzer Weltereis batte
"In deinem weiten Busen Kaum. Das Aues
"Ist nun dahin, von einer Leidenschaft,
"Bon einem kleinen Eigennut verschlungen.
"Dein Herz ist ausgestorben. Keine Khräne,
"Dem ungeheuern Schickst der Provinzen
"Nicht einmal eine Thräne mehr! D, Karl,
"Wie arm bist du, wie bettelarm geworden,
"Seitdem du Niemand liebst, als dich!"

Bang vor einem ähnlichen Rudfalle, glaubt er einen gewaltsfamen Schritt wagen zu muffen. So lange Karl in der Nahe der Königin bleibt, ist er für die Angelegenheit Flanderns versloren. Seine Segenwart in den Niederlanden kann dort den Dingen eine ganz andere Wendung geben; er keht also keinen Augenblick an, ihn auf die gewaltsamste Art dahin zu bringen.

"Er fod

"Dem König ungehorfam werben, foll "Nach Bruffel beimlich sich begeben, wo "Mit offnen Armen die Faundnber ihn "Erwarten. Alle Nieberlande fiehen "Auf seine kofung auf. Die gute Sache "Wird fart burch einen Königssohn."

Burbe der Freund des Carlos es über fic vermocht baben. fo verwegen mit dem guten Namen, ja felbft mit dem Leben feines Freundes au fvielen? Aber Dofo, dem die Befreiung eines unterdructen Bolte eine weit dringendere Aufforderung mar, ale die fleinen Angelegenheiten eines Freundes, Dofa, ber Beltburger, mußte gerade fo und nicht andere bandeln. Alle Schritte, die im Berlaufe bes Stude von ibm unternom: men werden, verratben eine magende Rubn-beit, bie ein beroifder 2med allein einzuflogen im Stande ift; Freundschaft ift oft versagt und immer beforglich. Bo ift bis jest im Charafter bes Marquis auch nur eine Gyur biefer angftlichen Mflege eines ifolirten Gefcopfe, biefer Alles ausschließenden Neigung, worin boch allein ber eigenthumliche Charafter ber leidenschaftlichen Freundschaft besteht? 200 ift bei ihm bas In: tereffe für den Dringen nicht dem hobern Intereffe für die Menschheit untergeordnet? Rest und beharrlich geht ber Marquis feinen großen todinopolitifchen Gang, und Alles, was um ihn herum vorgeht, wird ihm nur burch die Berbindung wich: tig, in ber es mit biefem bobern Gegenstande ftebt.

# Bierter Brief.

Um einen großen Chefl feiner Bewunderer burfte ibn bies fes Beständniß bringen, aber er wird fich mit bem Meinen

Cheile der neuen Berebrer troften, die es ibm anmendet, und aum allgemeinen Beifall überbandt tonnte fic ein Charafter, wie ber feinige, niemals Soffnung machen. Sobes, wirtenbes Bobimollen aegen bas Gange folieft teineswege die gartliche Theilnabme an den Freuden und Leiden eines einzelnen Befend aud. Dag er bad Menfchengeschlecht mehr liebt, als Anria, thut feiner Freundichaft für ibn teinen Gintrag. 9m= mer murbe er ibn , batte ibn auch bas Schicfel auf feinen Thron gerufen, burch eine befondere gartliche Befummernis vor allen Mebrigen unterfcbieben baben; im Bergen feines Ber: zend murbe er ibn getragen baben, wie Samlet feinen Spratio. Man beit bafur, das das Boblmollen um fo fomacher und laulicher merbe, je mehr fich feine Begenftanbe baufen : aber biefer Rall tann auf den Marquis nicht angewandt werben. Der Begenstand feiner Liebe zeigt fich ihm im vollesten Lichte ber Begeifterung: berrlich und verflart ftebt biefes Bild vor feiner Seele, wie die Bestalt einer Beliebten. Da es Carlos ift. ber biefes Ibeal von Menfchenglid mirflich machen foll, fo traat er es auf ihn über, fo fast er julest Beides in Einem Geficht ungertrennlich gufammen. In Carlos allein ichaut er feine feutig geliebte Menichbeit jest an; fein Kreund ift ber Brennpuntt, in welchem alle feine Borkellungen von ienem aufammengefesten Gangen fich fammein. Es wirft alfo boch nur in Ginem Gegenstande auf ibn, ben er mit allem Enthusiadmus und allen Rraften feiner Geele umfaßt.

> "Mein herz, "Kur einem Einzigen geweiht, umschloß "Die ganze Welt. "In meines Carlod Seele "Schuf ich ein Varabies für Millionen."

hier ift also Liebe zu Einem Befen, ohne hintanfehung ber allgemeinen — forgsame Pflege ber Freundschaft, ohne bas

Unbillige, bae Ausschließende dieser Leibenschaft. hier allgemeine, Alles umfaffende Philanthropie, in einen einzigen Kenerstrabl zusammengebrängt.

Und sollte eben das dem Interesse geschadet haben, was es veredelt hat? Dieses Gemälde von Freundschaft sollte an Rührung und Anmuth verlieren, was es an Umfang gewann? Der Freund des Carlos sollte darum weniger Auspruch auf unsere Chränen und unsere Bewunderung haben, weil er mit der beschränktesten Aeußerung des wohlwollenden Affects seine weiteste Ausbehnung verbindet und das Göttliche der universellen Liebe durch ibre menschichte Anwendung milbert?

Mit ber neunten Scene bes britten Aufzuge bffnet fich ein gang neuer Spielraum fur biefen Charafter.

### Fünfter Brief.

Leibenschaft fur die Königin hat endlich den Prinzen bis an den Rand des Verderbens geführt. Beweise seiner Schuld find in den handen seines Vaters, und seine unbesonniene hite ließ ihn dem lauernden Argwohne seiner Feinde die gefährlichsten Blößen geben; er schwebt in augenscheinlicher Gefahr, ein Opfer seiner wahnsinnigen Liebe, der väterlichen Eisersucht, des Priesterhasses, der Rachgier eines beleidigten Feindes und einer verschmähten Buhlerin zu werden. Seine Lage von außen fordert die dringendste halfe, noch mehr aber fordert sie der innere Zustand seines Gemutte, der alle Erwartungen und Entwürfe des Marquis zu vereiteln droht. Bon jener Gesahr muß der Prinz befreit, aus diesem Seelenzustande muß er gerissen werden, wenn jene Entwürfe zu Blauderns Befreiung in Erfüllung gehen sollen; und der

Marquis ift es, von bem wir Beibes erwarten, ber uns auch felbft bagu hoffnung macht.

Aber auf eben bem Bege, woher bem Prinzen Sefahr fommt, ift auch bei bem Könige ein Seelenzustand hervorgebracht worden, der ihn das Bedürfniß der Mittheilung zum ersten Male fühlen läßt. Die Schmerzen der Eifersucht haben ihn aus dem unnatürlichen Iwange seines Standes in den ursprünglichen Stand der Menscheit zurück versetzt, haben ihn das Leere und Gefünstelte seiner Despotengröße fühlen und Wänsche in ihm aussteigen laffen, die weder Macht noch Hobeit befriedigen fann.

"Abnig! — Konig nur, "Und wieder Konig! — Reine beffre Antwort, "Als leeren hohlen Widerhau! Ich fclage "An diesen Felsen und wu Wasser. Waffer "Bur meinen heißen Rieberburft. Er gibt "Wir glubend Golb —"

Gerade ein Gang der Begebenheiten, wie der bisherige, daucht mir, oder keiner, konnte bei einem Monarchen, wie Philipp der Zweite war, einen solchen Zustand erzeugen, und gerade so ein Zustand nußte in ihm erzeugt werden, um die nachfolgende Handlung vorzubereiten und den Marquis ihm nahe bringen zu können. Water und Sohn sind auf ganz verschiedenen Begen auf den Punkt geführt worden, wo der Dichter sie haben muß; auf ganz verschiedenen Begen wurden beide zu dem Marquis von Posa hingezogen, in welchem Einzigen das bisher getrennte Interesse sich nunmehr zusammenzdragt. Durch Carlos' Leidenschaft für die Königin und deren unausbleibliche Folgen bei dem Könige wurde dem Marzquis seine ganze Laufbahn geschaffen; darum war es nöthig, daß auch das ganze Etuck mit jener eröffnet wurde. Gegen sie mußte der Marquis selbst so lange in Schatten gesch

werben, und fich, bis er von der ganzen handlung Besit nehmen tonnte, mit einem untergeordneten Interesse begnügen, weil er von ihr allein alle Materialien zu seiner kunstigen Thätigkeit empfangen tonnte. Die Ausmerksmileit des Ausmares durste also durchaus nicht vor der Zeit davon abgezogen werden, und darum war es nötzig, daß sie bis hieher als haupthandlung beschäftigte, das Interesse hingegen, das nachher das herrschende werden sollte, nur durch Winke von serne angefündigt wurde. Aber sobald das Gebäude steht, fällt das Gerüste. Die Geschichte von Carlos' Liebe, als die blos vorbereitende Handlung, weicht zurück, um derjenigen Plas zu machen, für welche allein sie gearbeitet hatte.

Namlich jene verborgenen Motive bes Marquis, welche feine andern find, ale Klanderne Befreiung und bas fünftige Schicffal ber Nation - Motive, die man unter ber Sulle feiner Freundschaft bloß geabnet bat - treten jest fictbar bervor und fangen an, fich ber gangen Aufmertfamteit gu bemach: tigen. Carlos, wie aus bem Bieberigen gur Genuge erbellet, wurde von ihm nur als das einzige unentbehrliche Bertzeug zu jenem fenrig und fandhaft verfolgten 3mede betrachtet und ale ein foldes mit eben bem Enthufasmus, wie der Bwed felbft, umfaßt. Aus biefem univerfellern Dotive mußte eben der angftiche Antheil an bem Bobl und Bebe feines Kreundes, eben bie gartliche Gorgfelt für biefes Wertheug feiner Liebe fliegen, ale nur immer bie ftartfte perfonliche Sompathie batte bervorbringen tonnen. Rarls Ereundichaft gewährt ibm den vollftandigften Genug feines Ideals. Gie ift ber Bereinigungenuntt aller feiner Bunfche und Thätigfeiten. Roch tennt er feinen anbern und fargern Beg, fein bobes Ideal von Freiheit und Menfchenglad wirtlich zu machen, ale ber ihm in Carlod geoffnet wirb. Es

fiel ihm gar nicht ein, bieß auf einem andern Bege zu suchen; am allerwenigsten fiel es ihm ein, biefen Beg unmittelbar burch den König zu nehmen. Als er daher zu diefem geführt wird, zeigt er die bochte Gleichguttigkeit.

"Mich will er haben? — Mich? — Ich bin ihm nichts, "Ich wahrlich nichts! — mich hier in biesen Zimmern! "Wie zwectlos und wie ungereimt! — Was kann "Ihm viel dran liegen, ob ich bin? — Sie sehen, "Es fahrt zu nichts."

Aber nicht lange aberlagt er fic biefer mußigen, biefer findischen Bermunderung. Ginem Beifte, gewohnt, wie es btefer ift, jedem Umftande feine Rusbarfeit abzumerfen, auch ben Bufall mit bildender Sand zum Blan an gestalten, jedes Breignif in Begiebung auf feinen Lieblingszweck fich au benfen, bleibt ber bobe Bebrauch nicht lange verborgen, der fich Don bem febigen Augenblide machen lagt. Auch das fleinfte Clement ber Beit ift ibm ein beilig anvertrautes Pfund, momit gewuchert werben muß. Doch ift es nicht flarer, aufammenbangenber Dlan, mas er fic benft : bloke dunfle Abnung, und au b biefe taum : blof finchtig auffteigender Ginfall ift es. ob hier vielleicht gelegenheitlich etwas ju mirten fenn mochte? Er foll vor benjenigen treten, ber bas Schidfal fo vieler Millibnen in ber Sand bat. Man muß ben Angenblick nuben. foat er au fich felbit, ber nur einmal fommt. Bar's auch unr ein Reuerfunte Wahrheit, in die Seele biefes Menfchen geworfen, ber noch feine Bubrijeit gebort bat! Ber weiß, wie wichtig ibn die Borficht bei ibm vergebeiten tann? - Mehr bentt er fich nicht babei, ale einen zufälligen Umftand auf bie befte Art, bie er tennt, zu benuben. In biefer Stimmung ermartet er ben Ronia.

#### Cechster Brief.

Ich behalte mir auf eine andere Gelegenheit vor, mich über den Ton, auf welchen sich Posa gleich zu Anfang mit dem Könige stimmt, wie überhaupt über sein ganzes Verfahren in dieser Scene und die Art, wie dieses von dem Könige aufgenommen wird, naher gegen Sie zu erklären, wenn Sie Lust haben, mich zu hören. Jeht begnüge ich mich bloß, bei demjenigen stehen zu bleiben, was mit dem Charakter des Marquis in der unmittelbarsten Verbindung steht.

Alles, was der Marquis nach seinem Begriffe von dem Könige vernünftigerweise hoffen konnte bei ihm hervorzubringen — war ein mit Demuthigung verbundenes Erstaunen, daß seine große Idee von sich selbst und seine geringe Meinung von Menschen doch wohl einige Ausnahmen leiden durfte; alsdann die natürliche unausbleibliche Berlegenheit eines kleinen Geistes vor einem großen Geiste. Diese Wirtung konnte wohlthätig sepn, wenn sie auch bloß dazu diente, die Borutheile dieses Menschen auf einen Augenblick zu erschüttern; wenn sie ihn suhlen ließ, daß es noch jenseits seines gezogenen Kreises Wirtungen gebe, von denen er sich nichts hätte träumen lassen. Dieser einzige Laut konnte noch lange nachballen in seinem Leben, und dieser Eindruck mußte besto läuger bei ihm haften, je mehr er ohne Beispiel war.

Aber Posa hatte ben Ronig wirklich ju flach, ju obenhiu beurtheilt, ober wenn er ibn auch gefannt hatte, so war er boch von der damaligen Gemuthelage besselben ju wenig unterrichtet, um fie mit in Berechnung zu bringen. Diese Gemuthelage war außerst gunftig für ihn und bereitete seinen hingeworfenen Reden eine Anfnahme, die er mit teinem

Grunde ber Bahricheinlichteit batte erwarten tonnen. Diefe nnerwartete Entdedung gibt ibm einen lebhaftern Somung und dem Stude felbft eine gang neue Benbung. Rubn gemacht burd einen Erfolg, der all fein Soffen übertraf und burd einige Spuren von Sumanitat, bie ibn an bem Ronig überrafden, in Reuer gefebt, verirrt er fic auf einen Augenblid bis zu der ausschweifenden Idee, fein berrichendes Ibeal von Klanderne Glud u. f. w. unmittelbar an bie Berfon des Ronigs angufnupfen, es unmittelbar burch biefen in Erfüllung au bringen. Diefe Borausfehung fest ibn in eine Leibenschaft, die ben gangen Grund feiner Seele eroffnet, alle Seburten feiner Phantafie, alle Refultate feines ftillen Den: fend and Licht bringt und beutlich zu ettennen gibt, wie febr ibn diefe Ideale beberrichen. Jest, in diefem Bustande der Leibenschaft, werden alle die Triebfedern fichtbar, die ibn bis jest in Sandlung gefest baben; jest ergebt es ibm. wie iebem Schwarmer, der von feiner berrichenden 3bee überwältigt wird. Er tennt teine Grangen mehr; im Feuer feiner Begeifterung veredelt er fich ben Ronig, der mit Erftannen ibm aubort, und vergißt fich fo weit, hoffnungen auf ibn gu grunden, worüber er in ben nachften rubigen Augenblicen errothen wird. An Carlos wird jest nicht mehr gebacht. Bas für ein langer Ummeg, erft auf diefen zu marten! Der Konig bietet ibm eine weit nabere und ichnellere Befriedigung bar. Barum bas Blud ber Menichheit bis auf feinen Erben verfcbieben?

Burde fich Carlos' Bufenfreund so weit vergeffen, murbe eine andere Leibenschaft, als die herrschende, den Marquis so weit hingeriffen haben? Ift das Interesse der Freundschaft so beweglich, daß man es mit so weniger Schwierigkeit auf einen andern Gegenstand übertragen kann! Aber Alles Wes

Möglichleit auf einen boben Grab der Bahricheinlichleit ju erheben, unbefummert, ob Gind und Jufall fie wirtlich machen wollen.

### Neunter Brief.

3d will mich über bas Borige naber erflaren.

Der Jungling namlich, ju bem wir und biefer außerordentlichen Birtung verfeben follen, mußte guvor Begierben übermeiftert haben, bie einem folden Unternehmen gefährlich merben tonnen; gleich jenem Romer mußte er feine Sand über Rlammen balten, um und ju überführen, dag er Manns genug fen, über ben Schmerz au flegen; er mußte burch bas Keuer einer fürchterlichen Brufung geben, und in biefem Keuer fic bewähren. Dann nur, wenn wir ihn gludlich mit einem innerlichen Reinde baben ringen feben. tonnen wir ihm den Sieg über bie außerlichen hinderniffe aufagen, bie fich ibm auf der fühnen Reformantenbabn entnegen werfen mer: ben; bann nur, wenn wir ihn in ben Jahren ber Sinnlichteit, bei bem heftigen Blute ber Jugend, ber Berfuchung haben Tros bieten feben, tonnen wir gang ficher febn, daß fie bem reifen Manne nicht gefährlich mehr fenn wird. Und welche Leibenichaft tonnte mir biefe Wirtung in groberem Dase leiften, ale bie mächtigfte von allen, bie Liebe?

Alle Leidenschaften, von denen für den großen Smed, wohn ich ihn aufsparte, zu fürchten sepn könnte, diese einzige ausgenommen, sind aus seinem Herzen hinweggeraumt, oder haben nie darin gewohnt. An einem verderbten sittenlosen Sofe hat er die Reinigkeit der ersten unschule erhalten; nicht seine Liebe,

auch nicht Anftrengung burch Grunbfabe, gang allein fein moralischer Inftinet hat ibn vor biefer Bestedung bewahrt.

"Der Wollaft Pfeil zerbrach an biefer Bruft, "Lang' ehe noch Elifabeth hier herrschte."

Der Pringeffin von Choli gegenüber, die fich aus Leibenfcaft und Plan fo oft gegen ibn vergift, zeigt er eine Unfduld, bie ber Einfalt febr nabe tommt. Bie viele, die biefe Scene lefen, marben die Dringeffin weit fcneller verftanden baben ! Meine Abficht mar, in feine Ratur eine Reinigfeit zu legen, der teine Berführung etwas anbaben tann. Der Ang, ben er der Pringeffin gibt, mar, wie er felbst fagt, der erfte seines Lebens, und dies mar boch gewiß ein febr tugendhafter Rug! Aber auch über eine feinere Berführung follte men ibn erbaben feben; baber bie gange Epifode ber Bringeffin von Choli, beren bublerifche Runfte an feiner beiferen Liebe icheitern. Mit diefer Liebe allein batte er elfo au thun, und aana mirb ibn die Tugend haben, wenn es ibm gelungen fevn wird, auch noch biefe Riche au beffegen; und bavon bandelt nun bas Stud. Sie begreifen nun auch, warum der Wting gerade fo und nicht andere gezeichnet worden; warum ich es augelaffen habe, daß bie eble Schönheit birfes Charaftere burch fo viel Seftiafeit. fo viel unftate Sie , mie ein flares Baffer burch Baffungen, getrübt wird. Ein weiches woblwollenbes Berg, Enthuffadmus für das Große und Schine, Delitateffe, Muth, Standhaftige fit, uneigennubige Großmuth follte er befiben, foone und belle Blide bes Beiftes follte er zeigen, aber meife follte er nicht fenn. Der fünftige große Dann follte in ibm folummern, aber ein fenriges Blut follte ihm jest noch nicht erlauben, es wirflich zu fenn. Alles, mas ben trefflichen Regenten macht, Alles, mas bie Erwartungen feines Freundes und die Soff= nungen einer auf ibn barrenden Belt rechtfertigen fann, Alleda

"Doch geb' ich "Den Ronig auf. In biefem ftarren Boben .Blubt feine meiner Rofen mehr. Das maren "Nur Gautelsviele finbischer Bernunft, "Bom reifen Manne ichamroth miberrufen. "Den naben hoffnungevollen Lens follt' ich "Bertilgen, einen lauen Connenblid "Im Rorben zu erfunfteln? eines muben "Tyrannen lesten Ruthenstreich zu milbern, "Die große Freiheit bes Jahrhunderts magen? "Elenber Rubm! 3ch mag ibn nicht. Europens "Berbananis reift in meinem großen Freunde, "Auf ihn verweif' ich Spanien. Doch mehe! "Beb' mir und ibm, wenn ich bereuen follte! "Wenn ich bas Schlimmere gewählt! wenn ich "Den großen Bint ber Borficht migverftanben, "Der mich, nicht ibn, auf biefen Thron gewollt." -

Also hat er boch gemählt, und um zu mahlen, mußte er also ja den Gegensaß sich als möglich gedacht haben. Aus allen diesen angeführten Fällen erkennt man offenbar, daß das Interesse der Freundschaft einem höhern nachsteht, und daß ihr nur durch dieses lettere ihre Richtung bestimmt wird. Niemand im ganzen Stüde hat dieses Berhältniß zwischen beiben Freunden richtiger beurtheilt, als Philipp selbst, von dem es auch am ersten zu erwarten war. Im Munde dieses Menschenkenners legte ich meine Apologie und mein eignes Urtheil von dem Helden des Stüds nieder, und mit seinen Worten möge denn auch diese Untersuchung beschlossen werden.

"Und wein bracht' er dies Opfer? "Dem Anaben, meinem Sohne? Rimmermehr. "Ich glaub' es nicht. Für einen Anaben firbt "Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme "Füllt eines Posa Herz nicht aus. Das schlug

- "Der gangen Menfcheit. Seine Reigung war "Die Welt, mit allen fommenben Gefchlechtern."
  - Achter Brief.

Aber, merden Sie fagen, wozu diefe gange Untersuchung? Gleichviel, ob es unfreiwilliger Bug bes Bergens, Sarmonie ber Charaftere, medfelfeitige perfonliche Nothwenbigfeit für einander, ober von außen bingugefommene Berbaltniffe und freie Babl gemefen, mas bas Band ber Freundschaft gwifchen biefen beiden gefnupft bat - die Birfungen bleiben biefelben. und im Bange bes Stude felbft wird baburd nichts veranbert. Boan baber diefe meit ausgeholte Mube, ben Lefer aus einem Irrthume ju reißen, ber ibm vielleicht angenehmer ale bie Mabrbeit ift? Die murbe es um ben Reis ber meiften moralischen Erscheinungen steben, wenn man jedesmal in bie innerfte Tiefe bes Menichenbergens bineinleuchten, und fie gleichsam merben feben mußte? Genug für und, bas Alles, mas Marquis Dofa liebt, in bem Dringen verfammelt ift. burd ibn reprafentirt wird, oder wenigstene burd ibn allein zu erhalten fteht, bag er biefes zufällige, bedingte. feinem Kreunde nur geliebene Intereffe mit bem Befen bed= felben aulebt ungertrennlich aufammenfaßt, und bag Alles, mas er für ibn empfindet, fich in einer perfonlichen Reigung außert. Bir genießen dann die reine Schonbeit biefes Freundfcaftegemälbes ale ein einfaches moralifdes Element, unbekummert, in wie viele Theile es auch der Philosoph noch gergliebern mag.

Bie aber, wenn bie Berichtigung biefes Unterfchiebs für bas gange Stud wichtig mare? - Birb namlich bas lente

Riel pon Dofa's Beffrebnigen über ben Pringen binaus gerudt, ift ibm biefer nur als Bettzeug zu einem bobern Amede fo wichtig, befriedigt er durch feine Kreundschaft für ibn einen andern Trieb, als nur die fe Rreundschaft, fo fann bem Stude felbft nicht wohl eine engere Brange gestedt fen - fo muß ber lette Endzwed bes Stude mit bem 3mede bes Marquis wenigstens zusammenfallen. Das große Schicffal eines gangen Staats, bas bind bes menichlichen Beidlechts auf viele Generationen binnnter, worauf alle Beftrebungen bes Marquis, wie mir gefeben haben, binaustaufen, fann nicht wohl Episode ju einer Sanblung fenn, bie ben Ausgangeiner Liebesgeschichte gum 3 wed bat. Saben wir einander alfo über Pofa's Kreundschaft migverftanden, fo fürchte ich, wir baben es auch über ben letten Amed ber gangen Tragobie. Laffen Sie mich fie Ihnen aus biefem neuen Standpunfte zeigen : vielleicht, baf manche Diffver: baltniffe, an benen Sie bisher Unftof genommen, fich unter Diefer neuen Auficht verlieren.

Und was ware also die sogenannte Einheit des Stides, wenn es Liebe nicht sepn soll und Freundschaft nie sepn konnte? Bon jener handeln die drei ersten Ucte, von dieser die zwei übrigen; aber teine von beiden beschäftigt das Sanze. Die Freundschaft opfert sich auf, und die Liebe wird aufgeopfert; aber weder diese, noch jene ist es, der dieses Opfer von der andern gebracht wird. Also muß woch etwas Drittes vorhanden sepn, das verschieden ist von Freundschaft und Liebe, für welches beide gewirtt haben, und welchem beide aufgeopfert werden — und wenn das Stud eine Einheit hat, wo anders, als in diesem Dritten, könnte sie liegen?

Rufen Sie fich, lieber Freund, eine gemiffe Unterrebung gurud, die über einen Lieblingsgegenstand unfere Jahrgebuts

- über Berbreitung reinerer fanfterer Sumanität, über bie bochtmögliche Freiheit ber Individuen bei bes Staats bochfter Blutbe, furs, über ben vollenbetften Buftand ber Menichbeit, wie er in ihrer Natur und ihren Rraften als erreichbar angegeben liegt - unter und lebhaft murbe, und unfere Obantafie in einen ber lieblichften Eraume entzuckte. in benen bas Bers fo angenehm fcwelgt. Bir foloffen bas male mit bem romanhaften Bunfche, bag es bem Bufalle, bet mohl größere Bunder ichon gethan, in dem nächken Aulianischen Eptlus gefallen mochte, unfere Bedantenreibe. unfere Traume und Ueberzeugungen mit eben diefer Lebendiafeit, und mit eben fo gutem Billen befruchtet, in bem erftgebornen Sohne eines fünftigen Beherrichers von - ober von - auf diefer oder ber andern Bemifphare wieber zu ermeiten. Mas bei einem ernsthaften Gesprache blofes Spielmert mar. burfte fich, wie mir vortam, bei einem folden Spielmerte. als die Tragodie ift, ju ber Burbe bes Ernftes und ber Bahrbeit erheben laffen. Bas ift ber Whantaffe nicht moalich? Bas ift einem Dichter nicht erlaubt? Unfere Unter= rebung mar langft vergeffen, als ich unterbeffen bie Befannticaft bes Dringen von Spanien machte; und balb merfte ich biefem geiftvollen Junglinge an, daß er wohl gar berjenige fenn burfte, mit bem wir unfern Entwurf gur Ausführung bringen konnten. Gedacht, gethan! Alles fand ich mir, wie burd einen dienstbaren Beift, babei in die Sande gearbeitet: Kreibeitafinn mit Defpotismus im Rampfe, die Reffeln ber Dummbeit gerbrochen, taufendjährige Borurtheile erschüttert, eine Nation, die ihre Menschenrechte wieder fordert, republicanifde Tugenden in Andübung gebracht, bellere Begriffe im Umlauf, die Ropfe in Babrung, die Gemuther von einem begeisterten Intereffe geboben - und nun, um die gludliche Conftellation zu vollenden, eine schon organisirte Junglingsseele am Throne, in einsamer unangesochtener Bluthe unter Drud und Leiden hervorgegangen. Ungludlich — so machten wir aus — mußte der Königesohn senn, an dem wir unser Ideal in Erfüllung bringen wollten.

"Sey'n Sie "Ein Mensch auf König Philipps Thron! Sie haben "Auch Leiden kennen lernen —"

Mus dem Schooke ber Sinnlichkeit und bes Glud's burfte er nicht genommen merben; die Runft burfte noch nicht Sand an feine Bilbung gelegt, die bamglige Belt ibm ibren Stempel noch nicht aufgedruckt baben. Aber wie follte ein fonig: licher Dring aus dem fechszehnten Jahrhundert - Philipps des Zweiten Sohn - ein Zögling bes Monchevolts, beffen taum aufwachende Bernunft von fo ftrengen und fo fcarffictigen Sutern bewacht mird. zu diefer liberalen Whilosophie gelangen? Seben Sie, auch bafur mar geforgt. Das Schickfal ichentte ihm einen Freund - einen Freund in den enticheidenden Jahren, wo bes Beiftes Blume fich entfaltet, Ibeale empfangen werben und die moralische Empfindung fich läutert - einen geiftreichen, gefühlvollen Jungling, über beffen Bilbung felbft, - mas bindert mich , diefes anzunehmen? - ein gunftiger Stern gewacht, ungewöhnliche Gludsfälle fich ins Mittel gefchlagen, und ben irgend ein verborgner Beifer feines Jahrbunberts biefem iconen Geschäfte augebildet bat. Gine Geburt ber Freundichaft alfo ift biefe beitere menfchliche Obilofopbie, die ber Bring auf bem Throne in Ausubung bringen will. Sie fleidet fich in alle Reize ber Jugend, in die gange Anmuth ber Dichtung; mit Licht und Barme wird fie in feinem Bergen niedergelegt, fie ift die erfte Blutbe feines Befend.

sie ist seine erste Liebe. Dem Marquis liegt außerst viel daran, ihr diese jugendliche Lebendigkeit zu erhalten, sie als einen Segenstand der Leidenschaft bei ihm fortbauern zu lassen, weil nur Leidenschaft ihm die Schwierigkeiten besiegen helsen tann, die sich ihrer Ausübung entgegensehen werden. Sagen Sie ihm, trägt er der Königin auf:

"Daß er fur die Ardume seiner Jugend "Soll Achtung tragen, wenn er Mann seyn wird, "Richt biffnen soll dem tödtenden Insecte "Gerühmter besseren Bernunft das herz "Der zarten Gbiterblume; baß er nicht "Soll irre werden, wenn des Staubes Beisheit "Begeisterung, die himmelstochter, laftert. "Ich hab' es ihm zuvor gesagt —"

Unter beiben Freunden bilbet fic alfo ein entbufiaftifcher Entwurf, ben gludlichften Buftand bervorzubringen, ber ber menfoliden Gefellicaft erreichbar ift, und von diefem entbufigftifden Entwurfe, wie er namlich im Conflict mit ber Leibenschaft erfcheint, banbelt bas gegenwartige Drama. Die Rebe mar alfo bavon, einen Rurften aufzustellen, ber bas bochte moaliche Ideal burgerlicher Glucfeligfeit für fein Reitalter wirflich machen follte - nicht biefen Rurften erft zu biefem 3mede gu ergieben; benn biefes mußte langft vorbergegangen fenn, und tonnte auch nicht wohl jum Begenstand eines folden Runftwerts gemacht merben; noch meniger ibn zu biefem Werte wirtlich Sand anlegen gu laffen, benn wie fehr wurbe biefes bie engen Granzen eines Tranerspiels überschritten haben? -Die Rebe mar bavon, biefen Rurften nur ju geigen, ben Gemuthezukand in ihm berrichend zu machen, ber einer folden Wirtung jum Grunde liegen muß, und ihre fubjective Möglichteit auf einen boten Grad der Bahricheinlichteit ju erheben, unbefummert, ob Gind und Jufall fie wirtlich machen wollen.

## Meunter Brief.

36 will mich über das Borige naber erflaren.

Der Jungling namlich, ju bem wir und biefer außerorbentlichen Birfung verfeben follen, mußte guvor Begierben übermeistert haben, die einem solden Unternehmen gefährlich merben fonnen; gleich jenem Romer mußte er feine Sand über Rlammen balten, um und zu überführen, daß er Danns genug fen, über ben Schmers au flegen; er mußte burch bas Keuer einer fürchterlichen Brufung geben, und in biefem Keuer fic bewähren. Dann nur, wenn wir ibn aludich mit einem innerlichen Reinde haben ringen feben, tonnen wir ibm ben Sieg über bie außerlichen hindernie aufagen, bie fic ihm auf der fühnen Reformantenbahn entgegen werfen merben: bann nur, wenn wir ihn in ben Sabren ber Sinnlichfeit, bei dem heftigen Blute der Jugend, ber Berindung baben Tros bieten feben, tonnen wir gang ficher febn, daß fie bem reifen Manne nicht gefährlich mehr fenn wirb. Und welche Leidenichaft tonnte mir biefe Birfung in großerem Dage leiften, ale die mächtigfte von allen, die Liebe?

Alle Leidenschaften, von beneu für den großen Zweit, wozu ich ihn aufsparte, zu fürchten sepu könnte, diese einzige ausgenommen, sind aus seinem Herzen hinweggeraumt, oder haben nie darin gewohnt. An einem verderbten sittenlosen Sofe hat er die Reinigkeit der ersten Unschuld erhalten; nicht seine Liebe,

auch nicht Anftrengung burd Grundfibe, gang allein fein moralifder Inftinet hat ibn vor biefer Befledung bewahrt.

"Der Wollust Pfeil zerbrach an diefer Bruft, "Lang" ehe noch Elifabeth hier berrschte."

Der Pringeffin von Choli gegenüber, die fich aus Leibenfcaft und Plan fo oft gegen ibn vergift, zeigt er eine Unfduld, die ber Einfalt febr nabe tommt. Bie viele, Die biefe Scene lefen, marben die Dringeffin weit fcneller verftanden baben ! Meine Abficht mar, in feine Natur eine Reinigfeit zu legen. der leine Berführung etwas anbaben tanu. Der Ruf, ben er der Pringeffin gibt, mar, wie er felbst faat, der erste seines Lebens, und dies war doch gewiß ein febr tugendhafter Rus! Aber auch über eine feinere Berführung follte man ibn erbaben feben; baber bie gange Epifode ber Bringeffin von Eboli, beren bublerifche Runfte an feiner beiferen Liebe icheitern. Mit diefer Liebe allein batte er alfo zu thun, und gang wirb ibn die Tugend baben, wenn es ibm gelnngen fenn wird, auch noch biefe Riche au beffegen: und bavon bandelt nun bas Stud. Sie begreifen nun auch, warum der Oting gerade fo und nicht anbere gezeichnet worden; warum ich es gugelaffen babe, baß. bie eble Schönheit diefes Charafters durch fo viel Bestigfeit, fo viel unftate Sie , mie ein flores Baffer burd Walfungen, getrübt wird. Ein weiches wohlwollendes Dert, Enthufiedmus für das Große und Schone, Delitateffe, Duth, Standbaftigfit, uneigennubige Grommtb follte er benben, foone und belle Blide bes Beiftes follte er zeigen; aber meife follte er nicht fenn. Der fünftige große Mann follte in ibm folummern. aber ein feuriges Blut follte ihm jest noch nicht erlauben, es wirflich zu fenn. Alles, mas den trefflichen Regenten macht, Alles, mas bie Erwartungen feines Freundes und bie Soff= nungen einer auf ibn harrenden Welt-rechtfertigen fann, Alleda mas fich vereinigen muß, fein ppraefestes Ibeal von einem fünftigen Staate auszuführen, follte fich in biefem Charatter beisammen finden: aber entwidelt follte es noch nicht fevn, noch nicht von Leibenfcaft geschieben; noch nicht zu reinem Golde geläntert. Darauf tam es ja eigentlich erft an, ibn biefer Bolltommenbeit naber zu bringen, bie ibm jest noch mangelt : ein mehr vollenbeter Charafter bes Dringen batte mich bes gangen Stude überhoben. Eben fo begreifen Sie nunmehr, warum es nothig war, ben Charafteren Philipps und feiner Geiftespermandten einen fo großen Spielraum gu geben - ein nicht zu entschuldigender Rebler, wenn biefe Charaftere weiter nichts, als die Mafchinen batten fenn follen, eine Liebesgeschichte au verwickeln und aufzulofen - und warum überhaupt bem geiftlichen, politifden und baus: lichen Defpotismus ein fo weites Kelb gelaffen worden. Da aber mein eigentlicher Borwurf mar, ben tunftigen Schopfer bes Menfchengluds aus bem Stude gleichfam bervorgeben au laffen; fo war es febr an feinem Orte, ben Soopfer des Clends neben ibm aufzuführen, und burch ein vollständiges ichanderhaftes Gemalde bes Defpotismus fein reizendes Gegentheil befto mehr zu erheben. Bir feben ben Despoten auf feinem traurigen Throne, feben ibn mitten unter feinen Schaben barben, wir erfahren aus feinem Munde. daßer unter allen feinen Millionen allein ift, daß bie Kurien bes Argwohns feinen Schlaf anfallen, daß ibm feine Creaturen geschmolzenes Gold ftatt eines Labetrunts bieten; wir folgen ibm in fein einfames Gemach, feben da ben Beberricher einer halben Welt um ein - menfchliches Befen bitten, und ibn bann , wenn bas Schicfal ibm biefen Buufd gemabrt bat, gleich einem Rafenden, felbft bad Gefchent gerftoren, beffen er nicht mehr murbig mar. Wir feben ihn unmiffend ben

niedriaften Leidenschaften feiner Stlaven bienen: find Augen. geugen, wie fie bie Seile breben, woran fie ben, ber fic einbildet, der alleinige Urbeber feiner Thaten zu fenn, einem Knaben gleich lenten. Ibn, vor welchem man in fernen Welttheilen gittert, feben wir vor einem berrifchen Priefter eine erniedrigende Rechenschaft ablegen, und eine leichte Uebertretung mit einer fcimpflichen Buchtigung bufen. Bir feben ibn gegen Natur und Menschheit antampfen, die er nicht gang besiegen fann, ju ftolg, ihre Macht ju erfennen, au obnmachtig, fich ibr au entzieben; von allen ibren Genuffen gefloben, aber von ihren Schwächen und Schreckniffen perfolgt: berausgetreten aus feiner Gattung, um ale ein Mittelbing von Geschöpf und Schöpfer - unser Mitleiben au erregen. Bir verachten biefe Große, aber mir trauern über feinen Disverstand, weil wir auch felbst aus biefer Bergerrung noch Buge von Menschbeit berauslesen, bie ibn zu einem ber Unfrigen machen, weil er auch bloß durch die übrig gebliebenen Refte ber Menschbeit elend ift. Je mehr und aber biefes fdredbafte Gemalde jurudftost, befto ftarfer merben wir von bem Bilbe fanfter humanitat angezogen, bie fic in Carlos, in feines Kreundes und in ber Ronigin Gestalt por unfern Mugen verflart.

Und nun, lieber Freund, übersehen Sie das Stück aus diesem neuen Standorte noch einmal. Was Sie für Ueber-lad ung gehalten, wird es jeht vielleicht weniger sepn; in der Einheit, worüber wir und jeht verständigt haben, werden sich alle einzelnen Bestandtheile desselben auflösen lassen. Ich könnte ben angefangenen Faden noch weiter fortführen, aber es sep mir genug, Ihnen durch einige Winke angebeutet zu haben, worüber in dem Stücke selbst die beste Auskunft entebalten ist. Es ist möglich, daß, um die Hauvidee des Stücks

Conftellation ju vollenden, eine ichon organisirte Junglingsseele am Ahrone, in einsamer unangesochtener Bluthe unter Ornet und Leiden hervorgegangen. Ungludlich — so machten wir aus — mußte der Konigesohn senn, an dem wir unfer Ideal in Erfüllung bringen wollten.

"Sey'n Sie "Ein Mensch auf Konig Philipps Thron! Sie haben "Auch Leiben kennen lernen —"

Mus dem Schooke ber Sinnlichkeit und bes Bluds burfte er nicht genommen merben; die Runft burfte noch nicht Sand an feine Bilbung gelegt, die bamglige Belt ibm ibren Stempel noch nicht aufgebrudt baben. Aber wie follte ein foniglicher Pring aus bem fechstebnten Jahrhundert - Philipps bes 3meiten Sobn - ein Zögling bes Monchevolfe, beffen faum aufwachende Bernunft von fo ftrengen und fo fcarffichtigen Sutern bewacht wird. zu diefer liberalen Whilosophie gelangen? Seben Sie, auch dafür mar geforgt. Das Schickfal ichentte ihm einen Freund - einen Freund in den enticheidenden Jahren, mo bes Beiftes Blume fich entfaltet, Ibeale empfangen werben und die moralische Empfindung fich lautert - einen geistreichen, gefühlvollen Jungling, über beffen Bilbung felbft, - mas bindert mich , diefes anzunehmen? - ein gunftiger Stern gewacht, ungewöhnliche Glückfälle fich ine Mittel gefchlagen, und ben irgend ein verborgner Beifer feines Sabrbunberts biefem iconen Geschäfte augebildet bat. Eine Geburt ber Freundschaft alfo ift biefe beitere menfchliche Philosophie, die ber Bring auf bem Throne in Andubung bringen will. Sie fleibet fich in alle Reize ber Jugend, in die gange Aumuth ber Dichtung; mit Licht und Barme wird fie in feinem Bergen niebergelegt, fie ift die erfte Blutbe feines Befend,

sie ist seine erste Liebe. Dem Marquis liegt außerst viel daran, ihr diese jugendliche Lebendigseit zu erhalten, sie als einen Gegenstand der Leidenschaft bei ihm fortdauern zu lassen, weil nur Leidenschaft ihm die Schwierigseiten besiegen helsen tann, die sich ihrer Ausübung entgegensehen werden. Sagen Sie ihm, trägt er der Königin auf:

"Daß er für die Ardume seiner Jugend "Soll uchtung tragen, wenn er Mann seyn wird, "Richt biffnen soll dem töbtenden Insecte "Gerühmter besseren Bernunft das herz "Der zarten Gbiterblume; baß er nicht "Soll irre werden, wenn des Staubes Beisheit "Begeisterung, die himmelstochter, lästert. "Ich hab' es ihm zuvor gesagt —"

Unter beiben Freunden bilbet fic alfo ein entbufiaftifder Entwurf, ben gludlichften Buftanb bervorzubringen, ber ber menfoliden Befellicaft erreichbar ift, und von diefem entbufigftifden Entwurfe, wie er namlich im Conflict mit ber Leibenschaft erich eint, banbelt bas gegenwartige Drama. Die Rebe mar alfo davon, einen Rurften aufzustellen, ber bas höchfte mogliche Ibeal burgerlicher Gludfeligfeit für fein Reitalter wirflich machen follte - nicht biefen Rurften erft zu biefem 3mede gu ergieben; benn biefes mußte langft vorbergegangen fenn, und tonnte auch nicht wohl zum Begenftand eines folden Runftwerts gemacht werben; noch weniger ibn gu biefem Werfe wirflich Sand anlegen zu laffen, benn wie febr wurde biefes bie engen Granzen eines Tranersviels überschritten haben? -Die Rebe mar bavon, biefen Rurften nur ju geigen, ben Gemutbezuftand in ibm berricend zu machen, ber einer folden Birfung sum Grunde liegen muß, und ihre fubjective Möglichleit auf einen boffen Grad ber Babricheinlichkeit zu erheben, unbefummert, ob Gind und Jufall fie wirklich machen wollen.

#### Reunter Brief.

36 will mich über bas Borige naber erflaren.

Der Jungling namlich, ju bem wir und biefer gugerordent lichen Wirfung verfeben follen, mußte guvor Begierben übermeistert haben, die einem folden Unternehmen gefährlich merben konnen; gleich jenem Romer mußte er feine Sand über Rlammen balten, um und ju überführen, daß er Danns genug fen, über ben Schmerg ju flegen; er mußte burch bas Keuer einer fürchterlichen Brufung geben, und in biefem Keuer fic bewähren. Dann nur, wenn wir ibn alualich mit einem innerlichen Reinde haben ringen feben, tonnen wir ibm ben Sieg über bie außerlichen Sinderniffe aufagen, bie fic ibm auf der fühnen Reformantenbahn entgegen werfen merben: bann nur, wenn wir ihn in ben Sabren ber Ginntidfeit, bei dem beftigen Blute der Jugend, ber Berindung baben Trob bieten feben, tonnen wir gang ficher febn, daß fie bem reifen Manne nicht gefährlich mehr fenn wirb. Und welche Leibenfchaft tonnte mir biefe Wirtung in großerem Dage leiften, als die mächtigfte von allen, bie Liebe?

Alle Leidenschaften, von denen für den großen Sweet, wohn ich ihn aufsparte, zu fürchten sepu könnte, diese einzige ausgenommen, sind aus seinem Herzen hinweggerammt, oder haben nie darin gewohnt. An einem verderbten sittenlosen hofe hat er die Reinigkeit der ersten unschuld erhalten; nicht seine Liebe,

auch nicht Auftrengung burd Grundfibe, gang allein fein moralifder Juftinet hat ibn vor biefer Befledung bewahrt.

"Der Wollust Pfeil zerbrach an diefer Bruft, "Lang" ehe noch Elifabeth hier berrschte."

Der Pringeffin von Choli gegenüber, bie fic aus Leibenfcaft und Blan fo oft gegen ibn vergift, zeigt er eine Unichuld, bie ber Einfalt febr nabe tommt. Bie viele, bie biefe Scene lefen, marben die Oringeffin weit fchneller verftanden baben ! Meine Abnicht mar, in feine Ratur eine Reinigfeit zu legen, der teine Berführung etwas anbaben tann. Der Ruf, ben er ber Pringeffin gibt, mar, wie er felbit fagt, der erfte feines Lebens, und dies mar doch gewiß ein febr tugendhafter Rus! Aber auch über eine feinere Berführung follte man ibn erbaben feben; baber bie gange Epifode ber Bringeffin von Choli, beren bublerifche Runfte an feiner befferen Liebe icheitern. Mit diefer Liebe allein batte er elfo au thun, und gang wirb thu die Tugend baben, wenn es ibm gelungen fevn wird, auch noch biefe Liebe au befiegen; und bavon banbeit nun bas Stud. Sie begreifen nun auch, warum der Oting gerade fo und nicht andere gezeichnet worden; warum ich es augelaffen babe, bas die eble Schönheit birfes Charaftere durch fo viel Seftiafeit, fo viel unitate Sipe, wie ein Hares Baffer burd Baffungen, getrübt wird. Ein weiches mobiwollenbes Bert, Enthufiadmus für bas Große und Schone , Delitateffe, Duth, Standhaftigfit, uneigennübige Großmuth follte er befigen, foone und belle Blide des Beiftes follte er zeigen; aber meife follte er nicht fenn. Der fünftige große Mann follte in ibm folummern, aber ein fenriges Blut follte ihm iebt noch nicht erlauben, es wirflich zu fenn. Alles, mas ben trefflichen Regenten macht, Alles, mas die Erwartungen feines Freundes und die Soff= nungen einer auf ibn barrenben Belt rechtfertigen fann, Alled. mas fic vereinigen muß. fein vorgefettes Ideal von einem fünftigen Staate auszuführen, follte fich in biefem Charatter beisammen finden: aber entwidelt follte es noch nicht fevn, noch nicht von Leibenschaft geschieben, noch nicht zu reinem Golbe geläntert. Darauf tam es ja eigentlich erft an, ibn biefer Bolltommenbeit naber zu bringen, Die ibm jest noch mangelt : ein mehr vollenbeter Charafter bes Bringen batte mich bes gangen Stude überhoben. Eben fo begreifen Sie nunmehr, warum es nothig war, ben Charafteren Philipps und feiner Geiftesverwandten einen fo großen Spielraum augeben - ein nicht zu entschuldigender Rebler, wenn biefe Charaftere weiter nichts, als bie Mafdinen batten fenn follen, eine Liebesgeschichte au verwickeln und aufzulofen - und warum überhaupt dem geiftlichen, politifden und baus: lich en Defpotismus ein fo weites Feld gelaffen worden. Da aber mein eigentlicher Borwurf war, ben funftigen Schopfer bes Denfchenglude aus bem Stude gleichfam berporgeben au laffen; fo war es febr an feinem Orte, ben Soonfer bes Glende neben ibm aufzuführen, und burch ein vollständiges ichanderhaftes Gemalbe bes Defpotismus fein reizendes Gegentheil besto mehr zu erheben. Wir feben ben Defpoten auf feinem traurigen Throne, feben ibn mitten unter feinen Schaben barben, wir erfahren aus feinem Munde, bağer unter allen feinen Millionen allein ift, daß die Rurien bes Argwohns feinen Schlaf anfallen, daß ibm feine Creaturen gefdmolzenes Golb ftatt eines Labetrunte bieten; wir folgen ibm in fein einsames Gemach, feben ba den Beberricher einer balben Welt um ein - menfoliches Befen bitten, und ibn bann , wenn das Schicffal ibm diefen Buufd gemabrt bat, gleich einem Rafenben, felbft bad Gefchent gerftoren, beffen er nicht mehr murbig mar. Wir feben ihn unmiffend ben niedrigften Leidenschaften feiner Stlaven dienen: find Mugen: zeugen, wie fie bie Seile breben, woran fie ben, ber fich einbildet, der alleinige Urheber feiner Thaten ju fenn, einem Anaben gleich lenten. Ibn, vor welchem man in fernen Belttbeilen gittert, feben wir vor einem berrifden Briefter eine erniebrigende Rechenschaft ablegen, und eine leichte Uebertretung mit einer fcimpflichen Buchtigung bugen. Bir feben ibn gegen Natur und Menschbeit antampfen, die er nicht gang befiegen tann, ju ftolg, ibre Dacht gu ertennen, au obnmachtig, fich ibr au entzieben; von allen ihren Genuf= fen gefloben, aber von ihren Comachen und Schrechniffen perfolat: berausgetreten aus feiner Gattung, um als ein Mittelbing von Geschöpf und Schöpfer - unser Mitleiben gu erregen. Bir verachten biefe Große, aber mir trauern über feinen Migverstand, weil wir auch felbst aus diefer Bergerrung noch Ruge von Menschbeit beraustefen, bie ibn zu einem ber Unfrigen machen, weil er auch bloß burch bie übrig gebliebenen Refte ber Menfcheit elend ift. Je mehr und aber biefes ichrechafte Gemalde jurudftogt, befto ftarter werden wir von bem Bilbe fanfter humanitat angezogen, die fic in Carlos, in feines Kreundes und in der Ronigin Gestalt por unfern Augen verflart.

Und nun, lieber Freund, überfehen Sie das Stud aus diesem neuen Standorte noch einmal. Bas Sie für Ueber-ladung gehalten, wird es jest vielleicht weniger seyn; in der Einheit, worüber wir und jest verständigt haben, werden sich alle einzelnen Bestandtheile desselben auslösen lassen. Ich tonnte den angefangenen Faden noch weiter fortführen, aber es sey mir genug, Ihnen durch einige Winte angedeutet zu haben, worüber in dem Stüde selbst die beste Austunft entsbalten ist. Es ist möglich, das, um die Hauptidee des Stüdes

herauszufinden, mehr ruhiges Rachbenten erfordert wird, als fich mit der Gilfertigleit verträgt, womit man gewohnt ift, dergleichen Schriften zu durchlanfen; aber der Zweck, worauf der Künftler gearbeitet hat, muß fich ja am Ende des Kunftwerts erfüllt zeigen. Womit die Tragodie beschloffen wird, damit muß fie sich beschäftigt haben, und nun hore man, wie Carlos von und und geiner Königin scheidet.

"— Ich habe
"In einem langen schweren Traum gelegen.
"Ich liebte — Iest bin ich erwacht. Bergessen
"Sen das Bergangne. Endlich seh' ich ein, es gibt
"Ein höher, wünschenswerther Gut, als dich
"Bestgen — hier sind Ihre Briefe
"Burdd. Bernichten Sie die meinen! Kärchten
"Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist
"Borbei. Ein reiner Feuer hat mein Wesen
"Geldutert — Einen Leichenstein will ich
"Ihn sehen, wie noch keinem Könige zu Theil
"Geworden — Ueber seiner Asche blübe
"Ein Paradies!"

"— — So hab' ich Sie gewollt! "Das war die große Meinung seines Tobes."

# Zehnter Brief.

3ch bin weder Ikuminat noch Maurer, aber wenn beibe Berbrüderungen einen moralischen 3med mit einander gemein haben, und wenn dieser 3wed für die menschliche Gesellschaft der wichtigste ist, so muß er mit demjenigen, den Warquis Posa sich vorsetze, wenigstens sehr nahe verwandt sepn. Was jene durch eine geheime Berbindung mehrerer durch die Welt

Berftreuter thatiger Gileber au bewirten fuchen, will ber Lebtere, vollständiger und fürzer, burch ein einziges Gubiect ausführen: burch einen Aurfien namlich, ber Anwartichaft bat, ben größten Ehron bet Welt zu besteigen, und burch biefen erhabenen Standpuntt zu einem folden Berte fabig gemacht wirb. In biefem einzigen Subjecte macht er bie' Ibeenreibe und Empfindungeart berrichend, woraus jene wohlthätige Wirfung als eine nothwendige Rolge fließen muß. Bielen burfte biefer Gegenstand fur bie bramatifche Bebandlung zu abstract und zu ernftbaft fcbeinen, und wenn fie fic auf nichts, als bas Bemalbe einer Leibenschaft gefaßt gemacht baben, fo batte ich freilich ibre Erwartung getaufcht: aber es ichien mir eines Berfuche nicht gant unwerth, "Babr-"beiten, bie Jebem, ber es gut mit feiner Guttung meint, "die beiligften fenn muffen, und bie bis jest nur bas Gi-"genthum ber Biffenschaften waren, in bas Bebiet ber icho-"nen Runfte berüberzuzieben, mit Licht und Barme au be-"feelen, und, ale lebendig wirfende Motive, in bas Den-"fchenberg gepflangt, in einem fraftvollen Rampfe mit ber "Leibenschaft an zeigen." Sat fich ber Genins ber Tragodie für biefe Grangenverletung an mir gerochen, fo find befivegen einige nicht gang unwichtige Ideen, die bier nfebergelegt find, für - ben redlichen Kinder nicht verloren, ben es vielleicht nicht unangenehm überrafden wirb, Bemerfungen, beren er fich aus feinem Montesquieu erinnert, in einem Tranerfpiele angewandt und bestätigt zu feben.

#### Gilfter Brief.

Che ich mich auf immer von unferm Freunde Pofa verabschiebe, noch ein paar Worte über fein rathselhaftes Benehmen gegen den Pringen, und über feinen Cob.

Biele nämlich baben ibm porgeworfen, baß er, der von ber Freiheit fo bobe Begriffe begt und fie unaufborlich im Munde führt, fic doch felbit einer despotischen Billfur über feinen Freund anmage, bag er ibn blind, wie einen Unmunbigen, leite, und ibn eben baburch an ben Rand bes Untergange führe. Bomit, fagen Sie, lagt es fich entschuldigen, bag Marquis Dofa, anftatt bem Dringen gerade beraus bas Berhaltnif au entbeden, worin er jest mit bem Konige ftebt, anstatt fich auf eine vernünftige Art mit ibm über die notbigen Magregeln ju bereden, und, indem er ibn jum Mitwiffer feines Planes macht, auf einmal allen Uebereilungen porzubeugen, wozu Unwiffenheit, Miftrauen, Furcht und unbefonnene Sige ben Pringen fonft binreigen tonnten, und auch wirklich nachber bingeriffen baben, bag er, anstatt biefen fo unschuldigen, so natürlichen Weg einzuschlagen, lieber bie au-Berfte Befahr läuft, lieber diefe fo leicht zu verhutenden Rol: gen erwartet, und fie alsbann, wenn fie wirklich eingetroffen, durch ein Mittel zu verbeffern fucht, das eben fo ungludlich ausschlagen tann, als es brutal und unnatürlich ift, nämlich burch die Berhaftnehmung des Bringen? Er tannte bas lentfeme Berg feines Rreundes. Doch fürglich ließ ibn ber Dicter eine Probe der Gewalt ablegen, mit der er foldes beberrichte. Swei Worte hatten ibm diefen wibrigen Bebelf erfpart. Barum nimmt er feine Buflucht gur Intrigue, wo er durch ein gerabes Berfahren ungleich fcneller und ungleich ficherer jum Biele murbe gefommen fen?

Reil biefes gewalttbatige und fehlerhafte Betragen bes Malthefers alle nachfolgenden Situationen und portuglich feine Aufopferung berbeigeführt bat, fo febte man, ein wenig rafch, poraus, daß fich ber Dichter von biefem unbedeutenben Bewinn babe binreißen laffen, der innern Bahrbeit biefes Charaftere Gemalt anguthun und ben natürlichen ganf ber Sandlung zu verlenten. Da biefes allerbings ber beauemfte und fürzeite Dea mar, fich in biefes feltfame Betragen bes Malthefere au finden, fo fucte man in bem gangen Bufam= menbanae biefes Charaftere feinen nabern Auffchluß mehr; benn bas mare zu viel von einem Rritifer verlangt, mit feinem Urtheile blok barum aurudaubalten, weil ber Schriftsteller übel babei fahrt. Aber einiges Recht glaubte ich mir boch auf biefe Billigfeit erworben au baben, weil in bem Stude mehr ale einmal die glangendere Situation ber Babrbeit nachgefest worden ift.

Unftreitig, ber Charafter des Marquis von Posa hatte an Schönheit und Reinigkeit gewonnen, wenn erdurchausgera der gehandelt hatte, und über die unedlen Hussemittel der Intrigue immer erhaben geblieben ware. Auch gestehe ich, dieser Charafter ging mir nahe, aber, was ich für Bahrheit hielt, ging mir naher. Ich halte für Bahrheit: "daß Liebe zu "einem wirklichen Gegenstande und liebe zu einem Ibeale "sich in ihren Birkungen eben so ungleich sepn muffen, als "sie in ihrem Besen von einander verschieden sind ber "uneigennühigste, reinste und edelste Mensch aus enthusiastischer "Anhänglichseit an seine Borstellung von Tugend und "hervorzubringendem Glücke sehr oft ausgeseht ist, eben so "willfürlich mit den Individuen zu schalten, als nur immer , der selbstsüchtigste Despot, weil der Gegenstand von Beider Bestrebungen in ihnen, nicht au ßer ihnen wohnt, und weil

... iener, ber feine Sundlungen nad einem innern Beiftesbilde "modelt, mit ber Treibeit Anderer beinabe eben fo im Streite "liegt, ale biefer , beffen lettes Biel fein eignes 3ch ift." Mabre Gride bed: Gemuthe Aubrt oft nicht weniger au Berlebungen fremder Reeiheit, als ber Egoismus und bie Berrichfucht, weil fie um ber Sandlung, nicht um des einzelnen Gub: jecte millen banbelt. Eben weil fle in ftater Sinfict auf bas Sanze wirft, verfchwindet nur allzu leicht bas fleinere Intereffe bes Indivibumms in biefem weiten Profbecte. Die Engend bandelt groß, um bes Gefebes willen, bie Schwarmerei um ihres Ideals willen, Die Liebe um des Gegenstandes willen. Mus der erften Claffe wollen wir uns Gefebgeber, Richter, Ronige, aus ber zweiten Selben, aber nur ans ber britten unfern Rreund erwählen. Diefe erfte verebren, bie ameite bewundern, die britte lieben wir. Carlos bat Urfache gefunden, es zu bereuen, daß er biefen Unterfchied außer Mot ließ, und einen großen Mann zu feinem Bufenfreunde machte.

Geräuschlos, ohne Sehnlfen, in stiller Größe zu wirten, ift bes Marquis Schwarmerei. Still, wie die Vorsicht für einen Schlafenden forgt, will er feines Freundes Schickfal auflösen, er will ihn retten, wie ein Gott — und eben dadurch richtet er ihn zu Grunde. Daß er zu fehr nach seinem Ibeal von Tugend in die Höhe und zu wenig auf seinen Freund herunter-blicke, wurde beider Verberben. Earlos verunglückte, weil

fein Freund fich nicht begnügte, ihn auf eine gemeine Art zu erlöfen.

Und bier, daucht mir, treffe ich mit einer nicht unmertmurs bigen Erfahrung aus ber moralifden Belt aufammen , bie Reis nem, ber fich nur einigermaßen Beit genommen bat, um fic berumzuschauen, ober bem Sange feiner eigenen Empfindungen auaufeben, gang fremd fenn fann. Es ift biefe: bag bie moralifden Motive, melde von einem ju erreidenden Ibeale von Bortrefflichfeit bergenommen find, nicht naturlich im Meufchenbergen liegen, und eben barum, meil fie erft burch Runft in basselbe bineingebracht worden, nicht immer moblthatig wirfen, gar oft aber burd einen febr menfdlichen Hebergang einem icabliden Diebrauch ausgefest find. Durch praftifche Befete, nicht durch gefünstelte Beburten ber theoretifchen Bernunft, foll ber Menich bei feinem moralifchen Sanbeln geleitet merben. Schon allein diefes, bag jebes folche moralische Abeal ober Runftgebaube boch nie mehr ift, ale eine Ibee, bie, gleich allen andern Ideen, an dem eingeschränften Befichtes puntte des Individuums Theil nimmt, dem fie angebort, und in ihrer Anwendung also auch der Allgemeinheit nicht fähig fenn fann, in welcher ber Menich fie ju gebrauchen pflegt, icon diefes allein, fage ich, mußte fie zu einem außerft gefähr= lichen Inftrumente in feinen Sanden machen: aber noch weit gefährlicher wird fie burd bie Berbindung, in bie fie nur allau fonell mit gewiffen Leidenschaften tritt, die fich mehr ober meniger in allen Menidenbergen finden: Berrichfucht meine ich, Eigenduntel und Stoly, die fie augenblidlich ergreifen und fich ungertrennbar mit ihr vermengen. Rennen Sie mir, lieber Kreund - um aus ungabligen Beisvielen nur eins auszumählen - nennen Sie mir ben Orbensstifter, ober auch bie Dr. beneverbruderung felbst, die fich - bei den reinsten Sweden

und bei den ebelften Erieben - von Billfürlichkeit in der Ans menbung, von Gewaltthätigfeit gegen frembe Kreibeit. pon bem Beifte ber Seimlichfeit und ber Serrichfucht immer rein erhalten batten? Die bei Durchfebung eines, von ieber unreinen Beimifdung auch noch fo freien moralifden Amedes, infofern fie fich namlich biefen Amed ale etwas für fic Bestebendes benten und ibn in ber Lauterfeit erreichen wollten, wie er fich ibrer Bernunft bargeftellt batte, nicht unvermerft maren fortgeriffen worden, fic an frember Kreibeit an pergreifen, bie Achtung gegen Anderer Rechte, bie ihnen fonft immer bie beiligsten waren, bintangufeben, und nicht felten ben willfürlichften Despotismus zu üben , ohne den 3med felbft umgetaufcht, obne in ibren Motiven ein Berberbnig erlitten gu baben. Ich erfläre mir diefe Ericheinung aus dem Bedurf: niffe ber beidrantten Bernunft, fich ibren Beg abaufurgen, ibr Beidaft au vereinfachen, und Individualitäten, die fie gerftreuen und verwirren, in Allgemeinheit zu verwandeln: aus ber allgemeinen hinneigung unfere Gemuthe jur herrich: begierbe, oder bem Bestreben Alles megzubrangen, mas bas Spiel unferer Rrafte hindert. 3ch mablte beswegen einen gang wollwollenben, gang über jede felbftfuctige Begierbe erbabenen Charafter, ich gab ibm die bochfte Achtung für Anderer Rechte, ich gab ibm die Bervorbringung eines allgemeinen Kreibeitegenuffes fogar jum 3mede, und ich glaube mich auf teinem Biberfpruche mit der allgemeinen Erfahrung au befinden, wenn ich ibn, felbit auf bem Bege dabin, in Defpotismus verirren lief. Es lag in meinem Dlane, bager fic in biefer Schlinge verftriden follte, die Allen gelegt ift, die fic auf einerlei Bege mit ihm befinden. Bie viel batte es mir auch gefoftet, ibn wobibehalten baran vorbeigubringen, und dem Lefer, ber ibn lieb gewann, ben unvermifchten Genuß aller

übrigen Schönheiten seines Charatters zu geben, wenn ich es nicht für einen ungleich größern Gewinn gehalten hätte, ber menschlichen Natur zur Seite zu bleiben, und eine nie genug zu beherzigende Ersahrung durch sein Beispiel zu bestätigen. Diese meine ich, daß man sich in moralischen Dingen nicht ohne Gesahr von dem natürlichen praktischen Gefühle entsernt, um sich zu allgemeinen Abstractionen zu erheben, daß sich der Mensch weit sicherer ben Eingebungen seines Herzens, oder bem schon gegenwärtigen und individuellen Gefühle von Recht und Unzecht vertraut, als der gefährlichen Leitung universeller Bernunstideen, die er sich fünstlich erschaffen hat — denn nichts führt zum Guten, was nicht natürlich ist.

### 3wölfter Brief.

Es ift nur noch ubrig, ein paar Borte über feine Aufopferung ju fagen.

Man hat es nämlich getadelt, daß er sich muthwillig in einen gewaltsamen Tod stürze, den er hätte vermeiden können. Alles, sagt man, war ja noch nicht verloren. Warum hätte er nicht eben so gut fliehen können als sein Freund? War er schärfer bewacht als dieser? Machte es ihm nicht selbst seine Freundschaft für Carlos zur Pflicht, sich diesem zu erhalten? Und konnte er ihm mit seinem Leben nicht weit mehr nühen, als wahrscheinlicherweise mit seinem Tode, selbst wenn Alles seinem Plane gemäß eingetroffen wäre? Konnte er nicht — Freilich! Was hätte der ruhige Zuschauer nicht gekonnt, und wie viel weiser und klüger würde dieser mit seinem Leben gewirthschaftet haben! Schade nur, daß sich der Marquis wesder dieser glücklichen Kaltblütigkeit, noch der Muße zu ersteues.

batte, bie zu einer fo vernünftigen Berechnung nothwendig mar. Aber, wird man fagen, das gezwungene und fogar fpiBfinbige Mittel, gu meldem er feine Buflucht nimmt, um gu fterben , tonnte fich ibm boch unmöglich aus freier Sand und im erften Augenblicke anbieten, warum batte er bas Nachbenten und die Beit, die es ibm toftete, nicht eben fo aut anwenden tonnen, einen vernünftigen Rettungeplan auszudenten, ober lieber gleich benjenigen ju ergreifen, ber ihm fo nabe lag, ber auch bem furgfichtigften Lefer fogleich ine Auge fpringt ? Benn .. er nicht fterben wollte, um gestorben zu fenn, ober (wie einer meiner Recenfenten fic ausbrudt) wenn er nicht bes Mar: torthums megen fterben wollte, fo ift es faum an begreifen, wie fich ihm bie fo gesuchten Mittel jum Untergange früber, ale bie weit naturlichern Mittel gur Rettung haben barbieten tonnen. Es ift viel Schein in diefem Bormurfe, und um fo mehr ift es ber Mube werth, ibn auseinander zu feben.

Die Auflösung ift diese:

Erstlich gründet sich dieser Einwurf auf die falsche und durch das Vorhergehende genugsam widerlegte Voraussetzung, daß der Marquis nur für seinen Freund sterbe, welches nicht wohl mehr Statt haben kann, nachdem bewiesen worden, daß er nicht für ihn gelebt, und daß es mit dieser Freundschaft eine ganz andere Bewandtniß habe. Er kann also nicht wohl sterben, um den Prinzen zu retten; dazu dürsten sich auch ihm selbst vermuthlich noch andere, und weniger gewaltsthätige Auswege gezeigt haben, als der Tod — "er stirbt, um "für sein — in des Prinzen Seele niedergelegtes — Ibeal "Alles zu thun und zu geben, was ein Mensch für etwas thun "und geben kann, das ihm das Thenerste ist; um ihm auf "die nachdrückse Art, die er in seiner Gewalt hat, zu zeisgen, wie sehr er an die Wahrheit und Schönheit dieses

"Entwurfes glaube, und wie wichtig ibm die Erfüllung besfels "ben fer ;" er ftirbt bafur, warum mehrere große Menfchen für eine Bahrheit ftarben, die fie von Bielen befolgt und bebergigt baben wollten, um durch fein Beifpiel darzuthun, wie febr fie es werth fen, daß man Alles fur fie leibe. Als der Befeb= geber von Sparta fein Bert vollendet fab, und bas Drafel gu Delvbi den Aussvruch gethan hatte, die Republit murbe bluben und dauern. fo lange fie Loturgus' Befete ehrte, rief er bas Bolt von Sparta gufammen, und forderte einen Eid von ibm. bie neue Verfaffung fo lange wenigstens unangefochten zu laffen, bis er von einer Reife, die er eben vorhabe, murde gurudgefebrt fevn. Ale ibm biefes durch einen feierlichen Gidichmur angelobt worden, verließ Loturgus das Bebiet von Sparta, borte von diesem Augenblice an auf, Speise zu nehmen, und bie Republif barrte feiner Rudfehr vergebens. Bor feinem Tobe verordnete er noch ausbrudlich, feine Afche felbst in bas Meer ju ftreuen, bamit auch tein Atom feines Befens nach Sparta gurudfebren und feine Mitburger auch nur mit einem Schein von Recht ihred Gibes entbinden mochte. Ronnte Lufurque im Ernfte geglaubt baben, bas lacebamonifche Bolf burd biefe Spitfindiafeit zu binden und feine Staatsverfaffung durch ein foldes Spielmert zu fichern ? Ift es auch nur bentbar, baß ein fo meifer Mann fur einen fo romanbaften Ginfall ein Leben follte bingegeben baben, bas feinem Baterlande fo wichtig mar? Aber febr dentbar und feiner murdig icheint es mir, baß er es bingab, um burch das Große und Außerordentliche diefes Todes einen unauslofdlichen Gindruck feiner felbst in das Berg feiner Spartaner ju graben, und eine höhere Chr= wurdigfeit über bas Bert auszugießen, indem er den Schopfer besfelben ju einem Gegenstande ber Rührung und Bewun: derung machte.

Ameitens tommt es bier, wie man leicht einfiebt, nicht Daraufan, wie nothwendin, wie natürlich und wie nat Blich biefe Austunft in der That mar, fondern wie fie dem: jenigen portam, ber fie ju ergreifen batte, und wie leicht ober fcmer er barauf verfiel. Es ift alfo weit weniger bie Lage ber Dinge, ale bie Gemutheverfaffung beffen, auf ben biefe Dinge wirten, was bier in Betrachtung fommen muß. Sind die Ideen, welche ben Marquis zu diefem Selbenent: foluffe führen, ibm geläufig, und bieten fie fich ibm leicht und mit Lebhaftigfeit dar, fo ift ber Entichlus auch meder gefuct, noch gezwungen; find biefe Ibeen in feiner Seele gar bie vordringenden und herrschenden, und stehen diejenigen dagegen im Schatten, die ibn auf einen gelindern Ausweg führen tonnten, fo ift ber Entichluß, ben er faßt, nothwendig; haben diejenigen Empfindungen, welche diefen Entichluß bei iedem Andern befämpfen murben, menig Macht über ibn. fo tann ibm auch die Ausführung desfelben fo gar viel nicht toften. Und bieß ift es, was wir nun untersuchen muffen.

Buerst: Unter welchen Umständen schreitet er zu diesem Entschlusse? — In der drangvollsten Lage, worin je ein Mensch sich befunden, wo Schrecken, Zweisel, Unwille über sich selbst, Schmerz und Verzweislung zugleich seine Seele bestürmen. Schrecken: er sieht seinen Freund im Begriffe, derjenigen Person, die er als dessen fürchterlichste Feindin tennt, ein Geheimniß zu offenbaren, woran sein Leben hängt. Zweisel: er weiß nicht, ob dieses Geheimniß heraus ist oder nicht? Weiß es die Prinzessin, so muß er gegen sie als eine Mitwisserin versahren; weiß sie es noch nicht, so kann ihn eine einzige Splbe zum Verräther, zum Mörder seines Freundes machen. Un wille über sich selbst: er allein hat durch seine unglückliche Zurüchaltung den Prinzen zu dieser

Uebereilung hingeriffen. Schmerz und Berzweiflung: er fieht feinen Freund verloren, er fieht in feinem Freunde affe Hoffnungen verloren, die er auf denfelben gegrundet bat.

"Berlassen von dem Einzigen wirst du
"Der Fürstin Eboli dich in die Arme —
"Ungläcklicher! in eines Teusels Arme,
"Denn diese war's, die dich verrieth — Ich sehe
"Dich dahin eilen. Eine schlimme Ahnung
"Miegt durch mein Herz. Ich solge dir. Zu spät.
"Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständniß
"Alch über deine Lippen schon. Für dich
"Ist teine Rettung mehr — Da wird es Nacht vor meinen
"Nichts! Nichts! Rein Ausweg! Reine Gälse! Reine
"Im ganzen Umtreis der Natur! —"

In biefem Augenblide nun, wo so verschiedene Gemathsbewegungen in seiner Seele sturmen, soll er aus dem Stegereif ein Rettungsmittel für seinen Freund erdenten. Belches wird es sepn? Er hat den richtigen Gebrauch seiner Urtheilstraft verloren, und mit diesem den Faden der Dinge, den nur die ruhige Bernunft zu verfolgen im Stande ist. Er ist nicht mehr Meister seiner Gedankenreihe — er ist also in die Gewalt derjenigen Ideen gegeben, die das meiste Licht und die größte Geläusigkeit bei ihm erlangt haben.

Und von welcher Art sind nun diese? Wer entbedt nicht in dem ganzen Jusammenbange seines Lebens, wie er es hier in dem Stücke vor unsern Augen lebt, daß seine ganze Phantasie von Bildern romantischer Größe angefullt und durchtungen ist, daß die Helden des Plutarch in seiner Seele leben, und daß sich also unter zwei Auswegen immer der heroische zuerst und zunächst ihm darbieten muß? Zeigte und nicht sein vorbergegangener Auftritt mit dem Könige.

mas und wie viel biefer Menich fur bas, mas ibm mabr, icon und portrefflich bunft, ju magen im Stande fen? -Bas ift wiederum naturlicher, als bag ber Unwille, ben er in diefem Angenblide über fich felbft empfindet, ibn unter benienigen Rettungsmitteln querft fuchen lagt, die ibm etwas toften; daß er es der Gerechtigfeit gewiffermaßen ichuldig gu fenn glaubt, die Rettung feines Kreundes auf feine Untoften an bewirken, weil feine Unbesonnenbeit es mar, die ienen in Diefe Gefahr fturate ? Bringen Gie babei in Betrachtung, bag er nicht genng eilen tann, fich aus biefem leidenden Buftanbe ju reifen, fich ben freien Genuß feines Befend und die Berrichaft über feine Empfindungen wieber zu perichaffen. Beift, wie diefer aber, werden Sie mir eingesteben, fucht in fich, nicht anger fich, Sulfe; und wenn ber blog fluge Menich fein Erftes batte fen laffen, die Lage, in der er fic befindet, von allen Seiten zu prufen, bis er ihr endlich einen Bortbeil abgewonnen: fo ift es im Gegentheil gang im Charafter bes belbenmutbigen Schwarmers gegrundet. fich biefen Beg zu verfürzen, fich burch irgend eine außerordentliche That, burch eine augenbliciche Erhöhung feines Befens, bei fich felbft wieder in Achtung zu feben. Go mare denn der Entichluß bes Marquis gemiffermaßen icon als ein beroifches Palliativ erflarbar, wodurch er fich einem augenblidlichen Gefühle von Dumpfheit und Bergagung, bem ichredlichften Buftande für einen folden Beift, zu entreißen fucht. Gegen Sie bann noch bingu, bag icon feit feinem Rnabenalter, fcon von dem Tage an, ba fich Carlos freiwillig für ibn einer ichmerghaften Strafe darbot, das Berlangen, ibm biefe großmuthige That zu erftatten. feine Seele bennrubigte, ibn gleich einer unbezahlten Schuld marterte, und das Gewicht ber porbergebenden Grunde in biefem Augenblide alfo nicht wenig verftarfen muß. Daß ibm

Ė

diefe Erinnerung wirklich vorgeschwebt, beweist eine Stelle, wo sie ihm unwillürlich entwischte. Sarlos dringt darauf, daß er flieben soll, ebe die Folgen seiner keden That eintreffen. "War ich auch so gewissenhaft, Carlos," gibt er ihm zur Antwort, "da du, ein Knabe, für mich geblutet hast?" Die Konigin, von ihrem Schmerze hingerissen, beschuldigt ihn sogar, daß er diesen Entschluß längst schon mit sich herumgetragen —

"Sie ftårsten sich in diese That, die Sie "Erhaben nennen. Läugnen Sie nur nicht. "Ich tenne Sie. Sie haben längst barnach "Gebürstet!"

Endlich will ich ja den Marquis von Schwarmerei durchaus nicht freigesprochen haben. Schwarmerei und Enthusiasmus berühren einander so nahe, ihre Unterscheidungslinie ist so sein, daß sie im Zustande leidenschaftlicher Erhitzung nur allzu leicht überschritten werden kann. Und der Marquis hat nur wenige Augenblicke zu dieser Bahl! Dieselbe Stellung des Gemüths, worin er die That beschließt, ist auch dieselbe, worin er den unwiderrusslichen Schritt zu ihrer Aussührung thut. Es wird ihm nicht so gut, seinen Entschluß in einer andern Seelenlage noch einmal anzuschanen, ehe er ihn in Erfüllung bringt — wer weiß, ob er ihn dann nicht anders gesaßt hätte! Eine solche andere Seelenlage z. B. ist die, worin er von der Königin geht. D! ruft er aus, das Leben ist doch schön! — Aber diese Entdedung macht er zu spät. Er hüllt sich in die Größe seiner That, um keine Reue darüber zu empfinden.

### Was heißt und zu welchem Ende Andirt man Aniversalgeschichte?

(Eine atabemische Antritterebe. \*)

Erfreuend und ehrenvoll ist mir der Auftrag, meine h. H.h., an Ihrer Seite kunftig ein Feld zu durchwandern, das dem denkenden Betrachter so viele Gegenstände des Unterrichts, dem thätigen Weltmann so herrliche Muster zur Nachahmung, dem Philosophen so wichtige Aufschlusse und Jedem ohne Unterschied so reiche Quellen des edelsten Vergnügens eröffnet — das große weite Feld der allgemeinen Geschichte. Der Anblick so vieler vortrefflichen jungen Manner, die eine edle Wißbegierde um mich her versammelt und in deren Mitte schon manches wirtsame Genie für das kommende Zeitalter aufblüht, macht mir meine Pflicht zum Vergnügen, läßt mich aber auch die Strenge und Wichtigkeit derselben in ihrem ganzen Umfang empfinden. Je größer das Geschenk ist, das ich Ihnen zu übergeben habe — und was hat der Mensch dem Menschen Größeres zu geben, als Wahrheit? — desto

<sup>\*)</sup> Unmerfung bes herausgebers. Mit biefer Rebe eröffnete ber Berfaffer feine biftorischen Borlefungen in Jena. Sie erichien guerft im beutschen Mercur 1789, im November.

mehr muß ich Sorge tragen, daß fich ber Berth besselben unter meiner hand nicht verringere. Je lebendiger und reiner 3hr Geist in dieser gladlichsten Epoche seines Wirtens empfangt, und je rascher sich Ihre jugendlichen Gefühle entstammen, besto mehr Aufforderung für mich, zu verhüten, daß sich dieser Enthusiasmus, den die Bahrheit allein das Recht hat zu erwecken, an Betrug und Läuschung nicht unwürdig verschwende.

Fruchtbar und weit umfassend ist das Gebiet der Geschichte; in ihrem Kreise liegt die ganze moralische Welt. Durch alle Bustande, die der Mensch erlebte, durch alle abwechselnden Gestalten der Meinung, durch seine Thorheit und seine Beisbeit, seine Verschlimmerung und seine Veredlung, begleitet sie ihn; von Allem, was er sich nahm und gab, muß sie Rechenschaft ablegen. Es ist Keiner unter Ihnen Allen, dem Geschichte nicht etwas Wichtiges zu sagen hätte; alle noch so verschiedenen Bahnen Ihrer kunftigen Bestimmung verknüpsen sich irgendwo mit derselben; aber eine Bestimmung theilen Sie Alle auf gleiche Weise mit einander: die jenige, welche Sie auf die Welt mitbrachten — sich als Menschen auszu-bilden — und zu dem Menschen eben redet die Geschichte.

Che ich es aber unternehmen kann, meine Hh., Ihre Erwartungen von diesem Gegenstande Ihres Fleißes genauer zu bestimmen, und die Verbindung anzugeben, worin derselbe mit dem eigentlichen Zwed Ihrer so verschiedenen Studien steht, wird es nicht überfüssig senn, mich über diesen Zwed Ihrer Studien selbst vorher mit Ihnen einzuverstehen. Eine vorläusige Verichtigung dieser Frage, welche mir passend und würdig genug scheint, unsere künftige akademische Verbindung zu eröffnen, wird mich in den Stand

Ihre Aufmertfamteit fogleich auf die murbigfte Seite der Belt: geschichte bingumeisen.

Undere ift ber Studierplan, den fich ber Brodgelebrte. andere derienige, ben ber philosophische Ropf fich porzeichnet. Gener, dem es bei feinem Rleiß einzig und allein barum gu thun ift, die Bedingungen ju erfüllen, unter benen er ju einem Amte fähig und ber Bortheile besfelben theilbaftig werben tann, ber nur barum bie Rrafte feines Beiftes in Bewegung fest, um baburd feinen finnlichen Buftand zu verbeffern und eine kleinliche Rubmfucht zu befriedigen, ein folder wird beim Eintritt in feine atademische Laufbahn feine wichtigere Angelegenheit haben, ale die Biffenschaften, die er Broditudien nennt, von allen übrigen, die ben Beift nur als Beift vergnugen, auf das forgfältigfte abzusondern. Alle Beit, die er biefen lettern widmete, murbe er feinem tunftigen Berufe gu entziehen glauben, und fich biefen Raub nie vergeben. Seinen gangen Fleiß wird er nach den Korderungen einrichten, die von bem fünftigen herrn feines Schicfals an ibn gemacht merben. und Alles gethan zu haben glauben, wenn er fich fähig gemacht bat, diefe Inftang nicht ju fürchten. Sat er feinen Curfus durchlaufen und bas Biel feiner Bunfche erreicht, fo entläßt er seine Kührerinnen — denn wozu noch weiter sie bemühen? Seine größte Angelegenheit ift jest, die ausammengehäuften Gebächtnisschäße jur Schau ju tragen, und ja ju perhuten, daß fie in ihrem Berthe nicht finten. Gede Er: weiterung feiner Brodwiffenschaft beunruhigt ihn, weil fie ibm neue Arbeit zusendet, oder die vergangene unnun macht; jede wichtige Neuerung ichrect ihn auf, benn fie gerbricht die alte Schulform, die er fich fo mubfam zu eigen machte, fie febt ibn in Gefahr, die gange Arbeit feines vorigen Lebens gu verlieren. Wer hat über Reformatoren mehr geschrien, als

ber Saufe ber Brodgelehrten? Ber halt ben Kortgang nuß: lider Revolutionen im Reich bes Wiffens mehr auf, als eben biefe? Jebes Licht, bas burch ein gludliches Benie, in welcher Biffenschaft es fep, angegundet wird, macht ihre Durftigfeit fictbar: fie fecten mit Erbitterung, mit Beimtude, mit Berzweiflung, weil fie bei dem Schulfpftem, bad fie verthei= bigen, jugleich fur ihr ganges Dafevn fecten. Darum fein unverföhnlicherer Reind, tein neibifcherer Amtegehülfe, tein bereitwilligerer ReBermacher, als der Brodgelehrte. Te meniger feine Renntniffe burch fich felbft ibn belobnen, befto größere Bergeltung beifcht er von außen: fur bas Berbienft ber Sandarbeiter und bas Berbienft ber Beifter bat er nur einen Magitab, die Mube. Darum bort man Niemand über Undant mehr flagen ale ben Brodgelehrten; nicht bei feinen Gebankenschäßen fucht er feinen Lobn, feinen Lobn ermartet er von fremder Anertennung, von Chrenftellen, von Berforgung. Schlägt ihm diefes fehl, wer ift ungludlicher als ber Brodgelehrte ? Er hat umfonft gelebt, gemacht, gearbeitet: er hat umfonst nach Bahrheit geforscht, wenn fich Mabrheit für ihn nicht in Gold, in Zeitungelob, in Kurftenaunft vermanbelt.

Beklagenswerther Menich, der mit dem edelften aller Berkzeuge, mit Wissenschaft und Aunst, nichts Soheres will und ausrichtet, als der Taglohner mit dem Schlechtesten, der im Reiche der volltommensten Freiheit eine Stlavenseele mit sich herumträgt! — Noch beklagenswerther aber ist der junge Mann von Genie, dessen natürlich schoner Sang durch schaftliche Lehren und Muster auf diesen traurigen Abweg verlenkt wird, der sich überreden ließ, für seinen kunftigen Beruf mit dieser kummerlichen Senauigkeit zu sammeln. Bald wird seine Berufswissenschaft als ein Stückwerk ihn auskeln; Wunsche

merben in ibm aufwachen, die fie nicht zu befriedigen vermag, fein Benie wird fich gegen feine Bestimmung auflebnen. Als Brudftud ericeint ibm jest Alles, was er thut, er fiebt feinen Amed feines Wirtens, und boch fann er 3medlofigfeit nicht ertragen. Das Dubfelige, bas Geringfügige in feinen Berufegeschäften drudt ibn ju Boben, weil er ibm den froben Muth nicht entgegenseben tann, ber nur die belle Ginficht, nur die geabnete Bollendung begleitet. Er fühlt fich abgefonitten, berausgeriffen aus dem Busammenbang ber Dinge, meil er unterlaffen bat, feine Thatigkeit an das große Ganze der Belt anzuschließen. Dem Rechtsgelehrten entleidet feine Rechtswissenschaft, sobald ber Schimmer befferer Cultur ibre Bloken ibm beleuchtet, anftatt bag er jest freben follte, ein neuer Schöpfer berfelben an fevn, und den entdecten Mangel aus innerer Rulle zu verbeffern. Der Arat entaweiet fich mit feinem Beruf, fobald ihm wichtige Kehlschläge bie Unauverlaffigfeit feiner Softeme zeigen; der Theolog verliert die Ach: tung für den feinigen, fobald fein Glaube an die Unfehlbarteit feines Lebraebaubes mankt.

Wie ganz anders verhält sich der philosophische Kopf! — Eben so sorgsältig, als der Brodgelehrte seine Wissenschaft von allen übrigen absondert, bestrebt sich jener, ihr Gebiet zu erweitern, und ihren Bund mit den übrigen wieder herzustellen — herzustellen, sage ich, denn nur der abstrahirende Verstand hat jene Gränzen gemacht, hat jene Wissenschaften von einander geschieden. Wo der Brodgelehrte trennt, vereinigt der philosophische Geist. Frühe hat er sich überzeugt, daß im Gebiete des Verstandes, wie in der Sinnenwelt, Alles in einander greise, und sein reger Trieb nach Uebereinstimmung tann sich mit Bruchstuden nicht begnügen. Alle seine Bestrebungen sind auf Vollendung seines Wissens gerichtet; seine

eble Ungebuld tann nicht ruben, bis alle feine Beariffe an einem barmonifden Gangen fic geordnet haben, bie er im Mittelvuntt feiner Aunft, feiner Biffenfchaft ftebt . und von bier aus ihr Gebiet mit befriedigtem Blid überfcauet. Nene Entdedungen im Rreife feiner Thatigfeit, die ben Brob: gelebrten nieberichlagen, entguden ben philosophischen Beift. Bielleicht fullen fie eine Lude, die bas werbende Gange feiner Begriffe noch verunftaltet batte, ober fegen ben letten noch feblenden Stein an fein Ideengebande, ber es pollenbet. Sollten fie es aber auch gertrummern, follte eine neue Bebankenreibe, eine neue Naturerscheinung, ein neu entbectes Gefet in ber Rorpermelt ben ganten Ban feiner Biffenicaft umfturgen: fo bat er bie Babrbeit immer mebr geliebt, ale fein Spftem, und gerne wird er die alte mangelhafte Korm mit einer neuern und iconern vertaufden. Ja, wenn fein Streich von außen fein Ibeengebaube erfchuttert, fo ift er felbit, von einem ewig wirtsamen Trieb nach Berbefferung gezwungen, er felbft ift ber erfte, ber es un= befriedigt auseinander legt, um es vollfommener wieder berguftellen. Durch immer neue und immer iconere Bebantenformen ichreitet ber philosophische Beift zu boberer Bortrefflichteit fort, wenn ber Brodgelehrte in ewigem Beifted: ftillstande das unfruchtbare Ginerlei feiner Schulbegriffe butet.

Rein gerechterer Beurtheiler fremben Verbienstes als der philosophische Ropf. Scharfsichtig und erfinderisch genug, um jede Thätigfeit zu nuhen, ist er auch billig genug, den Urheber auch der kleinsten zu ehren. Für ihn arbeiten alle Köpfe — alle Köpfe arbeiten gegen den Brodgelehrten. Jener weiß Alles, was um ihn geschieht und gedacht wird, in sein Eigenthum zu verwandeln — zwischen denkenden Köpfen gilt eine innige Gemeinschaft aller Güter des Geisses; was Einer im

Reiche ber Babrheit erwirbt, bat er Men erworben. -Der Brodgelehrte verzäunet fich gegen alle feine Rachbarn. benen er neibisch Licht und Sonne misgonnt, und bewacht mit Sprae die baufällige Schrante, die ihn nur fcmach gegen bie fiegende Bernunft vertheidigt. Bu Allem, mas der Brob: gelehrte unternimmt, muß er Reis und Aufmunterung von außen ber borgen: ber philosophische Beift findet in feinem Gegenstand, in feinem Rleiße felbft, Reiz und Belobnung. Wie viel begeisterter tann er fein Berf angreifen, wie viel lebenbiger wird fein Gifer, wie viel ausdauernder fein Duth und feine Thatigkeit fepn, da bei ihm die Arbeit fich burch Die Arbeit veriunget! Das Rleine felbft gewinnt Große unter feiner ichopferischen Sand, ba er babei immer bas Große im Auge bat, bem es bienet, wenn ber Brodgelebrte in bem Großen felbit nur bas Rleine fieht. Nicht mas er treibt, fondern wie er bas, mas er treibt, bebandelt, unterscheidet ben philosophischen Geift. Wo er auch ftebe und wirte, er ftebt immer im Mittelpunkt bes Gangen; und fo weit ibn auch bas Object feines Birtens von feinen übrigen Brubern entferne, er ift ihnen verwandt und nabe burch einen barmonisch wirkenden Verstand; er begegnet ihnen, wo alle bellen Röpfe einander finden.

Soll ich biefe Schilberung noch weiter fortführen, ober barf ich hoffen, daß es bereits bei Ihnen entschieden sep, welches von den beiden Gemalden, die ich Ihnen hier vorgehalten habe, Sie sich zum Muster nehmen wollen? Bon der Bahl, die Sie zwischen beiden getroffen haben, hängt es ab, ob Ihnen das Studium der Universalgeschichte empfohlen oder erlassen werden kann. Mit dem Zweiten allein habe ich es zu thun; denn bei dem Bestreben, sich dem Ersten nühlich zu machen, möchte sich die Wissenschaft selbst auzu weit

von ihrem hohern Endamed entfernen, und einen fleinen Bewinn mit einem ju großen Opfer erfaufen.

Leber ben Gesichtspunkt mit Ihnen einig, aus welchem ber Werth einer Wiffenschaft zu bestimmen ist, tann ich mich bem Begriff der Universalgeschichte felbst, dem Gegenstande der heutigen Borlefung, nabern.

Die Entbedungen, welche unfere europäischen Seefahrer in fernen Meeren und auf entlegenen Ruften gemecht haben. geben und ein eben fo lehmeiches als unterhaltenbes Schanfpiel. Sie zeigen und Bilberfchaften, die auf ben mannich. faltigften Stufen ber Bilbung im nur berum gelagert find, wie Rinder verschiedenen Alters um einen Erwachsenen bernm fteben, und burch ihr Beispiel ibm in Erinnemma bringen, was er felbit vormals gewesen, und woven er ansammen ift. Eine weise Sand icheint und diese roben Wölferftamme bis auf ben Zeitpunkt aufgespart zu haben, wo wir in unserer eigenen Cultur weit genng murben fortgeschritten fern, um von biefer Entbedung eine nubliche Unwendung auf und felbit zu machen, und ben verlornen Anfang unfere Gefchlechts aus biefem Spiegel wieder herzustellen. Wie beschämend und traurig aber ift bas Bild, bas und biefe Bolter von unfever Rindbeit geben! und boch ist es nicht einmal die erfte Stufe mehr, auf der wir fie erbliden. Der Menich fina noch verachtlicher an. Wir finden jene boch ichen als Witter, als politifche Körper: aber der Menfch mußte fich erft burch eine außerorbentliche Anftrengung gur politifden Gefellichaft erbeben.

Was erzählen und die Reifebefchreiber num von diefen Wilben? Manche fanden fie ohne Besanntschaft mit den unentbehrlichsten Künsten, ohne des Eisen, ohne den Pflug, einige sogar ohne den Besit des Feuers. Manche Schillers sammt. Werte. X.

rangen noch mit wilben Thieren um Sveife und Bobnung. bei vielen hatte fic bie Sprache noch taum von thierifchen Lonen zu verständlichen Beichen erhoben. hier mar nicht ein: mal das fo einfache Band der Che, dort noch feine Renntnis bes Eigenthums; hier tonnte die folaffe Seele noch nicht einmal eine Erfahrung festhalten, bie fich boch taalich wieber: bolte: forglos fab man ben Bilben das Lager bingeben, morauf er bente ichlief, weil ibm nicht einfiel, bag er morgen wieber ichlafen marbe. Krieg bingegen war bei allen, und bad Rleifd bes übermunbenen Reinbes nicht felten ber Breis bes Sieges. Bei anbern, bie, mit mehreren Gemachlichkeiten bes Lebens vertrant, icon eine bobere Stufe ber Bildung erfliegen batten . zeigten Anechtschaft und Defpotismus ein ichauberhaftes Bild. Dort fab man einen Defvoten Afrifa's feine Untertbanen für einen Solud Branntmein verbanbeln : - hier wurden fie auf feinem Grabe abgefchlachtet, ibm in der Unterwelt ju bienen. Dort wirft fich die fromme Einfalt vor einem laderlichen Retifd, und hier vor einem graufenvollen Scheufal nieber; in feinen Gottern malt fic der Menico. Go tief ibn bort Stlaverei, Dummbeit und Aberglauben niederbeugen, fo elend ift er bier burch bas anbere Extrem gefehlofer Freiheit. Immer jum Ungriff und gur Bertheibigung geruftet, von jebem Geraufch aufgescheucht, redt ber Bilbe fein ichenes Dbr in bie Bufte: Reind beift ibm Alles, was neu ift, und webe bem Krembling, ben bas Ungewitter an feine Rufte foleubert! Rein wirtblicher Berd wird ibm rauchen, fein fußes Gaftrecht ibn erfreuen. Aber felbit ba, wo fich ber Menich von einer feindfeligen Ginfamfeit jur Gefellicaft, von der Roth jum Boblieben, von der Rurcht zu der Kreube erhebt - wie abenteuerlich und ungebeuer zeigt er fich unfern Augen! Sein rober Seichmad

fucht Frehlichfeit in der Betaubung, Schönheit in der Bergerrung, Ruhm in der Uebertreibung; Entfehen erwect und felbst seine Tugend, und das, was er seine Glückeligkeit nennt, kann und nur Elet ober Mitleid erregen.

So waren wir. Nicht viel beffer fanden und Cafar und Cacitue vor achtzehnbundert Jahren.

Bas find wir jest? — Laffen Sie mich einen Augenblick bei bem Zeitalter ftille stehen, worin wir leben, bei ber gegenwärtigen Gestalt ber Welt, die wir bewohnen.

Der menichliche Kleiß bat fie angebaut, und den widerftrebenben Boden burch fein Bebarren und feine Gefchiclich: feit übermunden. Dort bat er dem Meere Land abgewonnen, bier bem burren Lande Strome gegeben. Bonen und Jahredzeiten hat ber Menich burch einander gemengt, und die weich: lichen Gemächfe bes Orients zu feinem rauhern Simmel abgehartet. Bie er Europa nach Weftindien und dem Gudmeere trug, bat er Affen in Europa aufersteben laffen. Ein beiterer himmel lacht jest über Germaniens Balbern, welche Die ftarte Menichenhand gerrif und bem Sonnenftrabl aufthat, und in ben Bellen bes Rheins fpiegeln fich Afiens Reben. An feinen Ufern erbeben fich volfreiche Stabte, bie Genuß und Arbeit in munterm Leben burdichwarmen. Sier finden wir den Menfchen in feines Erwerbes friedlichem Befit ficher unter einer Million, ibn, dem fonft ein einziger nachbar ben Schlummer raubte. Die Gleichheit, die er burch feinen Eintritt in die Gefellichaft verlor, hat er wieder gewonnen burch weise Gefete. Bon bem blinden 3mang bes Bufalls und der Roth hat er fich unter die fanftere Berrichaft der Bertrage geflüchtet, und die Freiheit des Raubthiers bingegeben, um die eblere Freiheit des Menichen ju retten. Boblthatig baben fich feine Sorgen getrennt, feine Thatigfeiten

vertheilt. Jest nothigt ihn bas gebieterische Bedurfnis nicht mehr an die Pflugschar, jest fordert ihn kein Feind mehr von dem Pflug auf das Schlachtfeld, Vaterland und herd zu vertheidigen. Mit dem Arme des Landmannes füllt er seine Scheunen, mit den Waffen des Kriegers schütt er sein Gebiet. Das Geset wacht über sein Eigenthum — und ihm bleibt das unschästere Recht, sich selbst seine Pflicht auszulesen.

Wie viele Schöpfungen der Kunft, wie viele Bunder des Fleißes, welches Licht in allen Feldern des Wiffens, feitdem der Mensch in der traurigen Selbstvertheidigung seine Kräfte nicht mehr unnüß verzehrt, seitdem es in seine Willfur gestellt worden, sich mit der Noth abzusinden, der er nie ganz entsliehen soll; seitdem er das kostbare Vorrecht errungen hat, über seine Fähigkeit frei zu gebieten, und dem Ruf seines Genius zu folgen! Welche rege Thätigkeit überall, seitdem die vervielfältigten Begierden dem Ersindungsgeist neue Flügel gaben, und dem Fleiß neue Raume aufthaten!

— Die Schranken sind durchbrochen, welche Staaten und Nationen in feindseligem Egoismus absonderten. Alle denkenden Köpfe verknüpst jest ein weltbürgerliches Band, und alles Licht seines Jahrhunderts kaun nunmehr den Geist eines neuern Galilei und Erasmus bescheinen.

Seitdem die Gefete ju der Schwäche des Menichen herunterstiegen, tam der Menich auch den Geseten entgegen. Mit ihnen ist er sanfter geworden, wie er mit ihnen verwilderte; ihren barbarischen Strafen folgen die barbarischen Berbrechen allmählich in die Vergessenheit nach. Ein großer Schritt zur Veredlung ist geschehen, daß die Gesetze tugendhaft sind, wenn auch gleich noch nicht die Menschen. Wo die Imangepflichten von dem Menschen ablassen, übernehmen ihn die Sitten. Den teine Strafe forect und tein Gewiffen gügelt, halten jest die Gefețe des Anstandes und der Ehre in Schranken.

Babr ift es, auch in unfer Beitalter baben fich noch manche barbarifche Ueberrefte aus den vorigen eingedrungen, Geburten des Bufalls und der Gemalt, die das Beitalter ber Bernunft nicht verewigen follte. Aber wie viel 3medmäßigkeit bat ber Berftand bes Menfchen auch diefem barbarifden Nachlag ber ältern und mittlern Jahrhunderte gegeben! Wie unichablich. ja wie nublich bat er oft gemacht, was er umzusturgen noch nicht magen tonnte! Auf bem roben Grunde ber Leben: Anarchie führte Deutschland bas Suftem feiner politischen und firchlichen Freiheit auf. Das Schattenbild bes romifchen 9m= perators, daß sich dieffeits ber Apenninen erhalten. leiftet ber Belt jest unendlich mehr Gutes, als fein fcrechaftes Urbild im alten Rom - benn es balt ein nubliches Staats: foftem burch Gintracht jufammen; jenes brudte bie thatigften Rrafte ber Menfcheit in einer flavifchen Ginformig= feit barnieber. Selbit unfere Religion - fo febr entitellt burd bie untreuen Sande, burd welche fie und überliefert worden - wer tann in ihr den veredelnden Ginfluß ber beffern Dbilofophie vertennen? Unfere Leibnibe und Lode machten fich um das Doama und um die Moral des Chriftenthums eben fo verdient, ale - ber Vinfel eines Raphael und Correggio um die beilige Gefchichte.

Endlich unfere Staaten — mit welcher Innigkeit, mit welcher Kunst sind sie in einander verschlungen! Wie viel dauerhafter durch den wohlthätigen Zwang der Noth als vormals durch die seierlichsten Verträge verbrüdert! Den Frieden hutet jest ein ewig geharnischter Krieg, und die Selbstliebe eines Staats sest ihn zum Wächter über den

Wohlstand des andern. Die europäische Staatengesellschaft scheint in eine große Familie verwandelt. Die hausgenoffen tonnen einander anseinden, aber hoffentlich nicht mehr zerfleischen.

Welche entgegengesette Gemalde! Wer sollte in dem verfeinerten Europäer des achtzehnten Jahrhunderts nur einen fortgeschrittenen Bruder des neuern Canadiers, des alten Celten vermuthen? Alle diese Fertigseiten, Kunsttriebe, Erfahrungen, alle diese Schöpfungen der Vernunft sind im Raume von wenigen Jahrtausenden in dem Menschen angepflanzt und entwickelt worden; alle diese Bunder der Kunst, diese Riesenwerte des Fleißes sind aus ihm herausgerusen worden. Was weckte jene zum Leben, was lockte diese heraus? Welche Zustände durchwanderte der Mensch, die er von jenem Neußersten zu die sem Neußersten, vom ungeselligen Höhlenbewohner — zum geistreichen Denter, zum gebildeten Weltmann hinausstieg? — Die allgemeine Weltgeschichte gibt Antwort auf diese Frage.

So unermeßlich ungleich zeigt sich uns bas nämliche Bolt auf dem nämlichen Landstriche, wenn wir es in verschiedenen Zeiträumen anschauen! Nicht weniger auffallend ist der Unterschied, den uns das gleichzeitige Geschlecht, aber in verschiedenen Ländern, darbietet. Belche Mannichsaltigkeit in Gebräuchen, Verfassungen und Sitten! Welcher rasche Bechsel von Finsternis und Licht, von Anarchie und Ordnung, von Glückseligkeit und Elend, wenn wir den Menschen auch nur in dem kleinen Belttheil Europa aufsuchen! Frei an der Themse, und für diese Freiheit sein eigener Schuldner; hier unbezwingdar zwischen seinen Alpen, dort zwischen seinen Kunststüssen und Sümpsen unüberwunden. An der Weichsel kraftlos und elend durch seine Zwietracht; jenseits der

Pprenden durch seine Ruhe traftlos und elend. Bohlhabend und gesegnet in Amsterdam ohne Ernte; durftig und unsglücklich an des Ebro unbenustem Paradiese. Her zwei entlegene Wölker durch ein Weltmeer getreunt, und zu Nachdarn gemacht durch Bedürsniß, Kunstsseiß und politische Bande; dort die Anwohner Eines Stroms durch eine andere Liturgie unermeßlich geschieden! Was führte Spaniens Macht über den atlantischen Ocean in das Herz von Amerika, und nicht einmal über den Kajo und Guadiana hinüber? Was erhielt in Italien und Deutschland so viele Khronen, und ließ in Frankreich alle, dis auf Einen verschwinden? — Die Universalzgeschichte löst diese Frage.

Selbit daß wir und in diesem Augenblide bier gusammen fanden, und mit diefem Grade von Nationalcultur, mit biefer Sprache, diefen Sitten, diefen burgerlichen Bortbeilen, diefem Mag von Gewiffensfreiheit zusammen fanden, ift bas Refultat vielleicht aller vorhergegangenen Beltbegebenheiten: die gange Beltgefdicte murbe menigstene notbig fenn, biefes einzige Moment zu erklären. Daß wir und als Christen zufammen fanden, mußte biefe Religion, burch ungablige Revolutionen vorbereitet, aus bem Judenthum bervorgeben, mußte fie ben romifchen Staat genau fo finden, als fie ibn fand, um fic mit ichnellem, fiegendem Lauf über bie Belt zu verbreiten. und ben Thron ber Cafaren endlich felbit zu besteigen. Unfere rauben Borfabren in den thuringischen Balbern mußten ber Uebermacht ber Kranfen unterliegen, um ihren Glauben angus nehmen. Durch feine machfenden Reichtbumer, burch bie Unwiffenbeit der Bolter und durch die Schwäche ihrer Beberricher mußte der Rlerus verführt und begunftigt werden, fein Unfeben zu migbrauchen und feine ftille Gemiffensmacht in ein weltliches Schwert umzuwandeln. Die hierarchie mußte

in einem Gregor und Innocenz alle ihre Grauel auf bas Menidengeidledt ausleeren, damit bas überhandnehmende Sittenperderbniß und des geistlichen Despotismus ichreiendes Standal einen unerschrockenen Augustinermond auffordern tonnte, bas Beichen zum Abfall zu geben, und bem romifchen Sierarden eine Salfte Europens ju entreißen, - wenn mir und als protestantische Christen bier versammeln follten. Wenn bieß geschehen follte, fo mußten die Baffen unserer Fürsten Rarin V einen Religionsfrieden abnotbigen; ein Guftav Abolob mußte ben Bruch biefes Kriebens rachen, ein neuer allgemeiner Kriede ihn auf Jahrhunderte begrunden. Stadte mußten fich in Italien und Deutschland erheben, bem Fleiß ihre Thore öffnen, die Retten der Leibeigenschaft gerbrechen, unwiffenden Eprannen den Richterstab aus den Sanden ringen, und durch eine friegerische Sansa fich in Achtung feten, wenn Gewerbe und Sandei blüben, und der Ueberfluß den Runften der Kreude rufen, wenn der Staat den nubliden Landmann ehren, und in dem wohlthatigen Mittelftande, dem Schopfer unferer gangen Cultur, ein dauerhaftes Glud fur die Menfcheit beranreifen follte. Deutschlands Raifer mußten fich in Sabrbunderte langen Rampfen mit den Dapften, mit ihren Bafallen, mit eiferfüchtigen Nachbarn entfraften - Europa fic feines gefährlichen Ueberfluffes in Affens Grabern entlaten, und ber tropige Lebenadel in einem morderischen Kauftrecht, Römerzugen und heiligen Kahrten feinen Emporungegeift ausbluten - wenn das verworrene Chaos fich fondern und die ftreitenden Machte bes Staats in dem gefegneten Gleich: gewichte ruben follten, wovon unfere jegige Duge ber Preis ift. Wenn fich unfer Geift aus ber Unwiffenbeit berausringen follte, worin geiftlicher und weltlicher Zwang ibn gefeffelt bielt, fo mußte ber lang erftidte Reim ber Belehrsamfeit unter

ibren mathendften Berfolgern aufe neue berporbrechen. und ein Al Mamun den Wiffenschaften den Raub verguten, ben ein Omar an ibnen verübt batte. Das unerträgliche Elend der Barbarei mußte unfere Borfahren von den blutigen Urtheilen Gottes ju menichlichen Richterftublen treiben. verbeerende Seuchen bie verirrte Beilfunft gur Betrachtung ber Natur gurudrufen; ber Mußiggang ber Monche mußte für das Bofe, das ibre Berftbatigfeit ichuf, von ferne einen Erfat gubereiten, und ber profane Rleiß in ben Rloftern Die gerrütteten Refte bes Augustischen Beltaltere bis gu ben Beiten ber Buchbruderfunft binbalten. Un griechischen und romifden Muftern mußte ber niedergebrudte Beift norbifder Barbaren fic aufrichten, und die Gelehrsamfeit einen Bund mit den Mufen und Grazien ichließen, wenn fie einen Weg gu bem Bergen finden, und den Ramen einer Menschenbildnerin fic perdienen follte. - Aber batte Griechenland wohl einen Thucpbides, einen Plato, einen Ariftoteles, batte Rom einen Borag, einen Cicero, einen Birgil und Livius geboren, wenn biefe beiben Staaten nicht zu berjenigen Bobe bes politischen Boblftandes emporgebrungen waren, welche fie wirflich erftiegen baben? mit Ginem Bort - wenn nicht ibre gange Befdichte porberaegangen ware ? Die viele Erfindungen, Entdedungen, Staate : und Rirden : Revolutionen mußten gufammen. treffen, biefen neuen, noch garten Reimen von Biffenschaft und Runft Bachsthum und Ausbreitung zu geben! Die viele Rriege mußten geführt, wie viele Bunbniffe gefnupft, gerriffen und aufd neue gefnüpft werben, um endlich Europa au bem Kriedensgrundigt ju bringen, welcher allein ben Staaten wie ben Burgern vergonnt, ihre Aufmertfamteit auf fich felbft ju richten, und ihre Rrafte ju einem verftandigen Amede an verfammeln!

Selbst in ben alltäglichsten Verrichtungen bes burgerlichen Lebens tonnen wir es nicht vermeiben, die Schuldner vergangener Jahrhunderte zu werden; die ungleichartigsten Perioden der Menscheit steuern zu unserer Cultur, wie die entlegensten Welttheile zu unserem Lurus. Die Rleider, die wir tragen, die Burze an unsern Speisen, und der Preis, um den wir sie taufen, viele unserer träftigsten Heilmittel, und eben so viele neue Wertzeuge unseres Verderbens — seben sie nicht einen Columbus voraus, der Amerita entdecte, einen Vasco de Gama, der die Spise von Afrita umschiffte?

Es giebt fic alfo eine lange Rette von Begebenbeiten von dem gegenwärtigen Augenblice bis zum Anfange bes Menschengeschlechts binguf, die wie Urfache und Wirtung in einander greifen. Bang und vollgablig überschauen fann fie nur ber unendliche Berftand; bem Menichen find engere Granzen gefest. I. Unzählig viele biefer Greigniffe baben entweder feinen menfclichen Beugen und Beobachter gefunden, oder fie find burch fein Beichen festgehalten worden. Dabin geboren alle, bie bem Menfchengeschlechte felbft und ber Erfindung der Beiden vorhergegangen find. Die Quelle aller Geschichte ift Tradition, und bas Organ der Tradition ift die Sprache. Die gange Epoche vor der Sprache, fo folgen: reich fie auch fur die Welt gewesen, ift fur die Belt: geschichte verloren. II. nachdem aber auch bie Sprace erfunden, und durch fie bie Moglichkeit porbanden mar, geschehene Dinge auszudrücken und weiter mitzutbeilen, fo geschab diese Mittheilung anfange burch ben unsichern und mandelbaren Beg ber Sagen. Bon Munde zu Munde pflangte fich eine folde Begebenbeit burd eine lange Rolge von Gefchlechtern fort, und ba fie burch Media ging, bie verändert werden und verändern, fo mußte fie diefe Beränderungen

mit erleiben. Die lebendige Tradition ober die munbliche Sage ift daber eine febr unguverlaffige Quelle fur die Beididte: baber find alle Begebenbeiten por bem Bebrauche ber Sorift fur die Beltgeschichte fo gut als verloren. III. Die Schrift ift aber felbft nicht unverganglich: ungablia viele Dentmaler bes Alterthums haben Beit und Bufalle ger= ftort, und nur wenige Ernmmer baben fic aus ber Bormelt in die Reiten ber Buchdruderfunft gerettet. Bei meitem ber arobere Theil ift mit den Auffdluffen, die er und geben follte. für bie Beltgeschichte verloren. IV. Unter ben Benigen endlich, welche die Beit verschoute, ift die größere Angabl burch bie Leibenschaft, burch ben Unverstand, und oft felbit burd bad Genie ibrer Befdreiber verunftaltet und untennbar gemacht. Das Diftrauen erwacht bei bem alteften biftoriiden Denimal, und es verläßt und nicht einmal bei einer Chronif bes beutigen Tages. Benn wir über eine Begeben: beit, die fic beute erft, und unter Meniden, mit benen mir leben, und in ber Stadt, bie wir bewohnen, ereignet, bie Beugen abhören und aus ihren widersprechenben Berichten Mube baben, die Babrbeit zu entrathfeln: welchen Muth tonnen wir zu Nationen und Beiten mitbringen, die burch Krembartigfeit ber Sitten weiter ale burch ihre Sabrtausenbe pon und entlegen find? - Die fleine Summe von Begebenbeiten, die nach allen bisber geschehenen Abzugen guruchleibt, ift ber Stoff ber Geschichte in ihrem weiteften Berftanbe. Bad und wie viel von biefem biftorifchen Stoff gehort nun ber Univerfalgefdichte?

Ans der ganzen Summe diefer Begebenheiten hebt der Universalhistoriter diejenigen herans, welche auf die heutige Gestalt der Welt und den Zustand der jest lebenden Generation einen wesentlichen, unwidersprechlichen und leicht ha

verfolgenden Einfluß gebabt baben. Das Berhaltnis eines bistorischen Datums zu ber beutigen Beltverfaffung ift es alfo, worauf gefeben merben muß, um Materialien fur bie Beltgefdichte zu fammeln. Die Beltgefdichte geht alfo von einem Princip aus, bas bem Anfang ber Belt gerabe ent: gegenstehet. Die mirkliche Kolge ber Begebenheiten fteigt von bem Urfprung ber Dinge ju ibrer neueften Ordnung berab; der Universalbistorifer rudt von der neueften Beltiage aufmarts bem Urfprunge ber Dinge entgegen. Benn er von dem laufenden Sahr und Sahrbundert au dem nachft porbergegan: genen in Bedanten binguffteigt, und unter ben Begebenbeiten. die das lettere ihm darbietet, diejenigen fich mertt, welche ben Aufschluß über die nächstfolgenben enthalten - menn er diefen Bang ichrittmeife fortgefest bat bis gum Anfange - nicht ber Belt, benn babin führt ibn fein Beameifer - bis zum Unfana der Dentmaler: dann fieht es bei ibm, auf dem gemach: ten Weg umzutehren, und an dem Leitfaben biefer bezeichneten Racten . ungehindert und leicht, vom Anfang ber Dentmaler bis au dem neuesten Beitalter bernnter au steigen. Dieß ist die Beltgeschichte, die wir haben, und die Ihnen wird vorgetragen werben.

Beil die Beltgeschichte von dem Reichthum und der Armuth an Quellen abhängig ift, so muffen eben so viele Lücken in der Beltgeschichte entstehen, als es leere Strecken in der Ueberlieferung gibt. So gleichförmig, nothwendig und bestimmt sich die Beltveränderungen aus einander entwickeln, so unterbrochen und zufällig werden sie in der Geschichte in einander gefügt seyn. Es ist daher zwischen dem Gange der Belt und dem Gange der Belt und dem Gange der Belt geschichte ein merkliches Misswerhaltniß sichtbar. Jenen möchte man mit einem ununtersbrochen sortsließenden Strom vergleichen, wovon aber in der

Meltaefchichte nur bie und ba eine Belle belenchtet wirb. Da es ferner leicht gefcheben tann, bag ber Bufammenbang einer entfernten Beltbegebenbeit mit dem Buftande bes laufenben Rabres fruber in die Mugen fallt, als die Berbindung, morin fie mit Greigniffen ftebt, die ibr vorbergingen pher gleichzeitig maren, fo ift es ebenfalls unvermeiblich, daß Begebenbeiten, die fic mit bem neueften Beitalter aufs genauefte binben, in bem Beitalter, bem fie eigentlich angehören, nicht felten ifolirt ericheinen. Ein Ractum biefer Art mare g. B. ber Urfprung bes Christenthums und besondere der driftlichen Gittenlebre. Die driftliche Religion bat an ber gegenwärtigen Geftalt ber Belt einen fo vielfältigen Untheil, daß ihre Erfcheinung bas wichtigfte Kactum fur die Beltgeschichte wird: aber weber in der Reit, mo fie fich zeigte, noch in dem Bolte, bei dem fie auffam, liegt (aus Mangel ber Quellen) ein befriedigenber Erflarungsgrund ibrer Ericheinung.

So wurde benn unfere Beltgeschichte nie etwas anders, als ein Aggregat von Bruchstüden werden, und nie den Namen einer Wissenschaft verdienen. Jeht also kommt ihr der philosophische Berstand zu Hülfe, und indem er diese Bruchstüde durch tünstliche Bindungsglieder verkettet, erhebt er das Aggregat zum Spstem, zu einem vernunftmäßig zusammenhängenden Ganzen. Seine Beglaubigung dazu liegt in der Gleichsörmigseit und unveränderlichen Einheit der Naturgesehe und des menschlichen Gemüths, welche Einheit Ursache ist, daß die Ereignisse des entserntesten Alterthums, unter dem Jusammensstup ähnlicher Umstände von außen, in den neuesten Zeitlausen wiederlehren; daß also von den neuesten Erscheinungen, die im Kreise unserer Beobachtung liegen, auf diesenigen, welche sich in geschichtlosen Zeiten verlieren, rüdwärts ein Schluß gezogen und einiges Licht verbreitet werden kann. Die Methoden

nach der Analogie zu schließen, ift, wie überall, so auch in der Geschichte, ein mächtiges Hulfsmittel: aber sie muß durch einen erheblichen Zwed gerechtfertigt, und mit eben so viel Borsicht als Beurtheilung in Ausübung gebracht werden.

Nicht lange tann fic der philosophische Beift bei bem Stoffe ber Beltgeschichte verweilen, fo wird ein neuer Erieb in ibm geschäftig werben, der nach Uebereinstimmung ftrebt - ber ibn unwidersteblich reigt, Alles um fich berum feiner eigenen vernunftigen Natur ju affimiliren, und jede ibm vortommenbe Ericeinung zu der bochften Wirtung, die er ertannt, zum Bebanten zu erheben. Je öfter alfo und mit je gludlicherem Erfolg er den Berfuch erneuert, das Bergangene mit bem Gegenwärtigen zu verknüpfen: defto mehr mird er geneigt, mas er ale Urface und Birtung in einander greifen fiebt, ale Mittel und Abfict zu verbinden. Gine Ericeinung nach ber andern fängt an, fic dem blinden Ungefähr, der gefestofen Freiheit zu entziehen, und fich einem übereinstimmenden Gansen (bas freilich nur in feiner Borftellung vorbanden ift) als ein paffendes Glied anzureiben. Bald fällt es ibm fomer, fic ju überreden, daß diefe Kolge von Erscheinungen, die in feiner Borftellung fo viel Regelmäßigfeit und Abficht gunabm. biefe Eigenschaften in der Birtlichfeit verläugne; es fällt ibm fower, wieder unter die blinde Berricaft ber Nothwendigkeit zu geben, was unter dem geliebenen Lichte des Berftandes angefan: gen batte, eine fo beitere Gestalt zu gewinnen. Er nimmt alfo biefe Sarmonie aus fich felbft beraus, und verpflangt fie außer fich in die Ordnung der Dinge, d. i. er bringt einen vernunf: tigen 3med in den Gang der Welt, und ein teleologisches Drincip in die Beltgefdichte. Mit diefem burdmanbert er ffe noch einmal, und halt es prufend gegen jede Erfcheinung, welche diefer große Schauplat ibm barbietet. Er fieht es burch tausend beistimmende Facta bestätigt, und durch eben so viele andere widerlegt; aber so lange in der Reihe der Weltz veränderungen noch wichtige Bindungsglieder fehlen, so lange das Schicksal über so viele Begebenheiten den letten Ausschluß noch zurüchält, erklärt er die Frage für unentschiede de n, und diejenige Meinung siegt, welche dem Verstande die höhere Befriedigung und dem Herzen die größere Glückseit anzubieten bat.

Es bedarf wohl teiner Erinnerung, baf eine Beltgefdicte nach letterm Plane in ben fpateften Beiten erft zu erwarten ftebt. Eine vorschnelle Anwendung biefes großen Mages tonnte ben Geidichtsforider leicht in Berfudung führen, ben Begebenbeiten Gemalt anguthun, und diefe gludliche Epoche für die Beltgeschichte immer weiter ju entfernen, indem er fie befoleunigen will. Aber nicht zu frühe tann die Aufmertfamteit auf diefe lichtvolle und doch fo febr vernachlässigte Seite der Beltgeschichte gezogen werden, wodurch fie fich an den hochften Gegenstand aller menschlichen Bestrebungen anschließt. Schon ber ftille Sinblid auf biefes, wenn auch nur moalice Biel, muß bem Rleiß bes Korichers einen belebenden Sporn und eine fife Erholung geben. Bichtig wird ihm auch die fleinste Bemubung fenn, wenn er fich auf bem Wege fiebt, ober auch nur einen fraten Nachfolger barauf leitet, das Problem der Beltordnung aufzulofen, und bem bochften Beift in feiner iconften Birfung zu begegnen.

Und auf folde Art behandelt, m. B.B., wird Ihnen bas Studium ber Weltgeschichte eine eben so anziehende als nugliche Beschäftigung gewähren. Licht wird sie in Ihrem Berftande, und eine wohlthätige Begeisterung in Ihrem Herzen entzunden. Sie wird Ihren Geist von der gemeinen und kleinlichen Ansicht moralischer Dinge entwöhnen, und indem sie vor Ihren Augen bas große Gemalbe ber Zeiten und Böller aus einander breitet, wird fie die vorschnellen Entscheidungen des Augenblicks und die beschränkten Urtheile der Selbstsucht verbessern. Indem sie den Menschen gewöhnt, sich mit der ganzen Vergangenheit zusammen zu fassen, und mit feinen Schlüssen in die ferne Zukunft voraus zu eilen: so verbirgt sie die Gränzen von Gedurt und Tod, die das Leben des Menschen so eng und so drückend umschließen, so breitet sie optisch täuschen sein kurzes Dasenn in einen unendlichen Naum aus, und sührt das Individuum unvermerkt in die Gattung hinüber.

Der Mensch verwandelt sich und slieht von der Buhne; seine Meinungen sliehen und verwandeln sich mit ihm: die Geschichte allein bleibt unausgesest auf dem Schauplat eine nufterbliche Bürgerin aller Nationen und Zeiten. Wie der Homerische Zeus sieht sie mit gleich heiterm Blid auf die blutigen Arbeiten des Kriegs und auf die friedlichen Bolter herab, die sich von der Milch ihrer Heerden schuldlos ernahren. Wie regellos auch die Freiheit des Menschen mit dem Weltlauf zu schalten scheine, ruhig sieht sie dem verworrenen Spiele zu; denn ihr weitreichender Blid entdeckt schon von ferne, wo diese regellos schweisende Freiheit am Bande der Nothwendigkeit geleitet wird. Was sie dem strasenden Gewissen eines Gregors und Eromwells geheim hält, eilt sie der Menschheit zu offenbaren: "daß der selbstsüchtige Mensch niedrige Zwecke zwar verfolgen kann, aber unbewußt vortressliche befördert."

Rein falicher Schimmer wird fie blenden, tein Borurtheil ber Zeit fie dahinreißen, benn fie erlebt das lette Schickal aller Dinge. Alles, was aufhört, hat für fie gleich turz gedauert: fie halt ben verdienten Dlivenfranz frisch, und zerbricht den Obelisten, den die Eitelkeit thurmte. Indem fie das feine Getriebe aus einander legt, wodurch die stille hand der Natur

icon feit bem Anfange ber Belt bie Rrafte bes Denichen planvoll entwidelt, und mit Genauigfeit anbeutet, mas in jedem Beitraume für biefen großen Raturplan gewonnen worden ift: fo ftellt fie ben mabren Masftab fur Gludfeliateit und Berdienft wieder ber, ben ber berrichende Babn in iebem Sabrhundert andere verfalichte. Gie heilt und von der übertriebenen Bemunderung bes Alterthums, und von der fin: bifden Sehnfucht nach vergangenen Beiten; und indem fie und auf unfere eigenen Befigungen aufmertfam macht, lagt fie und die gepriefenen golbenen Beiten Alexanders und Mugufte nicht gurudwunichen.

Unfer menfoliches Jahrhundert berbeiguführen, baben fich - ohne es zu wiffen ober zu erzielen - alle vorhergebenben Beitalter angeftrengt. Unfer find alle Schabe, welche Rleiß und Genie. Bernunft und Erfahrung im langen Alter ber Belt enblich beimgebracht haben. Aus der Geschichte erft merben Sie lernen, einen Werth auf die Guter au legen, benen Gewohnbeit und unangefochtener Befit fo gern unfere Dantbarfeit rauben: toftbare theure Guter, an denen bas Blut ber Beften und Ebelften flebt, die burd die ichwere Arbeit fo vieler Generationen haben errungen werden muffen! Und welcher unter Ibnen, bei bem fich ein heller Beift mit einem empfindenden Sergen gattet, tonnte diefer hoben Bernfichtung eingebent fevn, ohne daß fich ein ftiller Bunich in ibm regte. an das tommende Geschlecht die Sould zu entrichten, die er dem vergangenen nicht mehr abtragen fann? Gin ebles Berlangen muß in und entgluben, ju bem reichen Bermächtniß von Babrbeit, Sittlichfeit und Freiheit, bas wir von ber Vorwelt überkamen und reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben muffen, auch aus unfern Mitteln einen Beitrag gu legen, und an biefer unvergänglichen Rette, die burch alle Schillers fammtl. Berte. X.

22

Menschengeschlechter sich windet, unser flehendes Daseyn zu besestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung sev, die in der bürgerlichen Gesellschaft Sie erwartet—etwas dazu steuern können Sie Alle! Jedem Verdienst ist eine Bahn zur Unsterblichkeit ausgethan, zu der wahren Unsterblichkeit meine ich, wo die Chat lebt und weiter eilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr zurückbleiben sollte!

## Etwas über die erfte Menichengesellschaft nach bem Leitfaden der mosaischen Arkunde. \*)

Nebergang des Menschen zur Freiheit und Humanität.

An dem Leitbande des Instincts, woran sie noch jest das vernunftlose Thier leitet, mußte die Vorsehung den Menschen in das Leben einführen, und, da seine Vernunft noch unentzwickelt war, gleich einer wachsamen Amme hinter ihm stehen. Durch Hunger und Durst zeigte sich ihm das Bedürfniß der Nahrung an; was er zu Befriedigung desselben brauchte, hatte sie in reichlichem Vorrath um ihn herum gelegt, und durch Geruch und Geschmack leitete sie ihn im Bählen. Durch ein sansten Klima hatte sie seine Nackteit geschont und durch einen allgemeinen Frieden um ihn her sein wehrloses Leben geschlechtstrieb gesorgt. Als Pflanze und Thier war der Menschalsverleb gesorgt. Als Pflanze und Thier war der Menschalsverleb also vollendet. Anch seine Vernunfthatte schon von fern angefangen, sich zu entsolten. Weil nämlich die Natur noch für ihn dachte,

<sup>9)</sup> Anmertung bes Berausgebers. Diefer Auffap gebort, io wie die beiben fofgenden, ju den universalbiftorifchen Borlefungen bes Berfaffers auf der Universität Zena. Im itten heft ber Thalia erfchien er querft.

forgte und handelte, so konnten sich seine Kräfte besto leichter und ungehinderter auf die ruhige Anschauung richten, seine Bernunft, noch von keiner Sorge zerstreut, konnte ungestört an ihrem Berkzeuge, der Sprache, bauen und das zarte Gedankenspiel stimmen. Mit dem Auge eines Glücklichen sah er jest noch herum in der Schöpfung; sein frohes Gemuth faßte alle Erscheinungen uneigennühig und rein auf, und legte sie rein und lauter in einem regen Gedächtniß nieder. Sanft und lachend war also der Anfang des Menschen, und dieß mußte sepn, wenn er sich zu dem Kampfe stärken sollte, der ihm bevorstand.

Segen wir also, die Vorsehung ware auf dieser Stufe mit thm still gestanden, so ware aus dem Menschen das glücklichste und geistreichste aller Thiere geworden, — aber aus der Vormundschaft des Naturtriebs war' er niemals getreten, frei und also moralisch waren seine Handlungen niemals geworden, über die Gränze der Thierheit war' er niemals gestiegen. In einer wollüstigen Ruhe hätte er eine ewige Kindheit verlebt — und der Kreis, in welchem er sich bewegt hätte, ware der kleinstmöglichste gewesen, von der Begierde zum Genuß, vom Genuß zu der Ruhe, und von der Ruhe wieder zur Begierde.

Aber ber Mensch war zu ganz etwas Anderm bestimmt, und bie Kräfte, die in ihm lagen, riefen ihn zu einer ganz andern Glückseligkeit. Was die Natur in seiner Wiegenzeit für ihn übernommen hatte, sollte er jest selbst für sich übernehmen, sobald er mündig war. Er selbst sollte der Schöpfer seiner Glückseligkeit werben, und nur der Antheil, den er daran hätte, sollte den Grad dieser Glückseligkeit bestimmen. Er sollte den Grad der Unschuld, den er jest verlor, wieder aussuchen lernen durch seine Vernunft, und als ein freier, vernünftiger Geist dahin zurück kommen, wovon erals Pflanze und als eine Creatur des Instincts ausgegangen war; aus

einem Paradies ber Unmiffenbeit und Anechticaft follte er fic. mare es auch nach fraten Sabrtaufenden, ju einem Daradies ber Erfenntnig und der Kreibeit binauf arbeiten, einem folden namlich, wo er bem moralifden Gefebe in feiner Bruft eben fo unmandelbar geborden murbe, als er anfange bem Inftincte gebient batte, ale bie Bffange und die Thiere biefem noch bienen. Bas war alfo unvermeiblich? Bas mußte gefcheben. menn er biefem weitgestedten Riele entgegen ruden follte? Sobald feine Bernunft ibre erften Rrafte nur geprüft hatte. verftieß ibn die Ratur aus ihren pflegenden Armen, oder, richtiger gefagt, er felbit, von einem Triebe gereigt, ben er felbit noch nicht fannte, und unwiffend, was er in diefem Augenblice Großes that, er felbit rif ab von dem leitenden Bande, und mit feiner noch fomachen Bernunft von dem Inftincte nur von ferne begleitet, marf er fich in das milbe Spiel bes Lebens. machte er fich auf den gefährlichen Beg gur moralifden Freiheit. Menn wir alfo jene Stimme Gottes in Eben, bie ibm ben Baum ber Erfenntnis verbot, in eine Stimme feines Inftincts vermandeln, ber ihn von diefem Baume gurudgag, fo ift fein vermeintlicher Ungehorfam gegen jenes gottliche Bebot nichts anders, als - ein Abfall von feinem Instincte - alfo erfte Meußerung feiner Gelbftthatigfeit, erftes Wageftud feiner Bernunft, erfter Anfang feines moralifden Dafenns. Diefer Abfall bes Menichen vom Inftincte, ber bas moralifche Hebel amar in die Schöpfung brachte, aber nur um das moralische Gute barin moglich zu machen, ift obne Biberfpruch bie gludlichfte und größte Begebenheit in ber Menschengeschichte; von diesem Augenblid ber ichreibt fich feine Kreibeit, hier wurde zu feiner Moralitat ber erfte entfernte Grundstein gelegt. Der Bolfelebrer bat gang recht, wenn er diefe Begebenbeit als einen Kall bes erften Menfchen behandelt, und, wo es fich thun lagt, nuglice moralische Lehren daraus zieht; aber der Philosoph hat nicht wenigerrecht, der menschlichen Natur im Großen zu diesem wichtigen Schritt zur Wollsommenheit Glück zu wünschen. Der erste hat recht, es einen Fall zu nennen — benn der Mensch wurde aus einem unschuldigen Geschöpf ein schuldiges, aus einem vollsommenen Jögling der Natur ein unvollsommenes moralisches Wesen, aus einem glücklichen Instrumente ein unglücklicher Künkler.

Der Philosoph bat recht, es einen Riefenschritt ber Menfcbeit zu nennen, denn der Menich murbe badurch aus einem Stlaven des Naturtriebs ein freibandelndes Befcopf, aus einem Automat ein fittliches Befen, und mit diefem Schritt trat er zuerst auf die Leiter, die ihn nach Berlauf von vielen Jahrtausenden zur Selbstherrschaft führen wird. Jest murde ber Weg langer, ben er jum Benug nehmen mußte. Anfange burfte er nur die Sand ausstreden, um die Befriedigung fogleich auf die Begierde folgen zu laffen; jest aber mußte er icon Nachdenten, Rleiß und Mube gwifden die Begierde und ihre Befriedigung einschalten. Der Friede mar aufgehoben ami: ichen ihm und den Thieren. Die Noth trieb fie jest gegen feine Offangungen, ja gegen ihn felbft an, und durch feine Bernunft mußte er fich Sicherheit und eine leberlegenheit der Rrafte. bie ihm die Natur verfagt hatte, fünftlich über fie perschaffen: er mußte Waffen erfinden, und feinen Schlaf burch fefte Bob: nungen vor diefem Feinde ficher ftellen. Aber bier ichon er: feste ihm die Natur an Freuden bes Beiftes, mas fie ibm an Dffangengenuffen genommen hatte. Das felbft gepflangte Rraut überrafcte ibn mit einer Schmadhaftigleit, die er vorber nicht fennen gelernt batte; ber Schlaf befdlich ibn nach ber ermuben: ben Arbeit und unter felbstgebautem Dache fuger, als in der tragen Rube feines Paradiefes. Im Rampfe mit bem Tiger, ber ihn anfiel, freute er fich feiner entbedten Gliebertraft und Lift, und mit jeder übermundenen Gefahr tonnte er fich felbst für das Geschent seines Lebens danten.

Rest war er für das Daradies icon zu edel, und er fannte fich felbst nicht, wenn er im Drange der Roth und unter ber Laft ber Sorgen fich in basselbe gurudwinschte. Gin innerer ungeduldiger Trieb, ber ermachte Trieb feiner Selbstthätigleit, batte ihn bald in feiner mußigen Glückseligkeit verfolgt, und ibm die Freuden verekelt, die er fich nicht felbst geschaffen batte. Er murbe bas Darabies in eine Wildnis vermandelt und bann bie Wildnig jum Paradies gemacht haben. Aber gludlich' für bas Menschengeschlecht, wenn es teinen folimmern Reind au befampfen gehabt hatte, als die Tragbeit bes Aders, den Grimm wilder Thiere und eine fturmifde Natur! - Die Noth drangte ibn, Leidenschaften machten auf, und maffneten ibn balb gegen feines Gleichen. Mit bem Menichen mußte er um fein Dafenn tampfen, einen langen, lafterreichen, noch jest nicht geenbigten Rampf, aber in biefem Rampfe allein tonnte er feine Bernunft und Sittlichkeit ausbilden.

### Bäusliches Leben.

Die ersten Sohne, welche die Mutter der Menschen gebar, hatten vor ihren Eltern einen sehr wichtigen Bortheil voraus: sie wurden von Menschen erzogen. Alle Fortschritte, welche die lettern durch sich selbst, und also weit langsamer, hatten thun muffen, tamen ihren Kindern zu gut, und wurden diesen schon in ihrem zärtesten Alter spielend und mit der Herzlicheit elterlicher Liebe übergeben. Mit dem ersten Sohn also, der vom Weibe geboren war, fängt das große Wertzeug an, wirtsam zu werden — das Wertzeug, durch welches das ganze Menschewzeschlicht seine Bildung erhalten hat, und fortsahren wird, zu

erhalten — namlich die Tradition ober die Ueberlieferung ber Begriffe.

Die mofaische Urkunde verläßt und hier und überspringt einen Zeitraum von funfzehn und mehrern Jahren, um und bie beiden Brüder als icon erwachfen aufzuführen. Aber biefe Zwischenzeit ist für die Menschengeschichte wichtig, und wenn die Urkunde und verläßt, so muß die Bernunft die Lüde erganzen.

Die Geburt eines Sohnes, seine Ernahrung, Wartung und Erziehung vermehrten die Kenntniffe, Ersahrungen und Pflichten der ersten Menschen mit einem wichtigen Zuwachs, ben wir sorgfeltig aufzeichnen muffen.

Bon den Thieren lernte die erste Mutter ohne Zweisel ihre nothwendigste Mutterpflicht, so wie sie die Sulfsmittel bei der Geburt mahrscheinlich von der Noth gelernt hatte. Die Sorg-falt für Kinder machte sie auf unzählige kleine Bequemlichteiten ausmertsam, die ihr bis jest unbekannt gewesen; die Anzahl der Dinge, von denen sie Sebrauch machen lernte, vermehrte sich, und die Mutterliebe wurde sinnreich im Erfinden.

Bis jest hatten Beibe nur ein gesellschaftliches Berhaltnis, nur eine Gattung von Liebe erkannt, weil Jedes in bem Andern nur einen Gegenstand vor sich hatte. Jest lernten sie mit einem neuen Gegenstande eine neue Gattung von Liebe, ein neues moralisches Verhaltnis kennen — elterliche Liebe. Dieses neue Gefühl von Liebe war von reinerer Art, als das erste, es war ganz uneigennütig, da jeues erste bloß auf Vergnügen, auf wechselseitiges Bedürfniß des Umgangs gegründet gewesen war.

Sie betraten also mit biefer neuen Erfahrung ichon eine bobere Stufe ber Sittlichfeit — fie murben verebelt.

Aber bie elterliche Liebe, in welcher fich Beide fur ihr Rind

vereinigten, bewirkte nun auch eine nicht geringe Veranderung in dem Berhaltniß, worin sie bisher zu einander selbst gestanden hatten. Die Sorge, die Freude, die zärtliche Theilnahme, worin sie sich für den gemeinschaftlichen Gegenstand ihrer Liebe begegneten, knüpfte unter ihnen selbst neue und schönere Bande an. Jedes entdeckte bei dieser Gelegenheit in dem andern neue, sittlich schöne Jüge, und eine jede solcher Entdeckungen erhöhte und verseinerte ihr Verhaltniß. Der Mann liebte in dem Weibe die Mutter, die Mutter seines geliebten Sohnes. Das Weib ehrte und liebte in dem Mann den Vater, den Ernährer ihres Kindes. Das bloß sinnliche Wohlgefallen an einander erhob sich zur Hochachtung, aus der eigennühigen Geschlechtsliebe erwuchs die schone Erscheinung der ehelichen Liebe.

Bald wurden biese moralischen Erfahrungen mit neuen bereichert. Die Kinder wuchsen heran, und auch unter ihnen knupfte sich allmählich ein zärtliches Band an. Das Kind hielt sich am liebsten zum Kinde, weil jedes Geschöpf sich in seines Gleichen nur liebt. An zarten, unmerklichen Fäden erwuchs die Geschwisterliebe — eine neue Erfahrung für die ersten Ettern. Sie sahen nun ein Bild der Geselligkeit, des Bohlwollens, zum ersten Mal außer ihnen, sie erkannten ihre eigenen Gesühle, nur in einem jugendlichern Spiegel, wieder.

Bis fest hatten Beibe, so lange sie allein waren, nur in ber Segenwart und in der Bergangenheit gelebt, aber nun sing die ferne Jutunftan, ihnen Freuden zu zeigen. So wie sie ihre Kinder neben sich aufwachsen sahen, und jeder Lag eine neue Kahigteit in diesen entwickelte, thaten sich ihnen lachende Aussichten für die Jutunft auf, wenn diese Kinder nun einmal Manner und ihnen gleich werden wurden — in ihren Herzen erwachte ein neues Gefühl, die Hoffnung. Belch ein unendliches Gebiet aber wird dem Menschen durch die Hoffnung geöffnet! Borber

Menschengeschlechter sich windet, unser flehendes Daseyn zu befestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung sev, die in der dürgerlichen Gesellschaft Sie erwartet—etwas dazu steuern können Sie Alle! Jedem Berdienst ist eine Bahn zur Unsterblickeit ausgethan, zu der wahren Unsterblickeit meine ich, wo die That lebt und weiter eilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr zurückbleiben sollte!

# Etwas über die erfte Menichengesellschaft nach dem Leitfaden der mosaischen Arkunde. \*)

Nebergang des Menschen zur Freiheit und humanität.

An dem Leitbande des Instincts, woran sie noch jest das vernunftlose Thier leitet, mußte die Vorsehung den Menschen in das Leben einsühren, und, da seine Bernunft noch unentzwickelt war, gleich einer wachsamen Amme hinter ihm stehen. Durch hunger und Durst zeigte sich ihm das Bedürfnis der Nahrung an; was er zu Befriedigung desselben brauchte, hatte sie in reichlichem Borrath um ihn herum gelegt, und durch Geruch und Geschmad leitete sie ihn im Bählen. Durch ein sansten Riima hatte sie seine Nachteit geschont und durch einen allgemeinen Frieden um ihn her sein wehrloses Leben geschlechtstrieb gesorgt. Als Pflanze und Thier war der Menschalsovollendet. Auch seine Bernunsthatte schon von fern angefangen, sich zu entselten. Weil nämlich die Natur noch für ihn dachte,

<sup>9)</sup> Anmertung bes Berausgebers. Diefer Auffap gebort, is wie die beiben fofgenden, ju den universalbiftorischen Borlesungen bes Berfassers auf der Univerniat Zena. Im 11ten Sest ber Thalia erschien er querft.

forgte und handelte, so konnten sich seine Arafte besto leichter und ungehinderter auf die ruhige Anschauung richten, seine Bernunft, noch von keiner Sorge zerstreut, konnte ungestört an ihrem Werkzeuge, der Sprache, bauen und das zarte Gedankenspiel stimmen. Mit dem Auge eines Glücklichen sah er jest noch herum in der Schöpfung; sein frohes Gemuth faßte alle Erscheinungen uneigennühig und rein auf, und legte sie rein und lauter in einem regen Gedächtniß nieder. Sanft und lachend war also der Ansang des Menschen, und dieß mußte seyn, wenn er sich zu dem Kampfe stärken sollte, der ihm bevorstand.

Segen wir also, die Vorsehung ware auf dieser Stufe mit thm still gestanden, so ware aus dem Menschen das glücklichste und geistreichste aller Thiere geworden, — aber aus der Vormundschaft des Naturtriebs war' er niemals getreten, frei und also moralisch waren seine Handlungen niemals geworden, über die Gränze der Thierheit war' er niemals gestiegen. In einer wollüstigen Nuhe hätte er eine ewige Kindheit verlebt — und der Kreis, in welchem er sich bewegt hätte, ware der kleinstmöglichte gewesen, von der Begierde zum Genuß, vom Genuß zu der Ruhe, und von der Ruhe wieder zur Begierde.

Aber ber Mensch war zu ganz etwas Anderm bestimmt, und bie Arafte, die in ihm lagen, riefen ihn zu einer ganz andern Glückseigkeit. Was die Natur in seiner Wiegenzeit für ihn übernommen hatte, sollte er jest selbst für sich übernehmen, sobald er mündig war. Er selbst sollte der Schöpfer seiner Glückseitzt werden, und nur der Antheil, den er daran hätte, sollte den Grad dieser Glückseitzt bestimmen. Er sollte den Stand der Unschuld, den er jest verlor, wieder auffuchen lernen durch seine Vernunft, und als ein freier, vernünstiger Geist dahin zurück kommen, wovon erals Pflanze und als eine Ereatur bes Instincts ausgegangen war; aus

einem Parabied ber Unmiffenbeit und Anechtschaft follte er fic. mare es auch nach fraten Jahrtausenden, zu einem Darabies der Erfenntnig und ber Rreibeit binauf arbeiten, einem folden namlich, wo er bem moralifden Gefete in feiner Bruft eben fo unmandelbar geborden murbe, ale er anfange bem Inftincte gedient batte, ale die Offange und die Thiere diefem noch dienen. Bas war alfo unvermeiblich? Bas mußte geschehen. wenn er biefem weitgestedten Biele entgegen ruden follte? Sobald feine Bernunft ihre erften Arafte nur gepruft hatte. perftieß ibn bie Natur aus ihren pflegenden Armen, ober, richtiger gefagt, er felbit, von einem Triebe gereixt, den er felbit noch nicht kannte, und unwiffend, was er in biefem Augenblice Großes that, er felbit riß ab von dem leitenden Bande, und mit feiner noch fowachen Bernunft von dem Inftincte nur von ferne begleitet, marf er fich in bas milbe Sviel bes Lebens. machte er fich auf ben gefährlichen Beg gur moralischen Freiheit. Menn wir alfo jene Stimme Gottes in Eben, die ibm ben Baum ber Erfenntnig verbot, in eine Stimme feines Inftincts vermandeln, ber ibn von diefem Baume gurudtag, fo ift fein vermeintlicher Ungehorfam gegen jenes gottliche Bebot nichts anders, als - ein Abfall von feinem Instincte - alfo erfte Meußerung feiner Gelbftthätigfeit, erftes Mageftud feiner Bernunft, erfter Anfang feines moralifchen Dafenns. Diefer Abfall des Menfchen vom Inftincte, der bas moralifche Uebel gwar in die Schöpfung brachte, aber nur um das moralische Gute darin moglich au machen, ift ohne Biderfpruch bie gludlichfte und größte Begebenheit in der Menfchengefchichte; von diefem Augen= blid ber fdreibt fich feine Kreibeit, hier murbe zu feiner Moralitat ber erfte entfernte Grundstein gelegt. Der Bolfelehrer hat gang recht, wenn er biefe Begebenheit als einen Kall bes erften Menfchen bebandelt, und, wo es fich thun last, nubliche moralische Lehren daraus zieht; aber der Philosoph hat nicht wenigerrecht, der menschlichen Natur im Großen zu diesem wichtigen Schritt zur Vollsommenheit Glück zu wünschen. Der erste hat recht, es einen Fall zu nennen — benn der Mensch wurde aus einem unschuldigen Geschöpf ein schuldiges, aus einem vollsommenen Jögling der Natur ein unvollsommenes moralisches Wesen, aus einem glücklichen Instrumente ein unglücklicher Künstler.

Der Philosoph bat recht, es einen Riefenschritt ber Denich: beit zu nennen, benn ber Menfc murbe baburd aus einem Stlapen bes Raturtriebs ein freibandelndes Befcopf, aus einem Automat ein fittliches Befen, und mit biefem Schritt trat er querft auf die Leiter, die ihn nach Berlauf von vielen Sahrtausenden gur Gelbitberrichaft führen wird. Jest murbe ber Weg langer, ben er jum Genug nehmen mußte. Anfange burfte er nur die Sand ausstreden, um die Befriedigung fogleich auf die Begierde folgen zu laffen; jest aber mußte et icon Nachdenten, Kleiß und Mübe zwischen die Begierde und ibre Befriedigung einschalten. Der Friede mar aufgeboben awiichen ihm und den Thieren. Die Roth trieb fie jest gegen feine Offanzungen, ja gegen ibn felbst an, und durch feine Bernunft mußte er fich Sicherheit und eine leberlegenheit ber Rrafte. bie ihm die Natur verfagt hatte, kunftlich über fie verschaffen: er mußte Waffen erfinden, und feinen Schlaf burch fefte Bob: nungen vor biefem Reinde ficher ftellen. Aber bier fcon er: feste ihm die Natur an Rreuden bed Beifted, mad fie ibm an Mffangengenüffen genommen batte. Das felbft gepflangte Rraut überraschte ibn mit einer Schmadbaftigfeit, die er porber nicht fennen gelerut batte; ber Schlaf befolich ibn nach ber ermuben: ben Arbeit und unter felbstgebautem Dache fuger, als in der tragen Rube feines Paradiefes. Im Rampfe mit bem Tiger, der ihn anfiel, freute er fich feiner entdedten Gliedertraft und Lift, und mit jeder überwundenen Gefahr tonnte er fich felbft für das Gefchent feines Lebens danten.

Rest war er für das Parabies icon zu ebel, und er tannte fich felbst nicht, wenn er im Drange ber Noth und unter ber Laft ber Sorgen fich in basfelbe jurudwunichte. Gin innerer ungedulbiger Trieb, ber ermachte Trieb feiner Gelbittbatigfeit. batte ihn bald in feiner mußigen Glückfeligkeit verfolgt, und ibm die Freuden verefelt, die er fich nicht felbst geschaffen batte. Er wurde bas Darabies in eine Wildnis verwandelt und bann bie Wildniß jum Paradies gemacht haben. Aber gludlich' für bas Menidengeschlecht, wenn es feinen folimmern Keinb au befampfen gehabt batte, als die Tragbeit bes Aders, den Grimm milber Thiere und eine fturmische Natur! - Die Noth drangte ibn, Leidenschaften machten auf, und maffneten ibn balb gegen feines Gleichen. Mit bem Menichen mußte er um fein Dafenn tampfen, einen langen, lafterreichen, noch iebt nicht geendigten Rampf, aber in diefem Rampfe allein tonnte er feine Bernunft und Sittlichkeit ausbilden.

### Bäusliches Leben.

Die ersten Sohne, welche die Mutter der Menschen gebar, hatten vor ihren Eltern einen sehr wichtigen Bortheil voraus: sie wurden von Menschen erzogen. Alle Fortschritte, welche die lettern durch sich selbst, und also weit langsamer, hatten thun mussen, tamen ihren Kindern zu gut, und wurden diesen schon in ihrem zärtesten Alter spielend und mit der Herzlichseit elterlicher Liebe übergeben. Mit dem ersten Sohn also, der vom Weibe geboren war, fängt das große Wertzeug an, wirtsam zu werden — das Wertzeug, durch welches das ganze Menschew geschlecht seine Bildung erhalten hat, und fortsahren wird, zu

erhalten — namlich die Tradition oder die Ueberlieferung der Begriffe.

Die mofaische Urkunde verläßt uns hier und überspringt einen Zeitraum von funfzehn und mehrern Jahren, um uns die beiden Brüder als icon erwachfen aufzuführen. Aber diese Zwischenzeit ist für die Menschengeschichte wichtig, und wenn die Urkunde und verläßt, so muß die Bernunft die Lüde erganzen.

Die Geburt eines Sohnes, seine Ernährung, Wartung und Erziehung vermehrten die Renntniffe, Erfahrungen und Pflichten der ersten Menschen mit einem wichtigen Zuwachs, ben wir sorgfältig aufzeichnen muffen.

Bon den Thieren lernte die erste Mutter ohne Zweisel ihre nothwendigste Mutterpflicht, so wie sie die Sulfsmittel bei der Geburt wahrscheinlich von der Noth gelernt hatte. Die Sorg-falt für Kinder machte sie auf unzählige fleine Bequemlichseiten ausmerksam, die ihr bis jest unbekannt gewesen; die Anzahl der Dinge, von denen sie Gebrauch machen lernte, vermehrte sich, und die Mutterliebe wurde sinnreich im Ersinden.

Bis jest hatten Beibe nur ein gesellschaftliches Berhaltnis, nur eine Gattung von Liebe erkannt, weil Jedes in bem Andern nur einen Gegenstand vor sich hatte. Jest lernten sie mit einem neuen Gegenstande eine neue Gattung von Liebe, ein neues moralisches Berhältnis kennen — elterliche Liebe. Dieses neue Gefühl von Liebe war von reinerer Art, als das erste, es war ganz uneigennühig, da jenes erste bloß auf Bergnügen, auf wechselseitiges Bedürfnis des Umgangs gegründet gewesen war.

Sie betraten also mit biefer neuen Erfahrung ichon eine bobere Stuse ber Sittlichkeit — fie murben verebelt.

Aber die elterliche Liebe, in welcher fich Beibe für ihr Rind

vereinigten, bewirkte nun auch eine nicht geringe Veranderung in dem Verhältniß, worin sie bieher zu einander selbst gestanden hatten. Die Sorge, die Freude, die zärtliche Theilnahme, worin sie sich für den gemeinschaftlichen Segenstand ihrer Liebe begegneten, knüpfte unter ihnen selbst neue und schönere Bande an. Jedes entdeckte bei dieser Selegenheit in dem andern neue, sittlich schöne Jüge, und eine jede solcher Entdeckungen erhöhte und verseinerte ihr Verhältniß. Der Mann liebte in dem Weibe die Mutter, die Mutter seines geliebten Sohnes. Das Weib ehrte und liebte in dem Wann den Vater, den Ernährer ihres Kindes. Das bloß sinnliche Wohlgefallen an einander erhob sich zur Hochachung, aus der eigennühigen Seschlechtsliebe erwuchs die schone Erscheinung der ehelichen Liebe.

Balb wurden biese moralischen Erfahrungen mit neuen bereichert. Die Kinder wuchsen heran, und auch unter ihnen knupfte sich allmählich ein zärtliches Band an. Das Kind hielt sich am liebsten zum Kinde, weil jedes Geschöpf sich in seines Gleichen nur liebt. An zarten, unmerklichen Fäden erwuchs die Geschwisterliebe — eine neue Erfahrung für die ersten Ettern. Sie sahen nun ein Bild der Geselligteit, des Bohlwollens, zum ersten Mal außer ihnen, sie erkannten ihre eigenen Gesühle, nur in einem jugendlichern Spiegel, wieder.

Bis fest hatten Beibe, so lange sie allein waren, nur in der Segenwart und in der Bergangenheit gelebt, aber nun fing die ferne Jukunftan, ihnen Freuden zu zeigen. So wie sie ihre Kinder neben sich aufwachsen sahen, und jeder Lag eine neue Fähigkeit in diesen entwickelte, thaten sich ihnen lachende Aussichten für die Jukunft auf, wenn diese Kinder nun einmal Männer und ihnen gleich werden wurden — in ihren Herzen erwachte ein neues Gefühl, die Hoffnung. Belch ein unendliches Gebiet aber wird dem Menschen durch die Hoffnung geöffnet! Borber

hatten sie jedes Bergungen nur Einmal, nur in der Gegenswart genoffen — in der Erwartung wurde jede funftige Freude mit gablenloser Wiederholung vorans empfunden!

Als die Kinder nun wirklich heranreiften, welche Mannichfaltigkeit tam auf einmal in diese erste Menschengesellschaft! Jeder Begriff, den sie ihnen mitgetheilt hatten, hatte sich in jeder Seele anders gebildet und überraschte sie jest durch Reuheit. Jest wurde der Umlauf der Sedanten lebendig, das moralische Sefühl in Uedung gesest und durch Uedung entwickelt; die Sprache wurde schon reicher, malte schon bestimmter, und wagte sich schon an feinere Sesuble; neue Ersahrungen in der Natur um sie her, neue Anwendung der schon bekannten. Jest beschäftigte der Mensch ihre Ausmertsamteit schon gang. Jest war keine Sesahr mehr vorhanden, daß sie zur Nachahmung der Thiere herabsinten wurden!

#### Berschiedenheit der Lebensweise.

Der Fortschritt der Cultur außerte sich schon bei ber ersten Generation. Abam baute den Acer; einen seiner Sohne sehen wir schon einen neuen Nahrungszweig, die Biehzucht, ergreifen. Das Menschengeschlecht scheibet sich also hier schon in zwei verzichiedene Conditionen, in Feldbauer und hirten.

Bei ber Natur ging ber erste Mensch in die Schule, und ihr hat er alle nühlichen Kunste des Lebens abgelernt. Bei einer ausmerksamen Betrachtung konnte ihm die Ordnung nicht lange verborgen bleiben, nach welcher die Pflanzen sich wieder erzeugen. Er sah die Natur selbst faen und begießen, sein Nachahmungstrieb erwachte, und bald spornte ihn die Noth, der Natur seinen Arm zu leihen und ihrer freiwilligen Ergiebigkeit durch Aunst nachzuhelsen.

Man muß aber nicht glauben, daß ber erfte Unbau gleich

Setreibebau gewesen, wozu schon sehr große Juruftungen nothig sind, und es ist dem Gang der Natur gemäß, stets von dem Einsachern zu dem Jusammengesettern fortzuschreiten. Wahrescheinlich war der Reiß eines der ersten Gewächse, die der Mensch bauete; die Natur lud ihn dazu ein, denn der Reiß wächst in Indien wild, und die altesten Geschichtschreiber sprechen von dem Reißbau als einer der altesten Arten des Feldbaues. Der Mensch bemerkte, daß bei einer anhaltenden Dürre die Pflanzen ermatten, nach einem Regen aber sich schnell wieder erholten. Er bemerkte ferner, daß da, wo ein übertretender Strom einen Schamm zurückselassen, die Fruchtbarkeit größer war. Er benutte diese beiden Entdedungen, er gab seinen Pflanzungen einen künstlichen Regen, und brachte Schlamm auf seinen Acker, wenn kein Fluß in der Nähe war, der ihm solchen geben konnte. Er lernte begießen und düngen.

Schwerer icheint ber Schritt ju fenn, ben er jum Gebrauch ber Thiere machte: aber auch bier fing er, wie überall, bei dem Natürlichen und Unichuldigen querft an; und er begnügte fic vielleicht viele Menschenglter lang mit der Milch des Thieres, ebe er Sand an deffen Leben legte. Ohne Zweifel mar es bie Muttermild, die ibn zu dem Versuche einlud, fich der Thiermilch zu bedienen. Dicht fo bald aber hatte er diese neue Rabrung tennen lernen, ale er fich ibrer auf immer verficherte. Um diefe Greife jederzeit bereit und im Borrath zu baben, burfte es nicht bem Bufall überlaffen werben, ob ibm biefer gerabe, wenn er bungerte, ein foldes Thier entgegen führen Er verfiel also barauf, eine gewiffe Anzahl folder Thiere immer um fich au versammeln, er verschaffte fic eine Beerde; biefe mußte er aber unter benjenigen Thieren fuchen, bie gefellig leben, und er mußte fie aus dem Stande wilber Rreiheit in ben Stand der Dienstharteit und friedlichen Rube

verfeben, b. i. er mußte sie gabmen. Ehe er sich aber an biejenigen wagte, die von wilderer Natur und ihm an natürlichen Baffen und Kräften überlegen waren, versuchte er es zuerst mit denjenigen, benen er selbst an Kraft überlegen war, und welche von Natur weniger Wildheit besaffen. Er hütete also früher Schafe, als er Schweine, Ochsen und Vferbe butete.

Sobald er seinen Thieren ihre Freiheit geraubt hatte, war er in die Nothwendigseit geset, sie selbst zu ernähren und für sie zu sorgen. So wurde er also zum Hirten, und so lange die Gesellschaft noch klein war, konnte die Natur seiner kleinen Heerde Nahrung im Uebersluß darbieten. Er hatte keine andere Muhe, als die Beide aufzusuchen, und sie, wenn sie abgeweisdet war, mit einer andern zu vertauschen. Der reichste Ueberssuß lohnte ihm für diese leichte Beschäftigung, und der Ertrag seiner Arbeit war keinem Bechsel, weder der Jahrszeit noch der Bitterung, unterworfen. Ein gleichförmiger Senuß war das Loos des Hirtenstandes, Freiheit und ein fröhlicher Mußiggang sein Charakter.

Sanz anders verhielt es sich mit bem Felbbauer. Stlavisch war dieser an den Boden, den er bepflanzt hatte, gebunden, und mit der Lebensart, die er ergriff, hatte er jede Freiheit seines Aufenthalts aufgegeben. Sorgfältig mußte er sich nach der zärtlichen Natur des Gewächses richten, das er zog, und dem Wachsthum desselben durch Runst und Arbeit zu Hulfe kommen, wenn der andere seine Heerde selbst für sich sorgen ließ. Mangel an Werkzeugen machte ihm anfänglich jede Arbeit schwerer, und doch war er ihr mit zwei Händen kaum gewächen. Wie mühsam mußte seine Lebensart senn, ehe die Pflugschar sie ihm erleichterte, ehe er den gebändigten Stier zwang, die Arbeit mit ihm zu theilen.

Das Aufreißen bes Erdreiche, Ausfaat und Bafferung, die

Ernte felbst, wie viele Arbeiten erforberte bieses Alles! und welche Arbeit erst nach der Ernte, bis die Frucht seines Fleißes so weit gebracht war, von ihm genossen zu werden! Wie oft mußte er sich gegen wilde Thiere, die sie ansielen, für seine Pflanzungen wehren, sie hüten oder verzäunen, oft vielleicht gar mit Gefahr seines Lebens dafür lämpsen! Und wie unsicher war ihm dabei noch immer die Frucht seines Fleißes, in die Gewalt der Witterung und der Jahrszeit gegeben! Ein übertretender Strom, ein fallender Hagel war genug, sie ihm am Ziel noch zu rauben, und ihn dem härtesten Mangel auszusehen. Hart also, ungleich und zweiselhaft war das Loos des Ackermanns gegen das gemächliche ruhige Loos des Hirten, und seine Seele mußte in einem durch so viele Arbeit gehärteten Körper verwildern.

Fiel es ihm nun ein, diefes harte Schickal mit bem gludlichen Leben des hirten zu vergleichen, so mußte ihm diese Ungleichheit auffallen, er mußte — nach seiner sinnlichen Borstellungsart — jenen für einen vorgezogenen Gunftling des himmels balten.

Der Neib erwachte in seinem Busen; diese unglückliche Leibenschaft mußte, bei der ersten Ungleichheit unter Menschon, erwachen. Mit Schelsucht blickte er jest den Segen des hirten an, der ihm ruhig gegenüber im Schatten weidete, wenn ihn selbst die Sonnenhise stach, und die Arbeit ihm den Schweiß aus der Stirne preste. Die sorglose Fröhlickleit des hirten that ihm webe. Er haßte ihn wegen seines Glücks und verachtete ihn seines Müßiggangs wegen. So bewahrte er einen stillen Unwillen gegen ihn in seinem herzen, der bei dem nächsten Anlaß in Sewaltthätigkeit ausbrechen mußte. Dieser Anlaß aber konnte nicht lange ausbleiben. Die Gerechtsame eines Jeden hatte zu dieser Zeit noch keine bestimmten

Granzen, und teine Gefehe waren noch vorhanden, die das Mein und Dein auseinander gefeht hatten. Jeder glaubte, noch einen gleichen Anspruch auf die ganze Erde zu haben, benn die Bertheilung in Eigenthum sollte erst durch eintretende Collisionen herbei geführt werden. Geseht nun, der Hirte hatte alle Gegenden umher mit seiner Heerde abgeweidet, und fählte doch auch teine Lust dazu, sich weit von der Familie in sernen Gegenden zu verlieren — was that er also? worauf mußte er natürlicher Weise verfallen? Er trieb seine Heerde in die Pflanzungen des Ackermanns, oder ließ es wenigstens geschehen, daß sie selbst diesen Beg nahm. Hier war reicher Borrath für seine Schafe, und kein Geseh war noch da, es ihm zu wehren. Aus, wornach er greisen konnte, war sein — so raisonnirte die kindische Menscheit.

Jest also zum ersten Male tam ber Mensch in Collision mit dem Menschen; an die Stelle der wilden Thiere, mit denen es der Acermann bis jest zu thun gehabt hatte, trat nun der Mensch. Dieser erschien jest gegen ihn als ein seinbseliges Naubthier, das seine Pflanzungen verwüsten wollte. Rein Wunder, daß er ihn auf eben die Art empfing, wie er das Naubthier empfangen hatte, dem der Mensch jest nachahmte. Der Has, den er schon lange Jahre in seiner Brust herum getragen, wirkte mit, ihn zu erbittern; und ein morderischer Schlag mit der Keule rächte ihn auf einmal an dem langen Glück seines beneideten Nachbars.

So traurig endigte die erfte Collifion der Menfchen.

#### Aufgehobene Standesgleichheit.

Einige Worte der Urfunde laffen und ichließen, baß bie Polygamie in jenen fruben Zeiten etwas Seltenes, und alfo damals icon hertommen gewesen fep, fich in Chen einzuschranten

und mit Einer Gattin ju begnügen. Orbentliche Chen aber icheinen ichon eine gewisse Sittlichkeit und Verfeinerung anzuzeigen, die man in jenen frühen Zeiten kaum erwarten follte. Meistens gelangen die Menschen nur durch die Folgen der Unordnung zu Einführung der Ordnung, und Gesehlosigkeit führt gewöhnlich erft zu Gesehen.

Diese Einführung ordentlicher Eben scheint also nicht sowohl auf Gesehen, als auf dem hertommen beruht zu haben. Der Wensch tonnte nicht anders, als in der She leben, und das Beispiel des ersten hatte für den zweiten schon einige Kraft des Gesehes. Mit einem einzigen Paar hatte das Menschengeschlecht angesangen. Die Natur hatte also ihren Willen in diesem Beispiel gleichsam verfündigt.

Nimmt man also an, daß in den allererften Zeiten das Berhaltniß ber Anzahl zwischen beiden Geschlechtern gleich gewesen sep, so ordnete schon die Natur, was der Mensch nicht geordnet hatte. Jeder nahm nur eine Sattin, weil nur eine für ihn übrig war.

Wenn sich nun endlich in der Anzahl beiber Geschlechter auch ein merkliches Misverhaltnis zeigte, und Wahlen stattfanden, so war diese Ordnung durch Observanz einmal befestigt, und Niemand wagte es so leicht, die Weise der Vater durch eine Neuerung zu verleten.

Eben so, wie die Ordnung der Ehen, richtete sich anch ein gewisses natürliches Regiment in der Gesellschaft von selbst ein. Das väterliche Ansehn hatte die Natur gegründet, weil sie das hülslofe Kind von dem Vater abhängig machte, und es vom zarten Alter an gewöhnte, seinen Willen zu ehren. Diese Empfindung mußte der Sohn sein ganzes Leben hindurch beibehalten. Wurde er nun auch selbst Vater, so konnte sein Sohn denjenigen nicht ohne Ehrsurcht ansehen, dem ex von

seinem Bater so ehrerbtetig begegnet sah, und stillschweigend mußte er dem Bater seines Baters ein höheres Ansehn zugestehen. Dieses Ansehn des Stammberrn mußte sich in gleichem Grade mit jeder Bermehrung der Familie, und mit jeder höhern Stuse seines Alters vermehren, und die größere Erfahrenheit, die Frucht eines so langen Lebens, mußte ihm ohnehin über Jeden, der jünger war, eine natürliche Ueberlegenheit geben. In jeder strittigen Sache war der Stammberr also die letzte Instanz, und durch die lange Beobachtung dieses Gebrauchs gründete sich endlich eine natürliche sanste Obergewalt, die Patriarchenregierung, welche aber die allgemeine Gleichheit darum nicht aushob, sondern vielmehr berfestigte.

Aber diese Gleicheit konnte nicht immer Bestand haben. Einige waren weniger arbeitsam, Einige weniger von dem Glud und ihrem Erdreich begünstigt, Einige schwächlicher geboren als die Andern; es gad also Starke und Schwache, herzhafte und Verzagte, Wohlhabende und Arme. Der Schwache und Arme mußte bitten, der Wohlhabende konnte geben und versagen. Die Abhängigkeit der Menschen von Menschen sing an.

Die Natur der Dinge hatte es einführen muffen, daß das hohe Alter von der Arbeit befreite, und der Jüngling für den Greis, der Sohn für den grauen Vater die Geschäfte übernahm. Bald wurde diese Pflicht der Natur von der Kunst nachgeahmt. Manchem mußte der Wunsch aussteigen, die dezueme Ruhe des Greisen mit den Genüssen des Jünglings zu verbinden, und sich tünstig Jemand zu verschaffen, der für ihn die Dienste eines Sohnes übernahme. Sein Auge siel auf den Armen oder Schwächern, der seinen Schutz ausschlerte, oder seinen Ueberfluß in Anspruch nahm. Der Arme und

Schwache bedurfte feined Beiftandes, er hingegen brauchte ben Fleiß bes Armen. Das Eine also wurde die Bedingung des Andern. Der Arme und Schwache biente und empfing, ber Starte und Reiche gab und ging mußig.

#### Der erfte Unterfchieb ber Stänbe.

Der Reiche murbe reicher durch des Armen Fleiß; seinen Reichthum zu vermehren, vermehrte er also die Jahl seiner Anechte; Wiele also sah er um sich, die minder gludlich als er waren, Wiele hingen von ihm ab. Der Reiche fühlte sich und wurde stolz. Er sing an, die Wertzeuge seines Gluds mit Wertzeugen seines Willens zu verwechseln. Die Arbeit Wieler som ihm, dem Einzigen, zu gut; also schof er, diese Wielen sepen des Einzigen wegen du — Er hatte nur einen kleinen Schrift zum Desvoten.

Der Sohn bes Reichen fing an, fich beffer zu bunten, als bie Sohne von feines Baters Anechten. Der himmel hatte ihn mehr begunftigt als diese; er war dem himmel also lieber. Er nannte fich Sohn des himmels, wie wir Gunstlinge bes Glud's Sohne des Glud's nennen. Gegen ihn, den Sohn des himmels, war der Anecht nur ein Menschensohn. Daher in der Genefis der Unterschied zwischen Kindern Eloshims und Kindern der Menschen.

Das Glud führte den Reichen jum Rußiggang, der Mißiggang führte ihn zur Lufteruheit und endlich jum Lafter. Sein Leben auszufüllen, mußte er die Bahl feiner Genuffe vermehzten; schon reichte das gewöhnliche Maß der Natur nicht mehr bin, den Schwelger zu befriedigen, der in feiner tragen Ruhe auf Ergöhungen sann.

Er mußte Alles besfer und Alles in reicherem Maße habre. Schillers sammtl. Werte. X.

als der Anecht. Der Anecht begnügte sich noch mit einer Gattin. Er erlaubte sich mehrere Beiber. Immerwährender Genuß stumpft aber ab und ermüdet. Er mußte darauf benten, ihn durch kunstliche Reize zu erheben. Ein neuer Schritt. Er nahm nicht mehr vorlieb mit dem, was den sinnlichen Erieb nur befriedigte; er wollte in einen Genuß mehrere und seinere Freuden gelegt haben. Erlaubte Bergungungen sättigten ihn nicht mehr; seine Begierde versiel nun auf heimliche. Das Beib allein reizte ihn nicht mehr. Er verlangte jest schon Schönheit von ihr.

Unter den Tochtern seiner Anechte entbedte er schone Beiber. Sein Glad hatte ihn stolz gemacht; Stolz und Sicherheit machten ihn trotig. Er überredete sich leicht, daß Alles sein sep, was seinen Anechten gehöre. Beil ihm Alles hinging, so erlaubte er sich Alles. Die Tochter seines Anechts war ihm zur Gattin zu niedrig, aber zur Befriedigung seiner Luste war sie doch zu gebrauchen. Ein neuer wichtiger Schrift der Berfeinerung zur Berfolimmerung.

Sobald aber nun das Beifpiel einmal gegeben mar, fo mußte die Sittenverderbniß bald allgemein werden. Je weniger Zwangsgesethe fie namlich vorfand, die ihr hatten Ginhalt thun tonnen, je naher die Gesellschaft, in welcher diese Sittenlosigleit auffam, noch dem Stande der Unschuld war, desto reißender mußte sie sich verbreiten.

Das Recht des Startern tam auf, Macht berechtigte gur Unterbriddung, und jum erften Male zeigen fich Torannen.

Die Urfunde gibt sie als Sohne der Freude an, als die unachten Kinder, die in gesehwidriger Bermischung erzeugt wurden. Kann man dieses für buchstäblich wahr halten, so liegt eine große Feinheit in diesem Jug, die man meines Wissend noch nicht auseinander geseht hat. Diese BastardSohne erbten den Stolz des Waters, aber nicht seine Siter. Wielleicht liebte sie der Water und zog sie bei seinen Ledzeiten vor, aber von seinen rechtmäßigen Erben wurden sie auszescholsen und vertrieben, sobald er todt war. hinausgestoßen aus einer Familie, der sie durch einen unrechten Weg aufzedrungen worden, sahen sie sich verlassen und einsam in der weiten Welt, sie gehörten Niemand an, und nichts gehörte ihnen; damals aber war keine andere Lebensweise in der Welt, als man mußte entweder herr oder eines herrn Anecht sevn.

Ohne das Erfte ju fepn, duntten fie fich ju dem Lehtern ju ftolz; auch waren fie zu bequem erzogen, um dienen ju lernen. Was sollten fie also thun? Der Dunkel auf ihre Geburt und feste Glieder war Alles, was ihnen geblieben war; nur die Erinnerung an ehemaligen Bohlstand, und ein herz, das auf die Gesellschaft erbittert war, begleitete sie ins Clend. Der hunger machte sie zu Raubern, und Raubergluck zu Abenteurern, endlich gar zu helden.

Bald wurden sie dem friedlichen Feldbauer, dem wehrlosen hirten fürchterlich, und erpresten von ihm, mas sie wollten. Ihr Glud und ihre Siegesthaten machten sie weit umher berüchtigt, und der bequeme Ueberstuß dieser neuen Lebensweise mochte wohl Mehrere zu ihrer Bande schlagen. So wurden sie gewaltig, wie die Schrift sagt, und berühmte Leute.

Diefe überhandnehmende Unordnung in der erften Gesellschaft wurde sich endlich wahrscheinlich mit Ordnung geendigt, und die einmal aufgehobene Gleichheit unter den Menschen von dem patriarchalischen Regiment zu Monarchien geführt haben — Einer dieser Abenteurer, machtiger und fühner als die andern, wurde sich zu ihrem Herrn ausgeworfen, eine Sele

Stadt gebaut, und ben ersten Staat gegründet haben — aber biefe Erscheinung tam dem Befen, bas das Schickfal der Belt lentt, noch zu frühe, und eine fürchterliche Naturbegebenheit hemmte ploblich alle Schritte, welche das Meuschengeschlecht zu seiner Verfeinerung zu thun im Begriffe war.

### Der erfte Ronig.

Affen, burd bie Ueberichwemmung von feinen menfclichen Bewohnern verlaffen, mußte bald milben Thieten gum Raub werden, die fich auf einem fo fruchtbaren Erbreich, als auf die lleberschwemmung folgte, schnell und in großer Anzahl vermehrten, und ihre Berrichaft da ausbreiteten, wo der Menich su ichmach mar, ibr Einbalt zu thun. Jeder Strich Landes alfo, ben bas neue Menfchengeschlecht bebauete, mußte ben wilden Thieren erft abgerungen und mit Lift und Gewalt ferner gegen fie vertheibigt werden. Unfer Europa ift jest von diesen wilden Bewohnern gereinigt, und taum tonnen wir und einen Begriff von dem Glend machen, bas jene Beiten gebrückt hat; aber wie fürchterlich biefe Plage gemefen fenn muffe, laffen une, außer mehrern Stellen der Schrift, bie Bewohnheiten ber alteften Bolfer und besondere der Griechen schließen, die den Bezwingern wilder Thiere Unsterblichfeit und die Göttermurde guerfannt baben.

So wurde der Thebaner Dedipus König, weil er die verheerende Sphinr ausgerottet; so erwarben sich Perseus, Hercules, Theseus und viele Andere ihren Nachruhm und ihre Apotheose. Wer also an Bertilgung dieser allgemeinen Feinde arbeitete, war der größte Wohlthäter der Menschen, und um gludlich darin zu sepn, mußte er auch wirklich seltene Gaben in sich vereinigen. Die Jagd gegen diese Thiere war, ehe der Ariea unter Menfchen felbft au withen begann, bas eigentliche Bert ber Selben. Babricheinlich murbe biefe Jagb in großen Saufen angestellt, die immer ber Tapferfte anführte, berienige namlid, bem fein Duth und fein Berftand eine natürliche lleberlegenheit über die Undern verschafften. Diefer gab dann ju den wichtigsten diefer Rriegesthaten feinen Damen, und diefer Rame lud viele hunderte ein, fich au feinem Gefolge au folagen, um unter ibm Thaten ber Tapferfeit ju thun. Beil biefe Jagden nach gemiffen planmäßigen Dispositionen vorgenommen werden mußten, die der Anführer entwarf und birigirte, fo feste er fic badurd ftillichmeigend in ben Befis, ben übrigen ibre Rollen gugutheilen, und feinen Billen au dem ibrigen ju machen. Man wurde unvermertt gewohnt, ibm Rolge ju leiften, und fich feinen beffern Ginficten ju unterwerfen. Satte er fich burch Thaten perfonlicher Capferfeit, burd Rühnheit ber Seele und Starte bes Arms bervorgethan, fo mirtten Aurcht und Bewunderung ju feinem Bortheil, daß man fich zulest blindlings feiner Rubrung unterwarf. Entftanden nun Swiftigfeiten unter feinen Jagdgenoffen bie unter einem fo gahlreichen, roben Jägerschwarm nicht lange ausbleiben tonnten, fo mar er, ben Alle fürchteten und ehrten, ber naturlichfte Richter bes Streits, und die Ehrfurcht und Kurcht vor feiner perfonlichen Capferteit mar genng, feinen Ansfpruchen Rraft zu geben. Go murbe aus einem Anführer ber Jagben icon ein Befehlsbaber und Richter.

Wurde der Raub nun getheilt, so mußte billigerweise die größere Portion ihm, dem Anführer, zufallen, und da er solche für sich selbst nicht verbrauchte, so hatte er etwas, womit er sich Andere verbinden, und sich also Anhänger und Freunde erwerben konnte. Bald sammelte sich eine Anzahl der Tapfers sten, die er immer durch neue Bohlthaten zu vermehren fucte, um seine Person, und unvermerkt hatte er sich eine Art von Leibmache, eine Schaar von Mameluden, darans gebildet, die seine Anmaßungen mit wildem Eiser unterstütte, und Jeden, der sich ihm widersehen mochte, durch ihre Ansahl in Schreden sehte.

Da feine Jagben allen Gutebefigern und Sirten, beren Grangen er baburd von vermuftenden Reinden reinigte, nublid wurden, fo mochte ibm anfanglich ein freiwilliges Befchent in Kruchten bes Relbes und ber Seerbe fur biefe nubliche Dube gereicht worben fenn, bas er fich in ber Rolge ale einen verbienten Tribut fortfegen ließ, und endlich als eine Schuld und als eine pflichtmäßige Abgabe erpreste. Auch diefe Ermerbungen vertheilte er unter die Tuchtigften feines Saufens, und vergrößerte baburch immer mehr bie Rabl feiner Creaturen. Beil ihn feine Jagben öftere burd Klur und Relber führten. bie bei biefen Durchzugen Schaben litten, fo fanden es viele Sutebefiber für gut, diefe Laft durch ein freiwilliges Gefdent abautaufen, welches er gleichfalls nachher von allen Andern, benen er batte icaben tounen, einforderte. Durch folde und abnliche Mittel vermehrte er feinen Reichthum, und burd Diefen - feinen Anhang, der endlich zu einer fleinen Armee anwuche, die um fo fürchterlicher mar, weil fie fich im Rampf mit dem Lowen und Tiger ju jeder Gefahr und Arbeit abgebartet batte, und burch ibr raubes Sandwert permilbert war. Der Schreden ging jest vor feinem Ramen ber, und Miemand durfte es mebr wagen, ibm eine Bitte ju vermeigern. Rielen awifden einem aus feiner Begleitung und einem Fremben Streitigfeiten vor, fo appellirte ber Idger naturlichermeife an feinen Unführer und Befduter, und fo lernte biefer feine Gerichtsbarteit auch über Dinge, die feine Jago nichts an: gingen, verbreiten. Run fehlte ihm gum Konige nichts mehr,

als eine feierliche Anerkennung, und konnte man ihm biese wohl an der Spise seiner gewassneten und gebieterischen Schaaren versagen? Er war der Tüchtigke zu herrschen, weil er der Mächtigke war, seine Besehle durchzuseten. Er war der allgemeine Bohltbäter Aller, weil man ihm Anhe und Sicherheit vor dem gemeinschaftlichen zeind verdankte. Er war schon im Besit der Gewalt, weil ihm die Mächtigken zu Gebote standen.

Auf eine ahnliche Art wurden die Borfahren des Alarich, bes Attila, des Meroveus Könige ihrer Böller. Eben so ift's mit den griechischen Königen, die und homer in der Ilias aufführt. Alle waren zuerst Anführer eines triegerischen haufens, Ueberwinder von Ungeheuern, Bohlthäter ihrer Nation. Aus triegerischen Anführern wurden sie allmählich Schiedsmänner und Richter; mit dem gemachten Raube ertauften sie sich einen Andang, der sie mächtig und fürchterlich machte. Durch Sewalt endlich stiegen sie auf den Ebron.

Man führt das Beispiel des Dejoces in Medien an, dem das Bolt die königliche Burde freiwillig übertrug, nachdem er sich demselben als Richter nühlich gemacht hatte. Aber man thut Unrecht, dieses Beispiel auf die Entstehung des ersten Königs anzuwenden. Als die Meder den Dejoces zu ihrem Könige machten, waren sie schon ein Bolk, schon eine formirte politische Gesellschaft; in dem vorliegenden Falle hingegen sollte durch den ersten König die erste politische Gesellschaft entstehen. Die Meder hatten das drückende Joch der affreischen Monarchen getragen; der König, von dem jeht die Rede ist, war der erste in der Welt, und das Bolk, das sich ihm unterwarf, eine Gesellschaft freigeborner Menschen, die noch teine Gewalt über sich gesehen hatten. Eine schon ehemals gebuldete Gewalt läßt sich sehr gut auf diesem ruhigen Weg

wieder herftetlen, aber auf diefem ruhigen Beg läßt fich eine gan, neue und unbefannte nicht einfeben.

Es scheint also bem Gang ber Dinge gemäßer, baß ber erste König ein Usurpator war, ben nicht ein freiwilliger, einstimmiger Ruf ber Nation (benn bamals war noch keine Nation), sonbern Gewalt und Glud und eine schlagfertige Miliz auf ben Thron septen.

## Die Bendung Moses. ")

Die Gründung bes judischen Staats burch Moses ist eine er bentwürdigsten Begebenheiten, welche die Geschichte auszwahrt hat: wichtig burch die Starte bes Verstandes, wourch sie ind Wert gerichtet worden, wichtiger noch durch pre Folgen auf die Welt, die noch bis auf diesen Augenblick retdauern. Zwei Neligionen, welche den größten Theil der ewohnten Erde beherrschen, das Christenthum und der Islaismus, stußen sich beide auf die Religion der Hebrack, und hne diese wurde es niemals weder ein Christenthum noch inen Koran gegeben haben.

Ja, in einem gewissen Sinne ist es unwiderleglich mahr, as wir der mosaischen Religion einen großen Theil der Auflärung danten, deren wir und heutiges Tags erfreuen. Denn urch sie wurde eine tostbare Wahrheit, welche die sich selbst iberlassene Bernunft erst nach einer langsamen Entwickelung vurde gefunden haben, die Lehre von dem einigen Gott, voräusig unter dem Bolte verbreitet, und als ein Gegenstand des linden Glaubens so lange unter demselben erhalten, die sie ndlich in den hellern Köpfen zu einem Vernunftbegriff eisen konnte. Dadurch wurden einem großen Theil des

<sup>\*)</sup> Unmert, bes Berausgebert. Im ioten heft ber Thalia murbe biefer Auffan guerft gebruckt.

Menidengeichlechts alle bie traurigen Irrmege erfpart, worauf ber Glaube an Rielastterei gulest fübren muß, und die bebraifde Berfaffung erhielt ben ausschließenden Borgug, bas die Religion ber Beifen mit ber Bolfereligion nicht in birectem Biderfpruche ftand, wie es bod bei den aufgeflärten Seiden der Kall war. Aus biefem Standpuntte betrachtet, muß und die Nation der Bebraer als ein michtiges universalbiftorifches Bolf erscheinen, und alles Bofe, welches man biefem Bolfe nachaufagen gewohnt ift. alle Bemübungen mißiger Ropfe, es ju verfleinern, werben und nicht bindern, gerecht gegen basfelbe ju fevn. Die Unwurdigfeit und Bermorfenheit der Nation fann bas erhabene Berbienft ihres Gefetaebere nicht vertilgen, und eben fo menig den groben Gin: Auf vernichten, ben biefe Nation mit Recht in ber Beltgefdicte behauptet. Ale ein unreines und gemeines Befag, worin aber etwas febr Roftbares aufbewahrt worden, muffen wir fie fcaten. wir muffen in ihr ben Cangl verehren, ben, fo unrein er auch mar, die Borficht ermablte, und bas ebelfte aller Guter, die Babrbeit, auguführen: ben fie aber auch gerbrach, fobalb er geleistet batte, was er follte. Auf diese Art merden wir gleich weit entfernt fevn, bem bebraifchen Bolt einen Berth auf: judringen, ben es nie gehabt bat, und ibm ein Berdienft ju rauben, bas ihm nicht ftreitig gemacht werden fann.

Die Hebraer tamen, wie befannt ift, als eine einzige Romabenfamilie, die nicht über siebenzig Seelen begriff, nach Megppten, und wurden erst in Aegppten zum Bolf. Bahrend eines Zeitraums von ungefähr vierhundert Jahren, die sie in diesem Lande zubrachten, vermehrten sie sich beinahe bis zu zwei Millionen, unter welchen sechshunderttausend streitbare Manner gezählt wurden, als sie aus diesem Konigreiche zogen. Bahrend dieses langen Aufenthalts lebten sie abgesondert von den Wespptern, abgesondert sowohl durch den eigenen Bohnplab,

ben sie einnahmen, als auch durch ihren nomadischen Stand, ber sie allen Eingebornen bes Landes jum Abschen machte, und von allem Antheil an den bürgerlichen Rechten der Aegypter ausschlos. Sie regierten sich nach nomadischer Art fort, der Handvater die Familie, der Stammfürst die Stämme, und machten auf diese Art einen Staat im Staate aus, der endelich durch seine ungeheure Vermehrung die Besorgnis der Konige erweckte.

Eine folde abgefonderte Denfdenmenge im Bergen bes Reiche, burch ibre nomabifche Lebensart mußig, die unter fic febr genau zufammenbielt, mit bem Staat aber gartein Intereffe gemein batte, tonnte bei einem feindlichen Ginfall gefährlich werden, und leicht in Berfudung geratben, Die Somache bes Staats, beren mußige Bufchauerin fie mar, ju benuten. Die Staatsflugheit rieth alfo, fie icarf ju bewachen, ju beschäftigen und auf Berminderung ihrer Angabl ju benten. Man drudte fie alfo mit fcwerer Arbeit, und wie man auf diefem Bege gelernt batte, fie bem Staat fogar nublid zu maden, fo vereinigte fic nun auch der Gigennus mit der Politit, um ihre Laften zu vermehren. Unmenfolich zwang man fie zu öffentlichem Frohndienft, und ftellte besondere Bogte an, fie angutreis ben und zu misbandeln. Diefe barbarifche Behandlung binderte aber nicht, daß fie fich nicht immer ftarter ausbreiteten. Gine gefunde Volitif murbe alfo naturlich barauf geführt baben, fie unter ben übrigen Einwohnern zu vertheilen und ihnen gleiche Rechte mit biefen zu geben; aber bieß erlaubte ber allgemeine Abichen nicht, ben die Aegopter gegen fie begten. Diefer Abichen wurde noch burch bie Rolgen vermehrt, die er nothwendig haben mußte. Als ber Rouig ber Megopter ber Familie Jafobe bie Proving Gofen (an ber Oftfeite bes untern Mile) jum Bohnplat einraumte, batte er ichwerlich auf eine Nachfommenicalt pon zwei Millionen gerechnet, bie barin Dias baben follte: bie Proving war alfo mabriceinlich nicht von befonderm Umfang, und bas Beident mar immer icon großmutbig genng, wenn auch nur auf ben bundertiten Theil diefer Rachtommenichaft babei Rudficht genommen worden. Da fich nun der Bobnplat ber Bebraer nicht in gleichem Berbaltnis mit ihrer Bevolferung erweiterte, fo mußten fie mit jeder Generation immer enger und enger wohnen, bis fie fich aulest, auf eine ber Gefundheit bochft nachtheilige Art, in bem engften Raume aufdmmendrang-Bas mar natürlicher, ale bag fich nun eben die Kolgen einstellten, welche in einem folden Kall unandbleiblich find? bie bochfte Unreinlichkeit und anstedende Seuchen. hier alfo wurde icon ber erfte Grund zu dem lebel gelegt, welches biefer Nation bis auf die beutigen Beiten eigen geblieben ift; aber bamale mußte es in einem fürchterlichen Grade mutben. Die idredlichfte Plage biefes Simmelftriche, ber Ausfas, rif unter ihnen ein und erbte fich burch viele Benerationen binunter. Die Quellen des Lebens und der Beugung murden langfam burch ihn vergiftet, und aus einem aufälligen Hebel entstand endlich eine erbliche Stammesconftitution. Wie alkaemein biefes Uebel gewefen, erhellt icon aus ber Menge ber Borfehrungen, die der Gefeggeber dagegen gemacht bat; und bas einstimmige Beugniß ber Profanfcribenten, bes Megppters Manetho, des Diodor von Sicilien, des Tacitus, des Lufimachus, Strabo und vieler Andern, welche von ber inbifchen Nation fast gar nichte, ale biefe Bolfefrantbeit bes Ausfahes, fennen, beweist, wie allgemein und wie tief der Gindrud davon bei den Meguptern gemefen fev.

Diefer Ausfat alfo, eine natürliche Folge-ihrer engen 2Bobnung, ihrer schlechten und färglichen Rahrung und der Dishandlung, die man gegen sie ausübte, wurde wieder zu einer neuen Urfache berfelben. Die man anfange als hirten verachtete und ale Fremdlinge mied, wurden jest als Berpeftete zestohen und verabscheut. Bu der Furcht und dem Widerwillen also, welche man in Aegypten von jeher gegen sie gehegt, gesellte sich noch Etel und eine tiefe zuruchtobende Berachtung. Segen Menschen, die der Jorn der Götter auf eine so schreckliche Art ausgezeichnet, hielt man sich Alles für erlaubt, und man trug tein Bedenken, ihnen die heiligsten Meuschenrechte zu entziehen.

Rein Munder, daß die Barbarei gegen sie in eben dem Grade stieg, als die Folgen dieser barbarischen Behandlung sichtbarer wurden, und daß man sie immer harter für das Elendstrafte, welches man ihnen doch selbst zugezogen hatte.

Die ichlechte Politit der Aegupter mußte den Rebler, den fie gemacht hatte, nicht andere, ale durch einen neuen und gröbern Rebler zu verbeffern. Da es ibr, alles Druces ungeachtet, nicht gelang, die Quellen der Bevolterung zu verftopfen, fo verfiel fie auf einen eben fo unmenichlichen als elenden Answeg, die neugebornen Gobne fogleich burch die Bebammen ermurgen gu laffen. Aber Dant ber beffern Ratur des Menichen! Defvoten find nicht immer gut befolgt, wenn fie Abicheulichfeiten gebieten. Die Bebammen in Aegopten wußten diefes unnatürliche Bebot ju verhöhnen, und die Regierung tonnte ihre gewalttbatigen Magregeln nicht andere ale durch gewaltsame Mittel durch: Beftellte Morber burchftreiften auf toniglichen Befehl die Bobnungen der Bebraer, und ermordeten in der Biege Alles, was manulich war. Auf biefem Bege freilich mußte bie aanptifche Regierung boch julebt ibren 3med burchfeben, und, wenn tein Retter fich ins Mittel folug, die Nation der Juden in wenigen Generationen ganglich vertilgt feben.

Bober follte aber nun den hebraern diefer Retter tommen ? Schwerlich aus der Mitte der Aegopter felbft, denn wie folle ich

fucte, um seine Person, und unvermerkt hatte er sich eine Art von Leibmache, eine Schaar von Mameluden, barans gebilbet, die seine Anmaßungen mit wildem Eifer unterstütte, und Jeden, der sich ihm widerseben mochte, durch ihre Angahl in Schreden sehte.

Da feine Sagben allen Gutebefigern und Sirten, beren Granzen er baburd von vermuftenden Keinden reinigte, nublid wurden, fo mochte ibm anfanglich ein freiwilliges Beident in Brüchten bes Relbes und ber Seerbe fur biefe nubliche Dube gereicht worden fenn, das er fich in ber Rolge als einen verbienten Tribut fortfeten lief, und endlich ale eine Sould und als eine pflichtmäßige Abgabe erpreßte. Auch biefe Ermerbungen vertheilte er unter bie Tuchtigften feines Saufens, und vergrößerte baburch immer mehr bie gabl feiner Ereaturen. Beil ihn feine Jagden öftere burch flur und Kelber führten, bie bei biefen Durchzugen Schaben litten, fo fanden es viele Sutebefiger für gut, diefe Laft burd ein freiwilliges Beident abautaufen, welches er gleichfalls nachher von allen Undern, benen er hatte ichaden tounen, einforderte. Durch folde und abnliche Mittel vermehrte er feinen Reichthum, und burd Diesen — seinen Anhang, ber endlich zu einer fleinen Armee anwuche, die um fo fürchterlicher war, weil fie fich im Rampf mit bem Lowen und Tiger ju jeder Gefahr und Arbeit abgebartet hatte, und durch ihr raubes Sandwert verwildert war. Der Schreden ging jest vor feinem Ramen ber, und Niemand durfte es mehr magen, ibm eine Bitte ju vermeigern. Rielen zwifden einem aus feiner Begleitung und einem Kremben Streitigfeiten vor, fo appellirte ber Idger naturlichermeife an feinen Unführer und Befchuter, und fo lernte diefer feine Gerichtsbarteit auch über Dinge, bie feine Sagb nichts angingen, verbreiten. Run fehlte ibm gum Ronige nichts mehr,

als eine feierliche Anerkennung, und konnte man ihm biese wohl an der Spise seiner gewaffneten und gebieterischen Schaaren versagen? Er war der Tüchtigste zu herrschen, weil er der Mächtigste war, seine Befehle durchzuseten. Er war der allgemeine Bohlthäter Aller, weil man ihm Anhe und Sicherheit vor dem gemeinschaftlichen Feind verdankte. Er war schon im Besit der Gewalt, weil ihm die Mächtigsten zu Gebote standen.

Auf eine ahnliche Art wurden die Vorfahren des Alarich, bes Attila, des Meroveus Könige ihrer Böller. Sben so ift's mit den griechischen Königen, die uns homer in der Ilias aufführt. Alle waren zuerst Anführer eines friegerischen haufens, Ueberwinder von Ungeheuern, Bohlthäter ihrer Nation. Aus friegerischen Anführern wurden sie allmählich Schiedsmänner und Nichter; mit dem gemachten Raube erlauften sie sich einen Andang, der sie mächtig und fürchterlich machte. Durch Sewalt endlich stiegen sie auf den Thron.

Man führt bas Beispiel des Dejoces in Medien an, dem bas Boll die königliche Burde freiwillig übertrug, nachdem er sich demselben als Richter nühlich gemacht hatte. Aber man thut Unrecht, dieses Beispiel auf die Entstehung des ersten Königs anzuwenden. Als die Weder den Dejoces zu ihrem Könige machten, waren sie schon ein Vollt, schon eine formirte politische Gesellschaft; in dem vorliegenden Falle hingegen sollte durch den ersten König die erste politische Gesellschaft entstehen. Die Weder hatten das drückende Joch der affreischen Monarchen getragen; der König, von dem jeht die Rede ist, war der erste in der Welt, und das Volt, das sich ihm unterwarf, eine Gesellschaft freigeborner Menschen, die noch keine Gewalt über sich gesehen hatten. Eine schon ehemals geduldete Gewalt läßt sich sehr gut auf diesem ruhigen Weg

wieder herftetlen, aber auf biefem rubigen Weg lagt fich eine gang neue und unbefannte nicht einfeben.

Es scheint also bem Gang ber Dinge gemäßer, baß ber exfte Konig ein Usurpator war, ben nicht ein freiwilliger, einstimmiger Ruf ber Nation (benn bamals war noch keine Nation), sondern Gewalt und Gluck und eine schlagfertige Miliz auf ben Thron setten.

# Die Bendung Mofes. ")

Die Grandung bes judischen Staats durch Moses ift eine ber denkwürdigsten Begebenheiten, welche die Geschichte aufbewahrt hat: wichtig durch die Starte des Verstandes, woburch sie ins Wert gerichtet worden, wichtiger noch durch ihre Folgen auf die Welt, die noch die auf diesen Augenblick fortdauern. Zwei Religionen, welche den größten Theil der bewohnten Erde beherrschen, das Christenthum und der Jelamismus, stußen sich beide auf die Religion der Hebräck, und ohne diese wurde es niemals weder ein Christenthum noch einen Koran gegeben haben.

Ja, in einem gewissen Sinne ist es unwiderleglich mahr, bas wir der mosaischen Religion einen großen Theil der Aufeklarung danken, deren wir und heutiges Tags erfreuen. Denn durch sie wurde eine kostbare Wahrheit, welche die sich selbst Aberlassene Bernunft erst nach einer langsamen Entwickelung wurde gefunden haben, die Lehre von dem einigen Gott, vorsläufig unter dem Bolke verbreitet, und als ein Gegenstand des blinden Glaubend so lange unter demselben erhalten, die sie endlich in den hellern Köpfen zu einem Vernunstbegriff reifen konnte. Dadurch wurden einem großen Theil des

<sup>\*)</sup> Unmert, bes Berausgebert. 3m ioten Beft ber Thalia murbe biefer Auflag guerft gebruckt.

Menidengeschlechts alle bie traurigen Irrmege erspart, worauf ber Glaube an Rielastterei zulest fübren muß. und bie bebraifde Berfaffung erhielt ben ausschließenben Borgug, bas bie Religion ber Beifen mit ber Bolfereligion nicht in birectem Biberfpruche ftand, wie es boch bei ben aufgeffarten Beiben ber Kall mar. Aus Diefem Standpunkte betrachtet, muß und die Ration ber Sebraer als ein wichtiges universalbiftorifdes Bolt erscheinen, und alles Bofe, welches man biefem Bolte nachaufagen gewohnt ift. alle Bemühungen wiBiger Ropfe, es ju verfleinern, werben uns nicht bindern, gerecht gegen basfelbe ju fenn. Die Unmurdigfeit und Bermorfenbeit ber Nation fann bas erbabene Berbienft ibres Befetgebere nicht vertilgen, und eben fo menig ben großen Ginfluß vernichten, ben biefe Mation mit Recht in ber Beltgefdicte bebauptet. Ale ein unreines und gemeines Befag, worin aber etwas febr Roftbares aufbemahrt worden, muffen wir fie ichaben. wir muffen in ihr ben Canal verebren, ben, fo unrein er auch war, die Borficht ermablte, und bas ebelfte aller Guter, bie Babrbeit, anauführen; ben fie aber auch gerbrach, fobalb er geleistet batte, was er follte. Auf biefe Art werben wir gleich weit entfernt fenn, bem bebraifden Bolt einen Berth auf: jubringen, ben es nie gehabt bat, und ibm ein Berbienft ju rauben, bas ihm nicht ftreitig gemacht werben fann.

Die hebraer tamen, wie bekannt ift, als eine einzige Romadenfamilie, die nicht über siebenzig Seelen begriff, nach Aegopten, und wurden erst in Aegopten zum Bolt. Bahrend eines Zeitraums von ungefähr vierhundert Jahren, die sie in diesem Lande zubrachten, vermehrten sie sich beinahe bis zu zwei Millionen, unter welchen sechshunderttausend streitbare Manner gezählt wurden, als sie aus diesem Königreiche zogen. Bahrend bieses langen Aufenthalts lebten sie abgesondert von den Aegoptern, abgesondert sowohl durch den eigenen Bohnplat,

ben sie einnahmen, als auch durch ihren nomabischen Stand, ber sie allen Eingebornen bes Landes zum Abscheu machte, und von allem Antheil an den bürgerlichen Rechten der Aegypter ausschloß. Sie regierten sich nach nomadischer Art fort, der Hausvater die Familie, der Stammfürst die Stämme, und machten auf diese Art einen Staat im Staate aus, der endelich durch seine ungeheure Vermehrung die Besorgniß der Könige erweckte.

Eine folde abgefonderte Menfchenmenge im Bergen bes Reiche. burd ibre nomabifde Lebensart mußig, bie unter fic febr genau zusammenbielt, mit bem Staat aber garfein Intereffe gemein batte, tonnte bei einem feinblichen Ginfall gefährlich werben, und leicht in Berfuchung gerathen, die Somache bes Staate, beren mufige Ruidauerin fie mar, ju benuten. Die Staatsflugbeit rieth alfo, fie idarf ju bemaden, ju beidaftigen und auf Berminberung ibrer Angabl gu benten. Dan brudte fie alfo mit ichwerer Arbeit, und wie man auf biefem Bege gelernt batte, fie bem Staat foggr nublich ju machen, fo vereinigte fic nun auch ber Eigennut mit ber Bolitif, um ibre Laften zu vermehren. Unmenidlich zwang man fie zu öffentlichem Krobndienft, und ftellte befondere Bogte an, fie anzutreis ben und zu migbandeln. Diefe barbarifche Bebandlung binderte aber nicht, daß fie fich nicht immer ftarter ausbreiteten. Gine gefunde Politit murbe alfo naturlich barauf geführt baben, fie unter ben übrigen Ginwohnern ju vertheilen und ihnen gleiche Rechte mit biefen zu geben; aber bieß erlaubte ber allgemeine Abichen nicht, ben die Megopter gegen fie begten. Diefer Abichen wurde noch burch die Rolgen vermehrt, die er nothwendig haben mußte. Als ber Rouig der Megopter ber Kamilie Jatobe bie Proving Gofen (an ber Oftseite bes untern Rile) jum Bohn= plas einraumte, batte er ichwerlich auf eine Nachkommenicalt fie als einen heiligen Schat übergab, und fo erbte fie fich von einem Denker jum andern — burch wer weiß wie viele?
— Generationen fort, bis fie juleht das Eigenthum einer ganzen kleinen Gesellschaft wurde, die fähig war, fie ju faffen und weiter auszubilden.

Da aber icon ein gewiffes Daß von Renntniffen und eine gemiffe Ausbildung bes Berftanbes erfordert wird, die Gbee eines einzigen Gottes recht zu faffen und anzuwenden , ba ber Glanbe an die gottliche Einbeit Berachtung ber Bielgotterei. meldes doch die berrichende Religion mar, nothwendig mit fic bringen mußte, fo begriff man bald, bag es unvorfichtig, ja gefährlich fenn murbe, diefe Idee offentlich und allgemein in verbreiten. Dbne vorber die bergebrachten Götter bes Staats au fturgen, und fie in ibrer laderlichen Blobe au geigen, fonnte man biefer neuen Lebre feinen Gingang verfprechen. man tonnte ja meder vorausseben noch boffen, bas Geber von benen, welchen man ben alten Aberglauben lächerlich machte. auch fogleich fabig fevn murbe, fich an ber reinen und fcmeren Idee bes Babren ju erbeben. Ueberbem mar ja bie gange bürgerliche Berfaffung auf jenen Aberglauben gegründet: fturate man diefen ein, fo fturate man zugleich alle Gaulen. von welchen bas gange Staatsgebaube getragen murbe, und es war noch febr ungewiß, ob die neue Religion, die man an feinen Plat ftellte, auch fogleich fest genug fteben murbe. um jenes Gebaube zu tragen.

Miflang hingegen der Berfuch, die alten Götter zu sturzen, so hatte man den blinden Fanatismus gegen sich bewaffnet, und sich einer tollen Menge zum Schlachtopfer preisgegeben. Man fand also für besser, die neue gefährliche Wahrheit zum ausschließenden Eigenthum einer kleinen geschlossenen Gefellschaft zu machen, diejenigen, welche das gehörige Maß von

Faffungefraft bafür zeigten, aus der Menge hervorzuziehen und in den Bund aufzunehmen, und die Bahrheit felbst, die man unreinen Augen entziehen wollte, mit einem geheimnisvollen Gewand zu umtleiden, das nur derjenige wegziehen tonute, den man felbst dazu fahig gemacht batte.

Man mablte bagu die hieroglophen, eine fprechende Bilberfdrift, die einen allgemeinen Begriff in einer Aufammenftellung finnlicher Beiden verbarg, uub auf einigen willfürlichen Regeln berubte, worüber man übereingefommen mar. Da es biefen erleuchteten Mannern von dem Gobenbienft ber noch befannt mar, wie ftart auf dem Bege der Ginbifdungsfraft und der Ginne auf jugendliche Bergen gu wirten fev, fo trugen fie fein Bedenten, von diefem Runftgriffe bes Betrnas auch jum Bortheil ber Babrheit Gebrauch ju machen. Sie brachten alfo die neuen Begriffe mit einer gewiffen finnlichen Reierlichfeit in die Seele, und durch allerlei Anstalten, die diefem Amed angemeffen maren, festen fie bas Gemuth ibred Lebrlinge vorber in ben Buftand leidenschaftlicher Bewegung, ber es für die neue Babrbeit empfanglich machen follte. Diefer Art waren die Reinigungen, die der Einzuweihende pornehmen mußte, bas Bafchen und Befprengen, bad Ginbullen in leinene Rleiber, Enthaltung von allen finnlichen Benuffen, Spannung und Erhebung bes Bemuthe burch Befang, ein bedeutendes Stillichmeigen, Abmechselung gwischen Kinsterniß und Licht und bergleichen.

Diese Ceremonien, mit jenen geheimnisvollen Bilbern und hieroglpphen verbunden, und die verborgenen Bahrheiten, welche in diesen hieroglpphen verstedt lagen und durch jene Gebrauche vorbereitet wurden, wurden zusammengenommen unter dem Namen der Mysterien begriffen. Sie hatten ihren Sip in den Tempeln der Ist und des Serapis, und waren das

Borbild, wornach in ber Folge die Mofterien in Cleufis und Samothracien, und in neuern Zeiten ber Orden der Freimaurer fich gebilbet hat.

Es scheint außer Zweifel gesett, daß der Inhalt der allerdltesten Mysterien in heliopolis und Memphis, mahrend ihres
unverdorbenen Zustandes, Einheit Gottes und Widerlegung des
Paganismus war, und daß die Unsterblichteit der Seele darin
vorgetragen wurde. Diejenigen, welcher dieser wichtigen Ausschluffe theilhaftig waren, nannten sich Anschauer oder Epopten, weil die Ersennung einer vorher verborgenen Wahrheit
mit dem Uebertritt aus der Finsterniß zum Lichte zu vergleichen ist, vielleicht auch darum, weil sie die neuersannten Wahrbeiten in sinnlichen Bildern wirklich und eigentlich anschauten.

Bu diefer Anschauung konnten sie aber nicht auf einmal gelangen, weil der Geist erst von manchen Irrthumern gereinigt, erst durch mancherlei Borbereitungen gegangen seyn mußte, ehe er das volle Licht der Bahrheit ertragen konnte. Es gab also Stufen oder Grade, und erst im innern Heiligthume siel die Decke ganz von ihren Augen.

Die Epopten erkannten eine einzige höchste Ursache aller Dinge, eine Urkraft der Natur, das Besen aller Besen, welches einerlei war mit dem Demiurgos der griechischen Beisen. Nichts ist erhabener als die einfache Größe, mit der sie von dem Beltschöpfer sprachen. Um ihn auf eine recht entscheidende Art auszuzeichnen, gaben sie ihm gar keinen Namen. Ein Name, sagten sie, ist bloß ein Bedürsniß der Unterscheidung; wer allein ist, hat keinen Namen nöthig, denn es ist keiner da, mit dem er verwechselt werden könnte. Unter einer alten Bildsfäule der Isis las man die Worte: "Ich bin, was da ist," und auf einer Ppramide zu Sais fand man die uralte merkwürdige Inschrift: "Ich bin Alles, was ist, was war,

und was seyn wird; kein sterblicher Mensch hat meinen Schleier aufgehoben." Keiner durfte den Tempel bes Serapis betreten, der nicht den Namen Jao oder J-ha-ho— ein Name, der mit dem hebräischen Jehovah fast gleich-lautend, auch vermuthlich von dem namlichen Inhalt ist— an der Brust oder Stirn trug; und kein Name wurde in Negypten mit mehr Ehrfurcht ausgesprochen, als dieser Name Jao. In dem Hymnus, den der Hierophant oder Vorsteher bes Heiligthums dem Einzuweihenden vorsang, war dieß der erste Ausschluß, der über die Natur der Gottheit gegeben wurde. "Er ist einzig und von ihm selbst, und diesem Einzigen sind alle Dinge ihr Dasenn schuldig."

Eine vorläufige nothwendige Ceremonie vor jeder Einweihung war die Beschneidung, der sich auch Pythagoras vor
feiner Aufnahme in die agyptischen Mysterien unterwerfen
mußte. Diese Unterscheidung von Andern, die nicht beschnitten
waren, sollte eine engere Brüderschaft, ein näheres Berhältniß
zu der Gottheit anzeigen, wozu auch Moses sie bei den hebräern nachber gebrauchte.

In dem Innern des Tempels stellten sich dem Einzuweihenden verschiedene heilige Gerathe dar, die einen geheimen Sinn ausbrucken. Unter diesen war eine heilige Lade, welche
man den Sarg des Serapis nannte, und die ihrem Ursprung
nach vielleicht ein Sinnbild verdorgener Beisheit sehn sollte,
späterhin aber, als das Institut ausartete, der Geheimnisträmerei und elenden Priestertunsten zum Spiele diente. Diese
Lade herumzutragen, war ein Borrecht der Priester oder einer
eigenen Classe von Dienern des Heiligthums, die man deshalb auch Kistophoren nannte. Keinem als dem Hierophanten
war es erlaubt, diesen Kasten auszudecken, oder ihn auch nur
zu berühren. Bon einem, der die Verwegenheit gehabt hatte,

ihn zu eröffnen, wird erzählt, bag er plöhlich wahnfinnig geworden fev.

In den ägsptischen Mpsterien stieß man sexner auf gewise hieroglyphische Götterbilder, die aus mehreren Thiergestalten jusammengesetht waren. Das bekannte Sphinx ist von dieser Art; man wollte badurch die Eigenschaften bezeichnen, welche sich in dem höchsten Wesen vereinigen, oder auch das machtigste aus allen Lebendigen in einen Körper zusammen wersen. Man nahm etwas von dem mächtigsten Bogel oder dem Adler, von dem mächtigsten wilden Thier oder dem Löwen, von dem mächtigsten zahmen Thier oder dem Stier, und endlich von dem mächtigsten aller Thiere, dem Menschen. Besonders wurde das Sinnbild des Stiers oder des Apis als das Emblem der Stärle gebraucht, um die Allmacht des höchsten Wesens zu bezeichnen: der Stier aber heißt in der Ursprache Cherub.

Diese mystischen Gestalten, zu benen Niemand als die Epopten ben Schlüffel hatten, gaben den Mysterien selbst eine sinnliche Außenseite, die das Wolf täuschte, und selbst mit dem Gögendienst etwas gemein hatte. Der Aberglaube erhielt also durch das äußerliche Gewand der Mysterien eine immerwährende Nahrung, während daß man im Heiligthume selbst seiner spottete.

Doch ift es begreiflich, wie biefer reine Deismus mit bem Gogenbienft verträglich zusammenleben konnte, benn indem er ihn von innen stürzte, beförderte er ihn von außen. Diefer Widerspruch ber Priesterreligion und ber Volkereligion wurde bei den ersten Stiftern der Musterien durch die Nothwendigkeit entschuldigt; es schien unter zwei Uebeln das geringere zu sepn, weil mehr Hoffnung vorhanden war, die übeln Folgen der verhehlten Wahrheit als die schädlichen Wirkungen der zur

Unzeit entbedten Wahrheit zu bemmen. Bie fic aber nach und nach unwärdige Mitalieber in ben Rreis ber Gingemeibten brangten, wie das Institut von feiner erften Reinbeit verlor, fo machte man bas, was anfangs nur bloke Rothbulfe gemefen. nämlich bas Bebeimniß, jum 3med bes Inftitute, und auftatt ben Aberalauben allmählich zu reinigen, und bas Bolf gur Aufnahme ber Wahrheit geschickt zu machen, suchte man feinen Portheil barin, es immer mehr irre zu führen, und immer tiefer in ben Aberglauben zu fturgen. Driefterfunfte traten nun an die Stelle iener unschuldigen lautern Abfichten, und eben bas Institut, welches Erfenntniß bes mabren und einzigen Got: tes erhalten, aufbewahren und mit Bebutfamteit verbreiten follte, fing an, bas traftigfte Beforderungemittel bes Gegentheils zu merben, und in eine eigentliche Soule bes Bobenbienftes auszugrten. hierophanten, um die herrichaft über bie Gemuther nicht zu verlieren, und die Erwartung immer gespannt zu halten, fanden es für aut, immer langer mit bem letten Aufschluß, ber alle faliden Erwartungen auf immer aufbeben mußte, gurudtubalten, und bie Bugange st dem Beiligthume durch allerlei theatralische Runftgriffe ju erschweren. Bulett verlor fich ber Schluffel ju ben Sieroglophen und geheimen Kiguren gang, und nun wurden biefe für die Bahrheit felbst genommen, die sie anfänglich nur umbüllen follten.

Es ist schwer zu bestimmen, ob die Erziehungsjahre bes Moses in die blühenden Zeiten des Instituts oder in den Anfang seiner Berberbniß fallen; wahrscheinlich aber naherte es sich damals schon seinem Berfalle, wie und einige Spielereien schließen lassen, die ihm der hebräische Gesetzeber abborgte, und einige weniger rühmliche Aunstgriffe, die er in Ausübung brachte. Aber der Geist der ersten Stifter war noch nicht

baraus verfcwunden, und bie Lehre von ber Einheit bes Beltfchopfere belohnte noch bie Erwartung ber Eingeweihten.

Diese Lehre, welche die entschiedenste Berachtung der Bielgötterei zu ihrer unausbleiblichen Folge hatte, verbunden mit der Unsterblichkeitslehre, welche man schwerlich davon trennte, war der reiche Schaß, den der junge Hebraer aus den Mysterien der Isis herausbrachte. Jugleich wurde er darin mit den Raturträften bekannter, die man damals auch zum Gegenstande geheimer Wissenschaften machte; welche Kenntnisse ihn nachher in den Stand sehten, Wunder zu wirken, und im Beisenn des Pharao es mit seinen Lehrern selbst oder den Zauberern aufzunehmen, die er in einigen sogar übertraf. Sein tunftiger Lebenslauf beweist, daß er ein ausmertsamer und fähiger Schüler gewesen, und zu dem lehten höchsten Grad der Anschauung gekommen war.

In eben biefer Schule sammelte er auch einen Schat von hieroglpphen, mpstischen Bilbern und Ceremonien, wovon sein ersinderischer Geist in der Folge Gebrauch machte. Er hatte das ganze Gebiet ägpptischer Weisheit durchwandert, das ganze System der Priester durchdacht, seine Gebrechen und Vorzüge, seine Starte und Schwäche gegen einander abgewogen, und große wichtige Blide in die Regierungskunst bieses Volks gethan.

Es ist unbetannt, wie lange er in ber Schule ber Priester verweilte, aber sein später politischer Auftritt, ber erst gegen sein achtzigstes Jahr erfolgte, macht es wahrscheinlich, daß er vielleicht zwanzig und mehrere Jahre dem Studium der Mysterien und des Staats gewidmet habe. Dieser Aufenthalt bei den Priestern scheint ihn aber keineswegs von dem Umgang mit seinem Boll ausgeschlossen zu haben, und er hatte Gelegenheit

genug, ein Benge ber Unmenfchlichfeit gu fenn, worunter es foufgen mußte.

Die agoptische Erziehung hatte sein Nationalgefühl nicht verdrangt. Die Mißhandlung seines Bolts erinnerte ibn, daß auch er ein hebraer sep, und ein gerechter Unwille grub sich, so oft er es leiden sah, tief in seinen Busen. Je mehr er anfing, fich felbst zu fühlen, desto mehr mußte ihn die unwürdige Behandlung der Seinigen emporen.

Einst fah er einen Hebrder unter ben Streichen eines agoptischen Frohnvogts mißhandelt; bieser Anblick überwaltigte ihn: er ermordete den Negopter. Bald wird die That ruchtbar, sein Leben ist in Gefahr, er muß Negopten meiden und slieht nach der arabischen Wüste. Viele setzen diese Flucht in sein vierzigstes Lebensjahr, aber ohne alle Beweise. Und ist es genug zu wissen, daß Moses nicht sehr jung mehr sepn konnte, als sie erfolgte.

Mit biefem Exilium beginnt eine neue Epoche feines Lebens, und wenn wir feinen tunftigen politischen Auftritt in Aegypten recht beurtheilen wollen, so muffen wir ihn durch seine Einfamteit in Arabien begleiten. Einen blutigen haß gegen die Unterdrücker seiner Nation, und alle Kenntniffe, die er in den Musterien geschöpft hatte, trug er mit sich in die arabische Wuste. Sein Geist war voll von Ideen und Entwürfen, sein herz voll Erbitterung, und nichts zerstreute ihn in dieser menschenleeren Wüste.

Die Urkunde läßt ihn die Schafe eines arabischen Bedutnen Jethro huten. — Dieser tiefe Fall von allen seinen Aussichten und hoffnungen in Aegypten zum Biehhirten in Arabien, vom kunftigen Menschenherrscher zum Lohnknecht eines Rosmaden — wie schwer mußte er feine Seele verwunden! daraus verschwunden, und die Lehre von der Einheit bes Beltschöpfers belohnte noch bie Erwartung der Eingeweihten.

Diese Lehre, welche die entschiedenste Berachtung der Bielgötterei zu ihrer unausbleiblichen Folge hatte, verbunden mit der Unsterblichkeitslehre, welche man schwerlich davon trennte, war der reiche Schaß, den der junge Hebraer aus den Mysterien der Isis herausbrachte. Zugleich wurde er darin mit den Raturfräften bekannter, die man damals anch zum Gegenstande geheimer Wissenschaften machte; welche Kenntnisse ihn nachher in den Stand setzen, Wunder zu wirken, und im Beisenn des Pharao es mit seinen Lehrern selbst oder den Zauberern aufzunehmen, die er in einigen sogar übertras. Sein künstiger Lebenslauf beweist, daß er ein aufmerksamer und fähiger Schuler gewesen, und zu dem letzen höchsten Grad der Anschauung gekommen war.

In eben biefer Schule sammelte er auch einen Schat von hieroglpphen, mpstischen Bilbern und Ceremonien, wovon sein erfinderischer Beist in der Folge Gebrauch machte. Er hatte das ganze Gebiet ägpptischer Weisheit durchwandert, das ganze Spstem der Priester durchdacht, seine Gebrechen und Vorzüge, seine Stärke und Schwäche gegen einander abgewogen, und große wichtige Blide in die Regierungskunst bieses Bolks gethan.

Es ift unbefannt, wie lange er in ber Schule ber Priefter verweilte, aber sein später politischer Auftritt, ber erft gegen sein achtzigstes Jahr erfolgte, macht es wahrscheinlich, baß er vielleicht zwanzig und mehrere Jahre bem Studium ber Mpsterien und bes Staats gewibmet habe. Dieser Aufenthalt bei ben Priestern scheint ihn aber keineswegs von dem Umgang mit seinem Bolk ausgeschlossen zu haben, und er hatte Gelegenheit

î.

genug, ein Zenge der Unmenfchlichkeit zu fenn, worunter es feufgen mußte.

Die agoptische Erziehung hatte sein Nationalgefühl nicht verdrängt. Die Mißhandlung seines Bolts erinnerte ibn, baß auch er ein Hebraer sep, und ein gerechter Unwille grub sich, so oft er es leiden sah, tief in seinen Busen. Je mehr er ansing, sich selbst zu fühlen, desto mehr mußte ihn die unwürdige Behandlung der Seinigen emporen.

Einst sah er einen Hebraer unter den Streichen eines ägoptischen Frohnvogts mißhandelt; dieser Andlick überwaltigte ihn: er ermordete den Negopter. Bald wird die That ruchtbar, sein Leben ist in Gefahr, er muß Negopten meiden und slieht nach der arabischen Buste. Viele seten diese Flucht in sein vierzigstes Lebensjahr, aber ohne alle Beweise. Und ist es genug zu wissen, daß Moses nicht sehr jung mehr sennte, als sie erfolgte.

Mit diesem Erilium beginnt eine neue Epoche seines Lebens, und wenn wir seinen tunftigen politischen Auftritt in Aegypten recht beurtheilen wollen, so muffen wir ihn durch seine Einsamteit in Arabien begleiten. Einen blutigen haß gegen die Unterdrücker seiner Nation, und alle Kenntniffe, die er in den Mysterien geschöpft hatte, trug er mit sich in die arabische Wüste. Sein Geist war voll von Ideen und Entwürfen, sein herz voll Erbitterung, und nichts zerstreute ihn in dieser menschenleeren Wüste.

Die Urkunde läßt ihn die Schafe eines arabischen Beduinen Jethro huten. — Dieser tiefe Fall von allen seinen Aussichten und hoffnungen in Aegypten zum Biehhirten in Arabien, vom kunftigen Wenschenherrscher zum Lohnknecht eines Romaden — wie schwer mußte en seine Seele verwunden! In dem Rleid eines hirten trägt er einen feurigen Resentengeist, einen rastlosen Ehrgeiz mit sich berum. Hier in dieser romantischen Buste, wo ihm die Gegenwart nichts darbietet, sucht er Huste, wo ihm die Gegenwart nichts darbietet, sucht er Huste bei der Bergangenheit und Aufunft, und bespricht sich mit seinen stillen Gedanken. Aus Seenen der Unterdrückung, die er ehemals mit angesehen hatte, gehen jest in der Erinnerung an ihm vorüber, und nichts hindert sie iest, ihren Stachel tief in seine Seele zu drücken. Nichts ist einer großen Seele unerträglicher, als Ungerechtigkeit zu dulden; dazu kommt, daß es sein eigenes Bolt ist, welches leibet. Ein edler Stolz erwacht in seiner Brust, und ein bestiger Trieb, zu handeln und sich hervorzuthun, gesellt sich zu diesem beleibigten Stolze.

Alles, was er in langen Jahren gesammelt, Alles, was er Schönes und Großes gedacht und entworfen hat, soll in dieser Buste mit ihm sterben, soll er umsonst gedacht und entworfen haben? Diesen Gedanken kann seine feurige Seele nicht aushalten. Er erhebt sich über seine Schickal; diese Buste soll nicht die Granze seiner Thätigkeit werden; zu etwas Großem hat ihn das hohe Wesen bestimmt, das er in den Mosterien kennen lernte. Seine Phantasie, durch Einsamkeit und Stille entzündet, ergreift, was ihr am nächsten liegt, die Partei der Unterdrückten. Gleiche Empfindungen suchen einzander, und der Unglückliche wird sich am liebsten auf des Unglücklichen Seite schlagen. In Aegypten ware er ein Aegypter, ein Hierophant, ein Feldherr geworden; in Arabien wird er zum Hebraer. Groß und herrlich steigt sie auf vor seinem Geike, die Idee: "Ich will dieses Bolt erlösen."

Aber welche Möglichteit, biefen Entwurf auszuführen? Unnbersehlich find die Sinderniffe, die fich ihm babei aufbringen, und biejenigen, welche er bei feinem eigenen Bolle felbst zu bekampfen hat, sind bei weitem die schrecklichsten von allen. Da ist weder Eintracht noch Zuversicht, weder Selbstgefühl noch Muth, weder Semeingeist noch eine tühne, Thaten wedende Begeisterung vorauszusehen; eine lange Stlaverei, ein vierhundertjähriges Elend hat alle diese Empfindungen erstickt. —
Das Wolf, an dessen Spihe er treten soll, ist dieses tuhnen Bagestücks eben so wenig schig als würdig. Bon diesem Bolte selbst kann er nichts erwarten, und doch kann er ohne dieses Bolt nichts ausrichten. Was bleibt ihm also übrig? The er die Befreiung desselben unternimmt, muß er damit aufangen, es dieser Bohlthat sähig zu machen. Er muß es wieder in die Menschenechte einsehen, die es eutdußert hat. Er muß ihm die Eigenschaften wieder geben, die eine lange Berwilberung in ihm erstickt hat, das heißt, er muß hoffnung, Zuversicht, Helbenmuth, Enthussamus in ihm entzünden.

Aber biefe Empfindungen tonnen fich nur auf ein (wahres ober täuschendes) Gefühl eigener Arafte stügen, und mo follen die Stlaven der Aegopter dieses Gefühl hernehmen? Gefest, daß es ihm auch gelange, sie durch feine Beredsamteit auf einen Augenblick fortzureißen — wird diese erkunsteite Begeisterung sie nicht bei der ersten Gefahr im Stich lassen? Werden sie nicht, muthloser als jemals, in ihr Anechtsgefühl zuruchfallen?

hier tommt ber agpptische Priester und Staatstundige bem hebraer zu hulfe. Aus seinen Mpsterien, aus seiner Priesterschule zu heliopolis erinnert er sich jest des wirksamen Instruments, wodurch ein kleiner Priesterorden Williowen rober Menschen nach seinem Gefallen lenkte. Dieses Instrument ist tein anderes, als das Bertrauen auf überirdischen Schut, Glaube an übernatürliche Krafte. Da er also in der sichtbaren Welt, im natürlichen Lauf der Diage, nichts entdedt, wodurch er seiner unterdrückten Nation Muth machen konnte, da er ihr

Bertrauen an nichts Irbisches anknupsen kann, so knupft er es an den himmel. Da er die hoffnung aussibt, ihr das Gefühl eigener Kräfte zu geben, so hat er nichts zu thun, als ihr einen Gott zuzussühren, der diese Kräfte besiht. Gelingt es ihm, ihr Bertrauen zu diesem Gott einzuslößen, so hat er sie start gemacht und kühn, und das Bertrauen auf diesen höhern Arm ist die Flamme, an der es ihm gelingen muß, alle andern Tugenden und Kräfte zu entzünden. Kann er sich seinen Mitbrüdern als das Organ und den Gesandten dieses Gottes legitimiren, so sind sie ein Ball in seinen händen; er kann sie leiten, wie er will. Aber nun fragt sich's: welchen Gott soll er ihnen verkündigen, und wodurch kann er ihm Glauben bei ihnen verschaffen?

Soll et ihnen ben mahren Gott, ben Demiurgos ober ben Jao, verfündigen, an den er felbft glaubt, den er in den Mofterien tennen gelernt hat?

Wie fonnte er einem unwissenden Stlavenpobel, wie seine Nation ist, auch nur von ferne Sinn für eine Bahrheit zutrauen, die das Erbtheil weniger agpptischen Beisen ist, und schon einen hohen Grad von Erleuchtung vorandsett, um bezgriffen zu werden? Wie könnte er sich mit der Hoffnung schmeicheln, daß der Auswurf Aegyptens etwas verstehen wurde, was von den Besten dieses Landes nur die Benigsten faßten?

Aber gefeht, es gelange ihm auch, ben Bebraern bie Kennteniß des mahren Gottes zu verschaffen — fo tonnten fie diesen Gott in ihrer Lage nicht einmal branchen, und die Ertenntniß besfelben wurde seinen Entwurf vielmehr untergraben, als befördert haben. Der wahre Gott betummerte fich um die Hebraer ja nicht mehr, als um irgend ein anderes Bolf. — Der wahre Gott tonute nicht für sie tämpfen, ihnen zu Gefallen die Gesehe der Ratur nicht umfurgen. — Er lief sie ihre Sache

mit ben Aegyptern ausfechten, und mengte fich burch fein Bunber in ibren Streit; mogn foffte ihnen alfo biefer?

Soll er ihnen einen falschen und fabelhaften Gott vertündigen, gegen welchen sich doch seine Vernunft emport, den ihm die Mysterien verhaßt gemacht haben? Dazu ist sein Verstand zu sehr erleuchtet, sein Herz zu aufrichtig und zu edel. Auf eine Lüge will er seine wohlthätige Unternehmung nicht gründen. Die Begeisterung, die ihn jest beseelt, würde ihm ihr wohlthätiges Feuer zu einem Betrug nicht borgen, und zu einer so verächtlichen Rolle, die seinen innern Ueberzeugungen so sehr widerspräche, würde es ihm balb an Muth, an Freude, an Beharrlichseit gebrechen. Er will die Bohlthat vollsommen machen, die er auf dem Wege ist, seinem Volle zu erweisen; er will sie nicht bloß unabbängig und frei, auch glücklich will er sie machen und erleuchten. Er will sein Wert für die Ewigkeit gründen.

Also barf es nicht auf Betrug — es muß auf Bahrheit gegründet senn. Wie vereinigt er aber diese Widersprüche? Den wahren Gott kann er den Hebraern nicht verkündigen, weil sie unfähig sind, ihn zu fassen; einen fabelhaften will er ihnen nicht verkündigen, weil er diese widrige Rolle verachtet. Es bleibt ihm also nichts übrig, als ihnen feinen mahren Gott auf eine fabelhafte Art zu verkündigen.

Jest pruft er also seine Bernunftreligion, und untersucht, was er ihr geben und nehmen muß, um ihr eine gunftige Aufnahme bet seinen Hebrdern zu versichern. Er steigt in ihre Lage,
in ihre Beschränfung, in ihre Seele hinunter, und späht ba die
verborgenen Fäden aus, an die er seine Bahrheit anknupfen
tonnte.

Er legt alfo feinem Gott biejenigen Eigenfchaften bei, welche bie Kaffungefraft ber Bebraer und ibr jebiges Bebarfnig eben

jest von ihm fordern. Er past feinen Jao bem Bolte an, dem er ihn vertändigen will; er past ihn den Umständen an, unter welchen er ihn vertändiget, und so entsteht fein Jehovah.

In den Gemutbern feines Bolfe findet er zwar Glauben an gottliche Dinge, aber biefer Glaube ift in den robeften Aberglauben ausgeartet. Diefen Aberglauben muß er ausrotten, aber den Glauben muß er erbalten. Er muß ibn bloß von feinem jeBigen unmurbigen Segenstand ablofen, und feiner neuen Sottheit zuwenden. Der Aberglaube felbst gibt ibm die Mittel dazu in die Sande. Nach dem allgemeinen Babn jener Beiten ftand jebes Bolt unter bem Sout einer befondern Rationalgottheit, und es ichmeichelte bem Nationalftolg, Diefe Gottheit über die Gotter aller andern Bolfer ju feten. Diefen lettern murbe aber barum feinesmege bie Gottheit abgefprochen; fie murbe gleichfalls anerkannt, nur über den Nationalgott burfte fie fich nicht erheben. Un biefen Irrthum fnupfte Do: fes feine Babrheit an. Er machte ben Demiurgos in ben Mofterien jum Nationalgott ber hebraer, aber er ging noch einen Schritt weiter.

Er begnügte sich nicht bloß, biesen Rationalgott zum machtigften aller Götter zu machen, sondern er machte ihn zum einzigen, und stürzte alle Götter um ihn her in ihr Nichts zurud. Er schenkte ihn zwar den Hebraern zum Eigenthum, um sich ihrer Vorstellungsart zu bequemen, aber zugleich unterwarf er ihm alle andern Völler und alle Arafte der Natur. So rettete er in dem Bild, worin er ihn den Hebraern vorsstellte, die zwei wichtigsten Eigenschaften seines wahren Gottes, die Einheit und die Allmacht, und machte sie wirksamer in dieser menschlichen Hulle.

Der eitle findifche Stols, bie Gottheit ausichließend befigen ju wollen, mußte nun jum Bortheil ber Bahrheit gefchäftig

fein, und feiner Lebre vom einzigen Gott Eingang verfcoffen. Freilich ift es nur ein neuer Erralaube, wodurch er ben alten fturst: aber biefer neue Erralaube ift ber Babrbeit icon um Dieles naber, ale berienige, ben er perbrangte: und biefer fleine Aufas von Brrthum ift es im Grunde allein, modurch feine Babrbeit ibr Glad macht, und Alles, mas er dabei des minnt, banft er biefem porbergefebenen Diffverftanbnif feiner Lebre. Bas batten feine Sebrder mit einem philosophischen Gott maden tonnen? Mit biefem nationalgott bingegen muß er Bunderbinge bei ibnen ausrichten. - Dan bente fic einmal in die Lage ber Bebraer. Unwiffend, wie fie find, meffen fie die Starte ber Gotter nach bem Glud ber Boller ab, die in ihrem Soube fteben. Berlaffen und unterbruct von Menichen, glauben fie fich and von allen Gottern vergeffen; eben bas Berbaltnis, bas fie felbft gegen bie Megvoter baben, muß nach ihren Begriffen auch ihr Gott gegen bie Gotter ber Megupter baben; er ift alfo ein fleines Licht neben biefen, ober fie zweifeln gar, ob fie wirklich einen haben. Auf einmal wird ihnen verfundigt, daß fie auch einen Befcuber im Sternenfreis baben, und daß biefer Befduber ermacht fen aus feiner Rube, daß er fich umgurte und aufmache, gegen ibre Reinbe große Thaten zu verrichten.

Diese Bertunbigung Gottes ist nunmehr bem Ruf eines Feldberrn gleich, sich unter seine fiegreiche Fahne zu begeben. Gibt nun dieser Feldberr zugleich auch Proben seiner Stärle, oder tennen sie ihn gar noch aus alten Beiten ber, so reißt ber Schwindel ber Begeisterung auch den Furchtsamsten dabin; und auch dieses brachte Moses in Nechnung bei seinem Entwurfe.

Das Gefprad, welches er mit der Erfdeinung in dem brennenben Dornbufd halt, legt uns die Zweifel vor, die er fich felbe

aufgeworfen , und auch die Art und Beife, wie er fich folche beantmortet bat. Bird meine ungludliche Nation Bertrauen gu einem Gott geminnen, ber fie fo lange vernachläffigt bat, ber iest auf einmal wie aus ben Wolfen fallt, beffen Namen fie nicht einmal nennen borte - ber icon Jahrhunderte lang ein mußiger Buschauer ber Disbandlung mar, die fie von ibren Unterbrudern erleiden mußte? Bird fie nicht vielmehr ben Bott ibrer gludlichen Reinde für ben machtigern balten ? Dies war der nachfte Bedante, ber in bem neuen Bropbeten jest auf: Bie bebt er aber nun diese Bebenklichkeit? Er macht feinen Jao gum Gott ihrer Bater, er fnupft ibn alfo an ibre alten Bollefagen an, und verwandelt ibn baburd in einen einbeimischen, in einen alten und mobibefannten Gott. Aber um ju zeigen, bag er ben mabren und einzigen Gott barunter meine, um aller Bermechfelung mit irgend einem Befcopf bes Aberglaubens vorzubeugen, um gar feinem Migverftandniß Raum zu geben, gibt er ibm den beiligen Ramen, den er mirtlich in ben Mofterien führt. Ich werde fevn. der ich fevn werde. Sage ju bem Bolt Ifrael, legt er ibm in ben Dund ich werbe fenn, ber bat mich zu euch gefendet.

In den Mpsterien führte die Gottheit wirklich diesen Namen. Dieser Name aber mußte bem dummen Bolke ber hebraer burchaus unverständlich sepn. Sie konnten sich unmöglich etwas babei benken, und Moses hätte also mit einem andern Namen weit mehr Glüd machen können; aber er wollte sich lieber diesem Uebelstand aussehen, als einen Gedanken aufgeben, woran ihm Alles lag, und dieser war: die hebrder wirklich mit dem Gott, den man in den Mpsterien der Iss lehrte, bekannt zu machen. Da es ziemlich ausgemacht ist, daß die ägpptischen Mpsterien schon lange geblüht haben, ehe Jehovah dem Moses in dem Dornbusch erschien, so ist es wirklich auffallend, daß er

fich gerade benfelben Ramen gibt, ben er vorher in ben Mp= fterien ber 3fie fabrte.

Es war aber noch nicht genug, daß sich Jehovah den heibraern als einen bekannten Gott, als den Gott ihrer Aater ankundigte, er mußte sich auch als einen mächtigen Gott legitimiren, wenn sie andere herz zu ihm fassen sollten; und dieß war um so nöthiger, da ihnen ihr bisheriges Schickfal in Aegopten eben keine große Meinung von ihrem Beschüßer geben konnte. Da er sich ferner bei ihnen nur durch einen Dritten einführte, so mußte er seine Kraft auf diesen legen, und ihn durch außerordentliche Handlungen in den Stand sehen, sowohl seine Sendung selbst, als die Macht und Größe bessen, der ihn sandte, darzuthun.

Bollte alfo Mofes feine Sendung rechtfertigen, fo mußte er fie durch Bunderthaten unterftuben. Daß er diese Thaten wirklich verrichtet habe, ift wohl tein Zweifel. Bie er fie verzrichtet habe, und wie man fie überhaupt zu versteben habe, aberläßt man bem Nachdenten eines Jeben.

Die Erzählung endlich, in welche Moses seine Sendung kleidet, hat alle Requisite, die sie haben mußte, um den hebraern Slauben baran einzustößen, und dieß war Alles, was sie sollte — bei und brancht sie diese Wirtung nicht mehr zu haben. Wir wissen jest zum Beispiel, daß es dem Schöpfer der Welt, wenner sich je entschließen sollte, einem Menschen in Feuer oder in Wind zu erscheinen, gleichgultig seyn könnte, ob man barsus oder nicht barfuß vor ihm erschiene. — Moses aber legt seinem Jehovah den Befehl in den Mund: daß er die Schuhe von den Füßen ziehen solle; denn er wußte sehr gut, daß er dem Begriffe der göttlichen Heiligkeit bei seinen Hebraern durch ein sinnliches Zeichen zu Hulfe kommen musse — und ein solches Zeichen hatte er aus den Einweihungseeremonien noch behalten.

So bedachte er ohne Zweisel auch, daß z. B. seine schwere Junge ihm hinderlich sepn könnte — er kam also diesem Uebelstand zupor, er legte die Einwürse, die er zu fürchten hatte, schon in seine Erzählung, und Jehovah selbst mußte sie heben. Er unterzieht sich ferner seiner Sendung nur nach einem langen Widerstand — desto mehr Gewicht mußte also in den Befehl Gottes gelegt werden, der ihm diese Sendung adnöthigte. Ueberhaupt malt er das am aussührlichsten und am individuesssten aus in seiner Erzählung, was den Israeliten, so wie uns, am allerschwersten eingehen mußte zu glauben, und es ist tein Zweisel, daß er seine guten Gründe dazu gehabt hatte.

Benn wir das Bieberige turz gusammenfaffen, mas mar eigentlich ber Plan, ben Dofes in der arabischen Bufte ausbachte?

Er wollte das ifraelitische Bolt aus Negopten führen, und ihm zum Besis der Unabhängigkeit und einer Staatsverfassung in einem eigenen Lande helfen. Beil er aber die Schwierigteiten recht gut kannte, die sich ihm bei diesem Unternehmen entgegenstellen würden; weil er wußte, daß auf die eignen Kräfte dieses Bolts so lange nicht zu rechnen sev, dis man ihm Selbstvertrauen, Muth, Hoffnung und Begeisterung gegeben; weil er voraussah, daß seine Beredsamkeit auf den zu Boden gedrückten Stlavensinn der Herder gar nicht wirfen wurde; so begriff er, daß er ihnen einen höhern, einen übertrdischen Schut ankundigen muffe, daß er sie gleichsam unter die Fahne eines göttlichen Feldherrn versammeln musse.

Er gibt ihnen also einen Gott, um fie fürd erste aus Aegypten zu befreien. Beil es aber damit noch nicht gethanist, weil er ihnen für das Land, das er ihnen nimmt, ein anderes geben muß, und weil sie dieses andere erst mit gewaffneter Hand erobern und sich darin erhalten muffen, so ift nothig, daß er ihre vereinigten

Arafte in einem Staatstorper gufammenhalte, fo muß er ihnen alfo Gefete und eine Berfaffung geben.

Als ein-Driefter und Staatsmann aber weiß er, bag bie ftdrifte und unentbebrlichfte Stube aller Berfaffung Religion ift: er muß alfo ben Gott, den er ihnen anfänglich nur gur Befreiung aus Megopten, als einen blogen Relbherrn, gegeben bat, auch bei ber bevorftebenben Befeggebung brauchen; er muß ibn also auch aleich so antundigen, wie er ihn nachber gebrauchen will. Bur Befesgebung und gur Grundlage bes Staats braucht er aber ben mabren Gott, benn er ift ein großer und edler Menfc, der ein Wert, das dauern foll, nicht auf eine Luge grunden tann. Er will die Bebraer burch bie Berfaffung, die er ihnen zugedacht bat, in der That glücklich und bauernd aludlich machen, und bief fann nur baburch gefdeben, bak er feine Gefetgebung auf Bahrheit grundet. Far biefe Bahrbeit find aber ibre Berftandesfrafte noch zu ftumpf; er fann fie alfo nicht auf dem reinen Beg ber Bernunft in ibre Seele bringen. Da er fie nicht überzeugen tann, fo muß er fie überreben, binreißen, bestechen. Er muß alfo bem mabren Gott. ben er ihnen antundigt, Gigenschaften geben, bie ibn ben fomaden Ropfen faglich und empfehlungewärdig machen; er muß ihm ein heidnisches Gewand umhullen, und muß zufrieden fenn, wenn fie an feinem mahren Gott gerade nur biefes Beibnifde icagen, und auch bas Babre blog auf eine beibnifche Art aufnehmen. Und baburch gewinnt er fcon unenblich, er geminnt - bag ber Grund feiner Befesgebung mabr ift, bag also ein funftiger Meformator die Grundverfaffung nicht einaufturgen braucht, wenn er bie Begriffe verbeffert, welches bei allen falichen Religionen bie unausbleibliche Rolge ift, fobald die Radel der Bernunft fie beleuchtet.

Alle andern Staaten fener Zeit und auch ber folgenden

Beiten find auf Betrug und Irrthum, auf Bielgotterei gegrundet, obgleich, wie wir gefeben haben, in Meanuten ein fleiner Cirfel mar, ber richtige Begriffe von bem bothften Befen beate. Dofes, ber felbit aus biefem Cirtel ift, und nur biefem Cirtel feine beffere Ibee von bem bochken Befen au banten bat, Mofes ift ber Erfte, ber es magt, biefes gebeimgebaltene Refultat ber Mofterien nicht nur laut. fonbern fogar gur Grundlage eines Staats gu maden. Er wird alfo, jum Beften der Belt und ber nachwelt, ein Berrather ber Mofterien, und läßt eine gange Nation an einer Babrbeit Theil nehmen, bie bis jest nur bas Gigenthum meniger Beifen war. Freilich konnte er feinen Bebraern mit biefer neuen Religion nicht auch jugleich ben Berftand mitgeben. fie ju faffen, und barin batten bie agnotischen Epopten einen großen Borgug vor ihnen voraus. Die Evovten erfannten die Babrbeit durch ihre Bernunft; die Sebraer fonnten bodftene nur blind baran glauben. \*)

<sup>&</sup>quot;) 36 muß die Lefer biefes Auffapes auf eine Schrift von abnlichem Suhait: Ueber die alteften bebraifchen Depfterien von Br. Decius, verweisen, welche einen berühmten und verbienft vollen Schriftsteller jum Berfaffer bat, und woraus ich verschiedene ber hier zum Grund gelegten Ibeen und Daten genommen habe.

## Die Gesetzebung des Inkurgus und Solon \*)

Um ben Lofurgifden Dlan geborig murbigen gu fonnen. muß man auf bie damalige politifche Lage von Sparta gurudfeben, und bie Berfaffung tennen lernen, worin er Lacedamon fand, ald er feinen neuen Entwurf jum Boricein brachte. Amei Ronige, beide mit gleicher Bewalt verfeben, ftanden an ber Spibe des Staats; jeber eiferfüchtig auf den andern , jeber gefdäftig, fich einen Anbang ju machen, und baburch die Bemalt feines Throngehülfen zu beschränfen. Diefe Giferfuct batte fich von den zwei erften Ronigen Profled und Eurpftben auf ihre beiberseitigen Linien bis auf Loturg bergestalt fort geerbt, baf Sparta mabrend biefes langen Beitraums unaufborlich von Kactionen beunrubigt murbe. Teder Rouig fucte burch Bewilligung großer Kreiheiten bas Bolt zu beftechen, und diefe Bewilligungen führten das Bolt gur Frechheit und endlich jum Aufruhr. Bwifchen Monarchie und Demotratie fowantte ber Staat bin und wieber, und ging mit ichnellem Bechfel von einem Ertrem auf bas anbere über. Swifden ben Rechten bes Bolfs und der Gewalt der Könige waren noch

<sup>\*)</sup> Unmert, bes Berausgebers. Diefe Borlefungen wurden in bas jote Beft ber Thulia eingerudt

teine Grangen gezeichnet, der Reichthum fioß in wenigen Familien zusammen. Die reichen Burger torannisirten die armen, und die Berzweiflung der lettern außerte fich in Emporung.

Von innerer Zwietracht zerriffen, mußte ber schwache Staat die Beute seiner triegerischen Nachbarn werben, ober in mehrere kleinere Aprannien zerfallen. So fand Lyfurgus Sparta; unbestimmte Granzen ber königlichen und Boltsgewalt, ungleiche Austheilung ber Glücksguter unter ben Burgern, Mangel an Gemeingeist und Cintracht und eine ganzliche politische Entfraftung waren die Uebel, die sich dem Gesetzeber am dringendsten darstellten, auf die er also bei seiner Gesetzebung vorzüglich Auchsicht nahm.

Als der Tag erschien, wo Lykurgus seine Gesetze bekannt machen wollte, ließ er dreißig der vornehmsten Burger, die er vorher zum Besten seines Planes gewonnen hatte, dewassnet auf dem Marktplatz erscheinen, um denen, die sich etwa widersetzen würden, Furcht einzujagen. Der König Charilaus, von diesen Anstalten in Schrecken gesetzt, entstoh in den Tempel der Minerva, weil er glaubte, daß die ganze Sache gegen ihn gerichtet sey. Aber man benahm ihm diese Furcht, und brachte ihn sogar dahin, daß er selbst den Plan des Lykurgus thatig unterstützte.

Die erste Einrichtung betraf die Regierung. Um tunftig auf immer zu verhindern, daß die Republit zwischen königlicher Eprannei und anarchischer Demokratie hin= und hergeworsen würde, legte Lykurgus eine britte Macht, als Gegengewicht, in die Mitte; er gründet einen Senat. Die Senatoren, achtundzwanzig an der Zahl und also dreißig mit den Königen, sollten auf die Seite des Bolks treten, wenn die Könige ihre Gewalt mißbrauchten, und, wenn im Gegentheil die Sewalt bes Bolts zu groß werden wollte, bie Könige gegen bassethe in Schutz nehmen. Eine vortreffliche Anordnung, wodurch Sparta auf immer allen ben gewaltsamen innern Stürmen entging, die es bisher erschüttert hatten. Dadurch wurde es jedem Theil unmöglich gemacht, ben andern unter die Füße zu treten; gegen Senat und Bolt tonnten die Könige nichts ausrichten, und eben so wenig tonnte das Bolt das Uebergewicht erhalten, wenn der Senat mit den Königen gemeine Sache machte.

Aber einem britten Falle hatte Lylurgus nicht begegnet — wenn nämlich ber Senat selbst seine Macht mißbrauchte. Der Senat sonnte sich als ein Mittelglied, ohne Gefahr der öffentlichen Ruhe, gleich leicht mit den Königen wie mit dem Bolte verbinden, aber ohne große Gefahr des Staats durften sich die Könige nicht mit dem Bolte gegen den Senat vereinigen. Dieser letzte fing daher bald an, diese vortheilbafte Lage zu benuben, und einen ausschweisenden Gebrauch von seiner Gewalt zu machen, welches um so mehr gelang da die geringe Anzahl der Senatoren es ihnen leicht machte, sich mit einander einzuverstehen. Der Nachfolger des Lyturz gus ergänzte deswegen diese Lücke, und führte die Ephoren ein, welche der Macht des Senats einen Baum ausenten.

Gefährlicher und kuhner war die zweite Anordnung, welche Lyturgus machte. Diese war: bas ganze Land in gleichen Theislen unter den Bürgern zu vertheilen, und den Unterschied zwischen Reichen und Armen auf immerdar aufzuheben. Sanz Lastonien wurde in dreißigtausend Felder, der Acter um die Stadt Sparta selbst in neuntausend Felder getheilt, jedes groß genug, daß eine Familie reichlich damit austommen konnte. Sparta gab jeht einen schonen, reizenden Anblick, und Lykurgus selbst weidete sich an diesem Schauspiel, als er in der Folge

bas Land burdreiste. Sang Latonien, rief er aus, gleicht einem Ader, ben Brüber brüberlich unter fich theilten.

Eben fo gern, wie die Aeder, hatte Brurgus auch bie beweglichen Guter vertheilt, aber biefem Borhaben stellten fich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Er verfucte also burch Umwege zu biefem Ziele zu gelangen, und bas, was er nicht burch ein Machtwort aufheben konnte, von fich selbst fallen zu machen.

Er fing damit an, alle golbenen und silbernen Munzen zu verbieten, und an ihrer Statt eiserne einzusühren. Zugleich gab er einem großen und schweren Stud Sisen einen sehr geringen Werth, daß man einen großen Raum brauchte, um eine Bleine Gelbsumme aufzubewahren, und viele Pferde, um sie fortzuschaffen. Ja, damit man nicht einmal versucht werden möchte, dieses Geld des Eisens wegen zu schähen und zusammenzuscharren, so ließ er das Eisen, welches dazu genommen wurde, vorher glühend in Essig löschen und harten, wodurch es zu jedem andern Gebrauch untüchtig wurde.

Wer follte nun ftehlen oder fich bestechen laffen, oder Reichthumer aufzuhäufen trachten, ba der fleine Gewinn weder verhehlt noch genunt werden fonnte?

Nicht genug, daß Lyturg seinen Mitburgern daburch die Mittel zur Ueppigleit entzog — er rudte ihnen auch die Gegenstände derselben aus den Augen, die sie dazu hatten reizen tonnen. Sparta's eiserne Munze tonnte tein fremder Kausmann brauchen, und eine andere hatten sie ihm nicht zu geben. Alle Kunstler, die für den Lurus arbeiteten, verschwanden jest aus Latonien, tein auswärtiges Schiff erschien mehr in seinen Hafen, tein Abenteurer zeigte sich mehr, sein Glud in diesem Lande zu suchen, tein Kausmann tam, die Eitelteit und Wollust zu brandschapen, denn sie tonnten nichts mit sich

hinwegnehmen, ale eiferne Mungen, die in allen andern Lanbern verachtet wurden. Der Luxus hörte auf, weil Niemand da war, der ihn unterhalten hatte.

Epfura arbeitete noch auf eine andere Art ber Heppiafeit entgegen. Er verordnete, bat alle Burger an einem öffente liden Orte in Gemeinschaft jufammen fpeifen, und alle biefelbe vorgeschriebene Roft mit einander theilen follten. Es mar nicht erlanbt, zu Sanfe ber Beichlichfeit ju bienen, und fic burd eigene Roche toftbare Speifen gurichten gu laffen. Jeber mußte monatlich eine gewiffe Summe an Lebensmitteln zu ber offent: lichen Mablgeit geben, und bafür erhielt er bie Roft von bem Staate. Runfzehn freisten gewohnlich an einem Tifche gufammen, und jeder Tifchgenoffe mußte alle übrige Stimmen für fich baben, um an die Tafel aufgenommen zu werben. Bea: bleiben durfte teiner obne eine gultige Entschuldigung; biefes Gebot murbe fo ftreng gehalten, daß felbft Agis, einer ber folgenden Ronige, ale er and einem rubmlich geführten Rriege nach Sparta gurudfam und mit feiner Gemablin allein fpeifen wollte, eine abichlägige Antwort von ben Ephoren erhielt. Un= ter den Speifen der Spartaner ift die schwarze Suppe berubmt; ein Bericht, ju beffen Lobe gesagt murbe, die Spartaner hatten aut tapfer fenn, weil es fein fo großes Uebel mare, au fterben, als ibre fdmarze Suppe an effen. Ihre Mablaeit warsten fie mit Enftigfeit und Schers, benn Lofurg felbit mar fo febr ein Kreund der gefelligen Kreude, bag er bem Gott bes Lachens in feinem Saufe einen Altar errichtete.

Durch die Einführung diefer gemeinschaftlichen Speisung gewann Lyfurgus für feinen 3med fehr viel. Aller Luxus an kollbarem Cafelgerathe hörte auf, weil man an dem öffentlichen Tijche teinen Bebranch bavon machen konnte. Der Schwelgerei murbe auf immer Einhalt gethan: gesunde und ftarte Korper

waren die Folge biefer Mäßigung und Ordnung, und gefunde Water konnten dem Staate farke Kinder zeugen. Die gemeinschaftliche Speisung gewöhnte die Bärger, mit einander zu leben, und sich als Glieder besselben Staatskörpers zu betrachten — nicht einmal zu gedenken, daß eine so gleiche Lebensweise auch auf die gleiche Stimmung der Gemüther Einsuß haben mußte.

Ein anderes Gefet verordnete, bag tein haus ein anderes Dach haben durfte, als welches mit ber Art verfertigt worden, und teine andere Thur, als die blog mit halfe einer Sage gemacht worden fep. In ein fo fchlechtes haus tounte sich Niemand einfallen laffen, toftbare Mobeln zu fchaffen; Alles mußte fich harmonisch zu dem Gangen stimmen.

Lylurgus begriff wohl, daß es nicht damit gethan fep, Gefete für feine Mitburger ju ichaffen; er mußte auch Burger
für diefe Gefete erfchaffen. In den Gemuthern der Spartaner
mußte er feiner Verfaffung die Ewigleit sichern, in die fen
mußte er die Empfänglichleit für fremde Eindrude ertödten.

Der wichtigste Theil seiner Gefeggebung war daber die Erziehung, und durch diese schol er gleichsam den Kreis, in welchem der spartanische Staat sich um fich selbst bewegen sollte. Die Erziehung war ein wichtiges Bert des Staats, und der Staat ein fortdauerndes Bert dieser Erziehung.

Seine Sorgfalt für die Kinder erstreckte sich bis auf die Quellen der Zeugung. Die Körper der Jungfrauen wurden durch Leibedübungen gehärtet, um starte gesunde Kinder leicht zu gebären. Sie gingen sogar unbekleidet, um alle Unfälle der Bitterung auszuhalten. Der Bräutigam mußte sie rauben, und durfte sie auch nur des Nachts und verstohlen besuchen. Dadurch blieben Beide in den ersten Jahren der Che einander immer noch fremd, und Liebe blieb neu und lebendig.

Aus der Che felbst murbe alle Ciferfucht verbannt. Alles, auch die Schamhaftigteit, ordnete der Gesetzeber seinem hauptzweit unter. Er opferte die weibliche Treue auf, um gesunde Kinder für den Staat zu gewinnen.

Sobald das Kind geboren war, gehörte es bem Staat. — Bater und Mutter hatten es verloren. Es wurde von ben Aeltesten besichtigt; wenn es start und wohlgebildet war, übergab man es einer Wärterin; war es schwächlich und mißgestaltet, so warf man es in einen Abgrund an dem Berge Tangetus.

Die svartanischen Bärterinnen wurden wegen der barten Erziehung, bie fie ben Rindern gaben, in gang Griechenland berühmt und in entfernte Lander berufen. Gobald ein Anabe das liebente Sabr erreicht batte, murde er ihnen genommen und mit Rindern feines Alters gemeinschaftlich erzogen, ernabrt und unterrichtet. Frube lehrte man ihn Beschwerlich= feiten Trop bieten, und burd Leibedubungen eine Serrichaft über feine Blieder erlangen. Erreichten fie die Junglingejahre, fo batten bie ebelften unter ihnen hoffnung, Freunde unter ben Ermachienen zu erhalten, die durch eine begeisterte Liebe an fie gebunden maren. Die Alten maren bei ihren Spielen augegen, beobachteten bas auffeimende Genie, und ermunterten die Ruhmbegierde durch Lob oder Tadel. Wenn fie fich fatt effen wollten, fo mußten fie die Lebensmittel bazu fteblen. und wer fich ertappen ließ, hatte eine harte Buchtigung und Schande zu erwarten. Lpfurgus mablte biefes Mittel, um fie frube an Lift und Rante ju gewöhnen - Eigenschaften, die er für den friegerischen 3med, ju dem er fie bildete, eben fo wich= tig glaubte, ale Leibesstärte und Muth. Bir haben icon oben gefeben, wie menig gewiffenhaft Loturaus in Betreff ber Sittlichfeit war, wenn es barauf antam, feinen politifden

Awed zu verfolgen. Uebrigens muß man in Betrachtung ziehen, daß weber die Entweihung der Ehen, noch dieser besohlene Diebstahl in Sparta den politischen Schaden anrichten konsten, den sie in jedem andern Staate wurden zur Folge gehabt haben. Da der Staat die Erziehung der Kinder übernahm, so war sie unabhängig von dem Slück und der Reinigkeit der Ehen; da in Sparta wenig Werth auf dem Eigenthume ruhte und sast alle Güter gemeinschaftlich waren, so war die Sicherheit des Eigenthums kein so wichtiger Punkt, und ein Angrist darauf — besonders wenn der Staat ihn lenkte und Absichten dadurch erreichte — kein bürgerliches Verbrechen.

Den jungen Spartanern mar es verboten, fich zu fomuden, ausgenommen, wenn fie in bas Treffen ober in fonft eine große Gefahr gingen. Dann erlaubte man ihnen, ihre Saare foon aufzupuben, ibre Rleiber au fomuden und Sierrathen an den Baffen zu tragen. Das Saar, fagte Lofurgus, mache fcone Leute iconer und bablice fürchterlich. Es war gewiß ein feiner Aunstariff bes Gefehaebers, etwas Lachenbes und Restliches mit Belegenheiten ber Befahr zu verbinden, und ibnen baburch bas Schredliche zu benehmen. Er ging noch weiter. Er ließ im Rriege von der ftrengen Disciplin etwas nach; die Lebensart war bann freier, und Bergebungen murben weniger hart geabndet. Daber tam es, daß der Rrieg den Svartanern allein eine Art von Erbolung mar, und bag fie fic barauf, wie auf eine frobliche Belegenheit, freuten. Ructe der Reind an, fo ließ ber fpartanische Ronig bas Raftorische Lieb anftimmen, die Soldaten rudten in feftgefchloffenen Reihen unter Albtengesang fort, und gingen freudig und unerschrocken, nach bem Rlange ber Mufit, ber Befahr entgegen.

Der Plan des Lyfurgus brachte es mit fich, daß die Anhanglichfeit an das Eigenthum der Anhanglichfeit an das Baterland burchaus nachtand, und baß die Gemäther, durch leine Privatsorge zerstreut, nur bem Staate lebten. Darum sand er für gut und nothwendig, seinen Mitburgern auch die Geschäfte des gewöhnlichen Lebens zu ersparen, und diese durch Fremdlinge verrichten zu lassen, damit auch nicht einmal die Sorge der Arbeit oder die Freude an hauslichen Seschäften ihren Geist von dem Juteresse des Vaterlands abzöge. Die Accer und das Haus wurden deswegen von Stlaven besorgt, die in Sparta dem Vieh gleich geachtet wurden. Man neunt sie Heloten, weil die ersten Stlaven der Spartauer Einwohner der Stadt Helos in Lasonien gewesen, welche sie betriegt und zu Gefangenen gemacht hatten. Von diesen Heloten führten nacher alle spartanische Stlaven, die sie in ihren Kriegen erbeuteten, den Namen.

Abschenlich war ber Gebrauch, ben man in Sparta von diesen unglicklichen Menschen machte. Man betrachtete sie als ein Geräthe, von dem man zu politischen Absichten, wie man wollte, Gebrauch machen könnte, und die Menscheit wurde auf eine wirklich empörende Art in ihnen verspottet. Um der spartanischen Jugend ein abschreckendes Bild von der Unmäßigkeit im Arinken zu geben, zwang man diese Heloten, sich zu betrinken, und stellte sie dann in diesem Zustande öffentlich zur Schau aus. Man ließ sie schadliche Lieder sinzen und lächerliche Tänze tanzen, die Länze der Freigebornen waren ihnen verboten.

Man gebrauchte fie ju einer noch weit unmenschlichern Abssicht. Es war dem Staate darum ju thun, den Muth seiner kühnsten Junglinge auf schwere Proben zu setzen, und sie durch blutige Borspiele jum Kriege vorzubereiten. Der Senat schickte also zu gewissen Beiten eine gewisse Anzahl dieser Junglinge auf das Land; nichts als ein Dolch und etwas Speise wurde

ibnen auf Die Reife mitgegeben. Am Tage mar ibnen auf erlegt, fich verborgen zu balten; bei nachtzeit aber zogen fie auf die Strafen und ichlugen die Beloten tobt, die ihnen in bie Sande fielen. Diefe Anstalt nannte man bie Rroptia ober ben Sinterbalt; aber ob Lofuraus der Stifter berfelben mar. ift noch im Sweifel. Benigftens folgt fie gang aus feinem Princip. Bie Die Republit Sparta in ihren Kriegen gludlich mar, fo permebrte fich auch die Anzahl diefer Seloten, baf fie anfingen, ber Republit felbit gefährlich zu werben, und auch mirflich, burch fo eine barbarifde Bebandlung zur Berzweiflung gebracht, Emporungen entspannen. Der Genat faßte einen unmenichlichen Entichluß, den er durch die Rothmendiafeit ent: foulbigt glaubte. Unter bem Bormand, ihnen bie Kreibeit au ichenken, murben einmal mabrend bes peloponnefifchen Arieas ameitausend der tapferften Seloten versammelt und, mit Rrangen geschmudt, in einer feierlichen Procession in die Tempel begleitet. Sier aber verichmanben fie ploblic, und Diemand erfuhr, mas mit ihnen geworden mar. So viel ift übrigens gewiß, und in Griechenland jum Spruchwort geworden, daß Die spartanischen Stlaven bie ungludseligsten aller andern Stlaven, fo wie die fpartanifden freien Burger Die freieften aller Burger gemefen.

Beil ben Lehtern alle Arbeiten burch die heloten abgenommen waren, so brachten sie ihr ganzes Leben mußig zu; ble Jugend übte sich in kriegerischen Spielen und Geschicklichkeiten, und die Alten waren die Juschauer und Richter bei diesen Uebungen. Einem spartanischen Greise gereichte es zur Schande, von dem Orte wegzubleiben, wo die Jugend erzogen wurde. Auf diese Art kam es, daß jeder Spartaner mit dem Staate lebte, alle handlungen wurden badurch öffentliche handlungen. Unter den Augen der Ration reifte die Jugend heran und

perblubte bas Alter. Unaufborlich batte ber Spartaner Sparta por Augen und Sparta ibn. Er mar Beuge von Allem, und Alles mar Beuge feines Lebens. Die Ruhmbegierbe erhielt einen immermabrenden Sporn, ber Nationalgeift eine unauf: borliche Mabrung: Die Idee von Baterland und pater: lan bifdem Intereffe verwuche mit bem innerften Leben aller feiner Burger. Roch andere Gelegenheiten, biefe Triebe au entflammen, gaben die öffentlichen Refte, welche in dem mufigen Sparta febr gablreich maren. Rriegerifche Bolfelieder murben dabei gefungen, welche ben Ruhm ber fürs Baterland gefallenen Burger, ober Ermunterungen gur Tapferfeit zum gewöhnlichen Inhalt batten. Sie erschienen an diefen Keften in drei Choren nach dem Alter eingetheilt. Chor der Alten fing an ju fingen: In der Borgeit waren wir Belben. Das Chor ber Manner antwortete: Belben find mir jest! Romme, wer will, es zu erproben! Das britte Chor ber Anaben fiel ein: Belden merben wir einft, und euch burd Thaten verbunteln.

Werfen wir einen bloß fluchtigen Blid auf die Gesetzebung des Lykurgus, so befällt uns wirklich ein angenehmes Erstaunen. Unter allen ahnlichen Instituten des Alterthums ist sie unstreitig die vollendetste, die mosaische Gesetzebung ausgenommen, der sie in vielen Stüden, und vorzüglich in dem Principium gleicht, das ihr zum Grunde liegt. Sie ist wirklich in sich selbst vollendet. Alles schließt sich darin aneinander an. Eines wird durch Alles nud Alles durch Eines gehalten. Besere Mittel konnte Lykurgus wohl nicht wählen, den Zwed zu erreichen, den er vor Augen hatte, einen Staat nämlich, der von allen übrigen isolirt, sich selbst genug und fähig wäre, durch innern Kreislauf und eigene lebendige Kraft sich selbst zu erzhalten. Kein Gesetzeber hat je einem Staate diese Einheit.

dieses Rationalinteresse, biesen Gemeingeist gegeben, ben Lyturgus dem seinigen gab. Und wodung hat Lyturgus dieses bewirft? — Dadurch, daß er die Thatigkeit seiner Mitburger in den Staat zu leiten wußte, und ihnen alle anderen Bege zuschloß, die sie hatten davon abziehen tonnen.

Alles, was Menfchenfeelen feffelt und Leidenschaften ent aundet, Alles, anger bem politischen Intereffe, batte er burd feine Befetgebung entfernt. Reichtbum und Bollufte , Biffen: ichaft und Runft, batten teinen Bugang ju ben Gemuthern ber Spartaner. Durd die gleiche gemeinschaftliche Armuth fiel bie Betaleidung ber Glucoumftande weg, die in ben meiften Meniden die Gewinnfucht entzundet; ber Bunfo nad Befitthumern fiel mit ber Gelegenheit hinweg, fie gu zeigen und ju nuben. Durch die tiefe Unwiffenbeit in Runft und Biffenichaft. welche alle Rovie in Sparta auf gleiche Art verfinfterte, ver: mabrte er es vor Gingriffen, die ein erlenchteter Beift in die Berfaffung gethan baben murbe; eben diefe Unwiffenheit, mit bem rauben Nationaltros verbunden, ber jedem Spartaner eigenthumlich mar, ftand ihrer Vermifchung mit andern griedifden Boltern unaufhörlich im Bege. In ber Biege icon waren fie zu Spartanern gestempelt, und je mehr fie anbern Rationen entgegen fliegen, besto fester mußten fie an ibren Mittelpunkt halten. Das Baterland war bas erfte Schanfviel bas fic bem fpartanischen Knaben zeigte, wenn er zum Denten ermachte. Er erwachte im Schoof des Staats; Alles, mas um ibn lag, mar Nation, Staat und Baterland. Es war bet erfte Gindruck in feinem Gehirne, und fein ganges Leben mar eine emige Erneuerung biefes Einbruck.

Bu Saufe fand der Spartaner nichts, das ihn hatte feffeln tonnen; alle Reize hatte der Gefetgeber feinen Augen entzogen. Rur im Schoofe des Staats fand er Beschäftigung, Ergögung,

Ehre, Belohnung; alle stine Kriebe und Lewenschaften waren nach biefem Mittelpuntt hingeleitet. Der Staat hatte also die gunge Anergie, die Kraft aller seiner einzelnen Bürger, und an dom Gemeingeist, der alle gusammen entstammte, mußte sich der Nationalgeoft jedes einzelnen Bürgers entzünden. Daher ist es dein Bunder, daß die spartanische Baterlandstingend einen Grud von Statte erreichte, der und unglaublich schenn muß. Daher sam es, daß dei dem Bürger dieser Republit gar tein Zweisel fratt finden konnte, wenn es darauf ankam, zwischen Seichsterhaltung und Nettung des Vaterlandes eine Wahl au troffen.

Daber ift es begreifich, wie fich der spartanische König Leonibas mit feinen breihundert Selben die Grabschrift verdienen Jonnte, die schönste ihrer Art und das erhabenste Denkmal politischer Lugend. "Erzähle, Wandver, wenn du nach Sparta kommft, das wir, seinen Gesen gehorsam, hier gefallen sind."

Man muß also eingesteben, daß nichts zweckmäßiger, nichts durchdachter senn fann, als diese Staatsverfassung, daß sie in ihrer Art ein vollendetes Kunstwert vorstellt, und in ihrer gangen Strenge besolgt, nothwendig auf fich selbst hatte ruhen mussen. Ware aber meine Schilderung hier zu Ende, swürde ich mich eines sehr großen Irrthums schildig gemacht haben. Diese bewunderungswürdige Versassung ist im höchsten Grade verwerslich, und nichts Craurigeres könnte der Menscheit begegnen, als wenn alle Staaten nach diesem Muster waren gegründet worden. Es wird und nicht schwer fallen, und von dieser Behauptung zu überzengen.

Gegen feinen eigenen Smed gehalten, ift bie Gefehgebung bed Lyfurgus ein Meisterstind ber Staats- und Menschenkunde. Er wollte einen machtigen, in sich felbst gegründeten, ungerstörbaren Staat; politische Starte und Dauerhaftigleit waren bas

bleiben. Immer war es ein Riesenschritt bes menschlichen Geistes, basjenige als ein Aunstwert zu behandeln, was bis jest dem Jufall und der Leidenschaft überlassen gewesen war. Unvollsommen mußte nothwendig der erste Bersuch in der schwersten aller Künste sepn, aber schähdar bleibt er immer, weil er in der wichtigsten aller Künste angestellt worden ist. Die Bildhauer singen mit Hermessaulen an, ehe sie sich zu der vollsommenen Form eines Antinous, eines vaticanischen Apolls erhuben; die Gesetzgeber werden sich noch lange in rohen Bersuchen üben, bis sich ihnen endlich das gludliche Gleichgewicht der gesellschaftlichen Kräfte von selbst darbietet.

Der Stein leibet geduldig den bilbenden Meißel, und die Saiten, die der Lonfunftler anschlägt, antworten ibm, ohne feinem Finger zu widerstreben.

Der Gefetgeber allein bearbeitet einen felbstthatigen wiberstrebenden Stoff — bie menschliche Freiheit. Nur unvolltommen tann er das Ideal in Erfullung bringen, das er in feinem Gehirne noch so rein entworfen hat; aber hier ist ber Versuch allein schon alles Lobes werth, wenn er mit uneigennübigem Bohlwollen unternommen und mit 3wedmaßigfeit vollendet wird.

## Solon.

Bon der Gesetzebung bes Lyturgus in Sparta war die Gesetzebung Solons in Athen fast durchans das Biberspiel — und da die beiden Republiken Sparta und Athen die Hauptrollen in der griechischen Geschächte spielen, so ist es ein anziehendes Geschäft, ihre verschiedenen Staatsversussungen neben einander zu stellen, und ihre Gebrechen und Vorzäge gegen einander abzumägen.

Nach bem Tobe bes Robrus murbe bie fonigliche Marbe in Atben abgefchafft, und einer Obrigfeit, Die ben Ramen Archon führte, die bochfte Gemalt auf Lebenslang übertrag gen. In einem Beitraum von mehr ale breihunbert Sahren berrichten breizehn folder Ardonten in Athen, und aus bies fem Beitraum bat und die Gefdichte nichts Merfmurbiges von ber neuen Republit aufbehalten. Aber ber Geift ber Demokratie, ber ben Atheniensern icon ju homers Beiten eigenthumlich mar, regte fich am Soluf biefe Deriode mie-Eine lebenslängliche Dauer bes Archontats mar ibnen doch ein allzu lebbaftes Bild ber fonigliden Burbe, und vielleicht batten bie vorbergegangenen Archonten ihre große und bauerbafte Macht migbraucht. Man feste alfo bie Dauer ber Ardonten auf gebn Jabre. Gin wichtiger Schritt gur funftigen Kreibeit: benn baburd, bag es alle gebn Sabre einen neuen Beberricher mabite, erneuerte bas Bolf ben Mct feiner Souveranetat: es nabm alle gebn Sabre feine weggegebene Gewalt gurud, um fie nach Butbefinden von neuem weggu: geben. Daburd blieb ibm immer in frifdem Gebachtnif. mas die Unterthanen erblicher Monarchien aulest gang vergeffen, baß es felbit die Quelle ber bochten Bewalt, baf ber Rarft nur bas Gefcopf ber Nation ift.

Dreihnnbert Jahre hatte bas atheniensische Bolt einen lebenslänglichen Archon über sich geduldet, aber ber zehnjährigen Archonten wurde es schon im siebenzigsten Jahre mübe. Dieß war ganz natürlich; benn während dieser Zeit hatte es siebenmal die Archontenwahl erneuert, es war also siebenmal an seine Souveranetat erinnert worden. Der Geist der Freiheit hatte sich also in der zweiten Periode weit lebhafter regen müssen, weit schneller entwickeln uniffen, als in der ersten.

Biel, wornach er frebte, und biefes Biel bat er fo weit erreicht. als unter feinen Umftanden moalich war. Aber balt man ben Amed, welchen Lufurque fich vorfette, gegen ben Amed ber Menschbeit, fo muß eine tiefe Difbilliaung an bie Stelle bet Bewunderung treten, die und ber erfte flüchtige Blid abge wonnen bat. Alles barf bem Beften bes Staats gum Opfer gebracht werden, nur basienige nicht, bem ber Staat felbft nur ale ein Mittel bient. Der Staat felbit ift niemals 3wed, er ift nur michtig als eine Bebingung, nater welcher ber Bwed ber Menichheit erfüllt werben fann, und biefer 3met ber Menichheit ift fein anderer, ale Ausbildung aller Rrafte bes Menschen, Fortschreitung. Sinbert eine Staatsverfaffung. daß alle Rrafte, die im Menfchen liegen, fich entwickeln; binbert fie die Kortschreitung des Beifted; fo ift fie verwerflich und fcablich, fie mag übrigens noch fo burchbacht, und in ihrer Art noch fo volltommen fenn. Ihre Dauerhaftigleit felbst gereicht ihr alebann vielmehr gum Bormurf, als jum Rubme - fie ift bann nur ein verlangertes Hebel; je langer fie Bestand bat, um fo fcablicher ift fie.

Ueberhaupt können wir bei Benrtheilung politischer Anstalten als eine Regel sessen, daß sie nur gut und lobenswürdig sind, insofern sie alle Kräfte, die im Menschen liegen, zur Ausbildung bringen, insofern sie Fortschreitung der Eultur befördern oder wenigstens nicht hemmen. Dieses gilt von Religiouse, wie von politischen Besehen; beide sind verwerslich, wenn sie eine Kraft des menschlichen Geistes fessen, wenn sie ihm in irgend etwas einen Stillstand auferlegen. Ein Geseh 3. B., wodurch eine Nation verbunden würde, bei dem Glaubensschema beständig zu verharren, das ihr in einer gewissen Periode als das vortresslichste erschienen, ein solches Geseh wäre ein Attentat gegen die Menscheit, und keine noch so

fdeinbare Absicht murbe es rechtfertigen tonnen. Es mare unmittelbar gegen bas bochfte Gut, gegen ben höchften 3wed ber Gefellichaft gerichtet.

Mit diesem allgemeinen Maßstab verseben, tonnen wir nicht lange zweiselhaft fenn, wie wir den Lyfurgischen Staat beurtheilen sollen.

Eine einzige Tugend mar es, die in Sparta mit Sintaufegung aller andern geubt murbe, Baterlandeliebe.

Diefem funftlichen Eriebe murben die natürlichften, fconften Gefühle ber Menfcheit jum Opfer gebracht.

Auf Untoften aller sittlichen Gefühle wurde das politische Berdienst errungen, und die Fähigkeit dazu ausgebildet. In Sparta gab es keine eheliche Liebe, keine Mutterliebe, keine kindliche Liebe, keine Freundschaft — es gab nichts als Bürger, nichts als bürgerliche Tugend. Lange Zeit hatte man jene spartanische Mutter bewundert, die ihren aus dem Treffen entkommenen Sohn mit Unwillen von sich stößt, und nach dem Tempel eilt, den Göttern für den Gefallenen zu danken. Zu einer solchen unnatürlichen Stärke des Geistes hätte man der Menscheit nicht Slück wünschen sollen. Eine zärkliche Mutter ist eine weit schönere Erscheinung in der moralischen Belt, als ein heroisches Zwittergeschöpf, das die natürliche Empfindung verläugnet, um künstliche Psiicht zu befriedigen.

Belch schöneres Schauspiel gibt der rauhe Krieger Coriolanus in seinem Lager vor Rom, der Rache und Sieg aufopfert, weil er die Thranen der Mutter nicht fließen sehen kann!

Daburch, daß der Staat der Bater feines Kindes murde, borte der natürliche Bater desfelben auf, es zu fepn. Das Kind lernte nie feine Mutter, feinen Bater lieben, weil es, schon in dem zartesten Alter von ihnen geriffen, seine Eltern nicht an ihren Wohlthaten, nur von Hörensagen erfuhr.

Auf eine noch empbrendere Art wurde das allgemeine Menschengefühl in Sparta ertödtet, und die Seele aller Pflichten, die Achtung gegen die Gattung, ging unwiderbringlich verloren. Ein Staatsgeset machte den Spartanern die Unmenschlichkeit gegen ihre Stlaven zur Pflicht; in diesen unglücklichen Schlachtopfern wurde die Menscheit beschimpst und mishandelt. In dem spartanischen Gesehdiche selbst wurde der gefährliche Grundsatz gepredigt, Menschen als Mittel und nicht als Zwecke zu betrachten — baburch wurden die Grundsselten des Naturrechts und der Sittlichkeit gesehmäßig einzerissen. Die ganze Moralität wurde preisgegeben, um etwas zu erhalten, das doch nur als ein Mittel zu dieser Moralität einen Werth haben kann.

Rann etwas wibersprechender fen, und tann ein Wiberspruch schrecklichere Folgen haben, als dieser? Nicht genng, daß Lyfurgus auf den Ruin der Sittlichkeit seinen Staat grundete, er arbeitete auf eine andere Art gegen den höchsten Zwed der Menschheit, indem er durch sein fein durchdachtes Staatsspftem den Geist der Spattaner auf derjentigen Stufe fest hielt, worauf er ihn fand, und auf ewig alle Kortschritte hemmte.

Aller Kunftfleiß war aus Sparta verbannt, alle Biffenichaften wurden vernachläffigt, aller Handelsverkehr mit fremden Boltern verboten, alles Auswärtige wurde ausgeschloffen. Daburch wurden alle Canale gesperrt, wodurch seiner Nation
helle Begriffe zufließen tonnten; in einer ewigen Cinformigfeit,
in einem traurigen Cgolomus sollte sich der spartanische Staat
ewig nur um sich felbst bewegen.

Das Geschäft aller feiner vereinigten Burger mar, fich zu erhalten, mas fie befaßen, und zu bleiben, mas fie maren, nicht Reues zu erwerben, nicht auf eine bobere Stufe zu fleigen. Unerbittliche Gesehe mußten darüber machen, daß teine Reuerung

in das Uhrwert bes Staates griff, daß felbst der Fortschritt ber Beit an ber Form der Gefehe nichts veranderte. Um diese locale, diese temporare Berfassung dauerhaft zu machen, mußte man den Geist des Bolts auf derjenigen Stelle fest halten, worauf er bei ihrer Gründung gestanden.

Wir haben aber gesehen, daß Fortschreitung des Geistes bas Biel des Staats fepn foll.

Der Staat des Lykurgus konnte nur unter der einzigen Bedingung fortdauern, wenn der Geift des Boltes stifle stände; er konnte sich also nur dadurch erhalten, daß er den höchsten und einzigen Zwed eines Staats verfehlte. Was man also zum Lobe des Lykurgus angeführt hat, daß Sparta nur so lange blühen wurde, als es dem Buchtaben seines Gesebes solgte, ist das Schlimmste, was von ihm gesagt werden konnte. Eben dadurch, daß es die alte Staatsform nicht verlassen durste, die Lykurg ihm gegeben, ohne sich dem gänzlichen Untergang auszusehen, daß es bleiben mußte, was es war, daß es stehen mußte, wo ein einziger Mann es hingeworsen, eben dadurch war Sparta ein unglücklicher Staat — und kein traurigeres Geschenk hätte ihm sein Gesetzeber machen können, als diese gerühmte ewige Dauer einer Verfassung, die seiner wahren Größe und Glückeligkeit so sehr im Wege stand.

Nehmen wir dieß zusammen, so verschwindet der falsche Glanz, wodurch die einzige hervorstechende Seite des spartanischen Staats ein unerfahrnes Auge blendet — wir sehen
nichts mehr, als einen schülerhaften unvolltommenen Bersuch
— das erste Exercitium des jugendlichen Beltalters, dem es
noch an Erfahrung und hellen Einsichten sehlte, die wahren
Berhaltnisse der Dinge zu erkennen. So fehlerhaft dieser erste
Bersuch ausgefallen ist, so wird und muß er einem philosophischen Korscher der Menschengeschichte immer sehr merkwürdig

bleiben. Immer war es ein Riefenschritt bes menschlichen Geistes, basjenige als ein Aunstwert zu behandeln, was bis jest dem Zusall und der Leidenschaft überlassen gewesen war. Unvollsommen mußte nothwendig der erste Bersnch in der schwersten aller Kunste sepn, aber schähdar bleibt er immer, weil er in der wichtigsten aller Kunste angestellt worden ist. Die Bildhauer singen mit Hermessäulen an, ehe sie sich zu der vollsommenen Form eines Antinous, eines vaticanischen Apolls erhuben; die Gesetzgeber werden sich noch lange in rohen Berssuchen üben, bis sich ihnen endlich das glückliche Gleichgewicht der gesellschaftlichen Kräfte von selbst darbietet.

Der Stein leibet geduldig den bildenden Meifel, und die Saiten, die der Confunftler anschlägt, antworten ihm, ohne feinem Ainger zu widerstreben.

Der Gefengeber allein bearbeitet einen felbstthatigen wiberstrebenden Stoff — bie menschliche Freiheit. Rur unvolltommen tann er das Ideal in Erfüllung bringen, das er in feinem
Gehirne noch so rein entworfen hat; aber hier ist der Wersuch
allein schon alles Lobes werth, wenn er mit uneigennühigem
Boblwollen unternommen und mit Iwedmaßigfeit vollen det wird.

## Solon.

Bon der Gesetzebung bes Lyturgus in Sparta war die Gesetzebung Solons in Athen fast durchans das Biderspiel — und da die beiden Republiten Sparta und Athen die Haupterollen in der griechischen Geschichte spielen, so ist es ein anziehendes Geschäft, ihre verschiedenen Staatsverfassungen neben einander zu stellen, und ihre Gebrechen und Borzätze gegen einander abzumägen.

Nach bem Tobe: bes Robrus murbe bie fonialiche Parbe in Athen abgeschafft, und einer Obrigfeit, bie ben Ramen Ardon fubrte. Die bochfte Gewalt auf Lebenslang übertra: gen. In einem Beitraum von mehr ale breibunbert Sabren herrichten breizebn folder Ardonten in Athen, und aus bies fem Beitraum bat und bie Gefdichte nichts Merfmarbiges von der neuen Republit aufbebalten. Aber ber Beift ber Demotratie, ber ben Atheniensern icon ju homere Reiten eigenthumlich war, regte fich am Soluf biefe Deriobe mie-Eine lebenslängliche Dauer bes Archontats mar ibnen bod ein allzu lebbaftes Bilb ber tonigliden Burbe, und vielleicht batten die vorbergegangenen Archonten ibre große und bauerbafte Macht migbraucht. Man feste alfo bie Dauer ber Ardonten auf gebn Sabre. Ein wichtiger Schritt gur funftigen Rreibeit; benn baburd, baß es alle gebn Sabre einen nenen Beherricher mabite, erneuerte bas Bolt ben Met feiner Souveranetat; es nahm alle gehn Jahre feine weggegebene Gewalt gurud, um fie nach Gutbefinden von neuem weggugeben. Daburd blieb ibm immer in frifdem Gebachtnif. was bie Unterthanen erblicher Monarchien aulest gang vergeffen, baß es felbit die Quelle ber bochften Bewalt, baß ber Rarft nur bas Beidopf ber Dation ift.

Dreihundert Jahre hatte das atheniensische Bolt einen lebenslänglichen Archon über sich geduldet, aber der zehnjährigen Archonten wurde es schon im flebenzigsten Jahre müde. Dies war ganz natürlich; denn während biefer Zeit hatte es siedenmal die Archontenwahl ernenert, es war also slebenmal au feine Souveränetät erinnert worden. Der Geist der Freiheit hatte sich also in der zweiten Periode weit lebhafter regen müssen, weit schneller entwickeln mussen, als in der ersten.

Der fiebente der zehnfähnigen Archonten war auch der lette von dieser Gattung. Das Bolf wollte alle Jahre den Genuß seiner Oberzewalt haben, es hatte die Erfahrung gemacht, daß eine auf zehn Jahre verliehene Gewalt noch immer lang genug daure, um zum Wißbrauch zu versühren. Künftig also war die Archontenwurde auf ein einziged Jahr eingeschränkt, nach deffen Verfuß eine nene Wahl vongenommen wurde. Es that noch einen Schritt weiter. Weil auch eine noch se kurz dauernde Semalt in den händen eines Einzigen der Manachte schon sehr nahe kommt, so schwächte es diese Gewalt, indem es dieselbe unter neun Archonten vertheilte, die zugleich regierten.

Drei dieser neun Archonten hatten Barzinge vor ben sechs übrigen. Der erste Archon, Eponymus gemannt, führte den Borsis bei der Berfammlung; sein Ramo fand unter den öffentlichen Acten; nach ihm nannte man das Jahr. Der zweite, Basileus oder König genannt, hatte über die Religion zu wachen, und den Gottesdienst zu besorgen,; dieß war aus frühern Zeiten beibehalten, wo die Aussicht über den Gottesdienst ein wesentliches Stud der Königswürde gewesen. Der dritte, Polemarch, war Anführer im Kriege. Die sechs übrigen führten den Namen Thesmotheten, weil sie die Constitution zu bewahren, und die Geses zu erbalten und ausgulegen batten.

Die Archonten wurden aus ben vornehmften Franklien gemablt, und in spatern Zeiten erft braugen fich auch Perfouen aus bem Bolt in diese Burde. Die Berfaffung, war baber einer Aristofratie weit naber als einer Bolfdregierung, und bas lebte batte also noch nicht febr viel baber gemonnen.

Die Anordnung, daß jedes Jahr neun neue Archanten gewählt wurden, hatte neben ihrer guten Geife, nämlich Mißbranch ber höchsten Gewalt zu verhüten, auch eine jehr schlimme, und diese war, daß sie Kactionen im Ctaat hervorbrachte. Denu nun gab es viele Burger im Staat, welche bie bochte Gemalt betleidet und wieder abgegeben batten. Mit Nieberlegung ihren Burde fonnten fie nicht fo leicht auch den Gefchmad an biefer, Burbe, nicht fo leicht bas Bergnugen am Berrichen ablegen, bas fie zu toften angefangen batten. Sie munichten alfo wieber su werben, mas fie maren, fie machten fich alfo einen Aubang, fie erregten innere Sturme in ber Republit. Die ichnellere Abmechelung und bie größere Ungahl der Archouten machten ferner jedem angesehenen und reichen Athenienser Soffnung, sum Arcontat zu gelangen, eine Soffnung, Die er porber, als nur Einer diefe Burbe befleibete und nicht fo bald wieder barin abgelodt murde, wenig oder nicht gefannt batte. Diefe Boffnung murde endlich bei ibnen gur Ungebuld, und biefe Ungebuld führte fie an gefährlichen Unichlägen. Beide alfo, fowohl bie, welche icon Archonten gemefen, als die, welche fich febuten es zu mer= ben, murben ber burgerlichen Rube auf gleiche Art gefährlich.

Das Schlimmste dabei war, daß die obrigfeitliche Macht, burch Bertheilung unter Mehrere, und durch ihre turze Dauer, mehr ale jemals gebrochen war. Es fehlte daher an einer starten Hand, die Factionen zu bandigen und die aufrührerrischen Röpfe im Jaum zu halten. Machtige und verwegene Bürger stürzten ben Staat in Berwirrung und strebten nach Unabhangigseit.

Man warf endlich, um diesen Unruhen zu steuern, die Augen auf einen unbescholtenen und allgemein gefürchteten Bürger, dem die Verbesserung der Gesete, die bis jeht nur in mangel-haften Traditionen bestanden, übertragen ward. Drato hieß dieser gefürchtete Bürger — ein Maun ahne Menschenzefühl, der der menschlichen Natur nichts Gutes zutraute, alle hande lungen bloß in dem sinstern Spiegel seiner eigenen trüben Seele fah, und gang obne Schonung war für die Schwächen der

Menschheit; ein schlechter Philosoph und ein noch schlechterer Kenner der Menschen, mit taltem herzen, beschränktem Kopf und unbiegsam in seinen Vornrtheilen. Solch ein Mann war vortrefflich, Gesehe zu vollziehen; aber sie zu geben, konnte man keine schlimmere Babl treffen.

Es ist uns wenig von ben Gesehen des Drato übrig geblieben, aber dieses Wenige schildert uns den Mann und den Geist seiner Gesetzebung. Alle Verbrechen strafte er ohne Unterschied mit dem Tode, den Müßiggang wie den Mord, den Diebstahl eines Kohls oder eines Schafs wie den Hochverrath und die Mordbrennerei. Als man ihn daher fragte, warum er die kleinen Vergehungen eben so streng bestrafe, als die schwersten Werbrechen, so war seine Antwort: "Die kleinsten Verbrechen sind des Todes würdig; für die größern weiß ich keine andere Strafe als den Tod — barum muß ich beibe gleich behandeln."

Drato's Gesete sind ber Versuch eines Anfangers in der Kunst, Menschen zu regieren. Schrecken ist das einzige Inftrument, wodurch er wirkt. Er straft nur begangenes Uebel, er verhindert es nicht, er bekummert sich nicht darum, die Quellen desselben zu verstopfen und die Menschen zu verbessern. Einen Menschen aus den Lebendigen vertigen, weil er etwas Boses begangen hat, heißt eben so viel, als einen Baum umhauen, weil eine seiner Früchte faul ist.

Seine Gesehe sind doppelt zu tadeln, weil sie nicht allein die heiligen Gesthele und Nechte der Menscheit wider sich haben, fondern auch, weil sie auf das Wolf, dem er sie gab, nicht berechnet waren. War ein Bolf in der Weit ungeschiet, durch solche Gesehe zu gedeihen, so war es das atheniensische. Die Stavender Phanapuen, ober des Konigs ber Könige, wurden

fic endlich vielleicht barein gefunden haben — aber wie konnten Athenienfer unter ein folches Joch fic beugen!

Auch blieben fie kaum ein halbes Jahrhundert in Kraft, ob er ihnen gleich ben unbescheidenen Titel unwandelbarer Gesegeb gab.

Drafo hatte alfo feinen Auftrag febr folecht erfullt, und anstatt zu nuben, schabeten feine Gefehe. Beil sie namlich nicht befolgt werben tounten, und doch teine auderen fogleich ba waren, ihre Stelle zu ersehen, so war es eben so viel, als wenn Athen gar tein Geseth gehabt hatte, und die trauriafte Anarchie ris ein.

Damals mar ber Buftand bes athenienfifchen Bolts außerft in beflagen. Eine Claffe bes Bolts befag Mies, bie andere bingegen gar nichte: bie Reichen unterbrudten und plunderten aufd unbarmbergiafte bie Armen. Es entftand eine unermeßlice Scheibewand amifchen beiden. Die Roth awang die armeren Burger, ju den Reiden ihre Buffucht ju nehmen, ju eben ben Blutegeln, die fie ausgesogen batten; aber fie fanden nur eine grausame Sulfe bei biefen. Kur bie Summen, bie fie aufnabmen, mußten fie ungebeure Sinfen bezahlen, und, wenn fie nicht Termin bielten, ihre Landereien felbit an die Glaubiger abtreten. Rachbem fie nichts mehr zu geben batten, und boch leben mußten, waren fie babin gebracht, ihre eignen Rinder als Stlaven zu verkaufen, und endlich, als auch diese Buflucht erschöpft war, borgten fie auf ihren eigenen Leib, und mußten fich gefallen laffen, von ihren Creditoren als Stlaven verfauft ju werden. Gegen diefen abicheulichen Menfchenbandel mar noch fein Gefet in Attita gegeben, und nichts hielt die graufame Sabfuct ber reiden Burger in Schranten. Go foredlich war ber Buftand Atbend. Benn ber Staat nicht zu Grunde geben follte, fo mußte man biefes gerftorte Gleichgewicht ber Guter auf eine gewaltsame Art wieder berftellen.

Bu diesem Ende waren unter dem Boll drei Factionen entstanden. Die eine, welcher die armen Bürger besonders beitraten, forderte eine Demo tratie, eine gleiche Bertheilung der Aeder, wie sie Lyturgus in Sparta eingeführt hatte; die andere, welche die Reichen ausmachten, stritt für die Aristotratie.

Die dritte wollte beide Staatsformen mit einander verbunden wiffen, und feste fich den beiden andern entgegen, bas teine durchdringen tonnte.

Es war teine hoffnung, diefen Streit auf eine ruhige Art beizulegen, fo lange man nicht einen Mann fand, dem fich alle brei Parteien auf gleiche Beise unterwarfen und ibn zum Schiederichter über fich auerkannten.

Glücklicher Beise fand fich ein folder Mann, und feine Berbienfte um die Republit, fein fanfter billiger Charafter, und ber Ruf feiner Beisbeit hatten langft icon die Augen ber Nation auf ibn gezogen. Diefer Mann war Solon, von toniglicher Abkunft, wie Lukurgus, benn er gablte ben Robrus unter feinen Abnherren. Solone Bater mar ein febr reicher Dann gewefen, aber durch Wohlthun hatte er fein Bermogen gefchwächt, und ber junge Solon mußte in feinen erften Jahren Die Raufmannichaft ergreifen. Durch Reifen, welche ihm biefe Lebendart nothwendig machte, und burch ben Bertebr mit auswärti: gen Bolfern bereicherte fich fein Beift, und fein Benie entwidelte fich im Umgang mit fremden Beifen. Frühe icon legte er fic auf die Dichtfunft, und die Kertigleit, die er barin erlangte, tam ihm in der Rolge febr gut zu ftatten, moralische Babrbeiten und politische Regeln in diefes gefällige Gemand zu fleiben. Sein Herz war empfindlich für Freude und Liebe: einige Schwachheiten feiner Jugend machten ihn um fo nachfichtiget

gegen die Menschheit, und gaben seinen Gesehen das Gepräge von Sanstmuth und Milbe, das sie von den Sahungen des Orako und Lykurgus so schön unterscheidet. Er war ferner noch ein tapferer Heerführer gewesen, hatte der Republik den Besit der Insel Salamine erworden, und noch andere wichtige Ariegsdienste geleistet. Damals war das Studium der Beischeit noch nicht wie jeht von politischer und kriegerischer Wirksamkeit getrennt; der Weise war der beste Staatsmann, der erfahrenste Feldherr, der tapferste Soldat; seine Weisheit sich in alle Geschäfte seines dürgerlichen Lebens. Solons Ruf war durch ganz Griechenland erschollen, und in die allgemeinen Angelegenheiten des Peloponnes hatte er einen sehr großen Einstüß.

Solon war der Mann, der allen Parteien in Athen gleich lieb war. Die Reichen hatten große Hoffnungen von ihm, weil er felbst ein begüterter Mann war. Die Armen vertranten ihm, weil er ein rechtschaffener Mann war. Der verstandige Theil der Athenienser wünschte sich ihn zum Herrscher, weil die Monarchie das sicherste Mittel schien, die Factionen zu unterdrücken; seine Verwandten wünschten dieß gleichfalls, aber aus eigennühigen Absichten, um die Herrschaft mit ihm zu theilen. Solon verschmähte diesen Rath: "die Monarchie," sagte er, "sey ein schöner Bohnplat, aber er habe keinen Ausgang."

Er begnügte fich, fich jum Archon und Gefengeber ernennen zu laffen, und übernahm diefes große Ant ungern, und nur aus Achtung für bas Wohl der Burger.

Das Erfte, womit er fein Bert eröffnete, war bas berühmte Ebict, Seifachtheia, ober Erlebigung genannt, wodurch alle Schulden aufgehoben und zugleich verboten wurde, daß funftig Keiner bem Andern auf feinen Leib etwas leiben burfte.

Diefes Chirt war allerdings ein gewaltsamer Angriff auf bas Eigenthum, aber die hichfte Noth des Staats machte einen gewaltsamen Schritt nothwendig. Er war unter zwei Uebeln bas fleinere, denn die Elasse des Wolfe, welche dadurch litt, war weit geringer, als die, welche dadurch glüdlich wurde.

Durch dieses wohlthätige Ebiet mälzte er auf einmal die schweren Lasten ab, welche die arme Bürgerclasse seit Jahrbunderten niedergedrückt hatten; die Reichen machte er dadurch nicht elend, denn er ließ ihnen, was sie hatten; er nahm ihnen nur die Mittel, ungerecht zu sepn. Nichtsdestoweniger erntete er von den Armen so wenig Dans als von den Reichen. Die Armen hatten auf eine völlig gleiche Ländertheilung gerechnet, davon in Sparta das Beispiel gegeben war, und murrten deswegen gegen ihn, daß er ihre Erwartungen hintergangen hatte. Sie vergaßen, daß der Gesetzeber den Reichen eben so gut als den Armen Gerechtigseit schuldig sep, und daß die Anordnung des Lysurgus eben darum nicht nachahmungswürdig sep, weil sie sich auf eine Unbilligseit gründete, die zu vermeiden gewesen wäre.

Der Undant des Bolts preste dem Gesetzeber eine bescheidene Klage and. "Ehemals," sagte er, "rauschte mir von allen
Seiten mein Lob entgegen; jest schielt Alles mit feindlichen
Bliden auf mich." Bald aber zeigten sich in Attita die wohlthätigen Folgen seiner Verfügung. Das Land, das vorher
Stlavendienste that, war jest frei; der Burger bearbeitete den
Ader jest als sein Eigenthum, den er vorher als Taglohner sür
seinen Creditor bearbeitet hatte. Viele ins Ausland verlaufte
Burger, die schon angesangen hatten, ihre Muttersprache zu
verlernen, sahen als freie Menschen ihr Vaterland wieder.

Das Bertrauen in ben Gefengeber tehrte gurud. Man übertrug ihm die Reformation des Staats und unumicorante

Sewalt, über bad Eigenthum und die Rechte ber Barger gu verfügen. Der erfte Gebrauch, den er bavon machte, mar, baß er alle Gefete bes Drato abichaffte — biejenigen ausgenommen, welche gegen den Mord und Chebruch gerichtet waren.

Nun übernahm er das große Bert, der Republit eine neue Conftitution gu geben.

Alle athenienfiche Burger mußten fich einer Schabung bes Bermogens unterwerfen, und nach diefer Schabung wurben fie in vier Claffen ober Lunfte getheilt.

Die erfte begriff biejenigen in fic, welche jabrlich funfbunbert Mag von trodnen und füffigen Dingen Gintommen batten.

Die zweite enthielt diejenigen, welche dreihundert Daß Einfommen hatten, und ein Pferd halten tonnten.

Die britte biejenigen, welche nur die Halfte davon hatten, und wo also immer zwei zusammentreten mußten, um biese Summe herauszubringen. Man nannte sie deswegen die Zweigespaunten.

In der vierten maren die, welche teine liegende Grunde befaßen, und bloß von ihrer handarbeit lebten, handwerter, Taglohner und Runftler.

Die drei ersten Classen konnten affentliche Aemter belleiben; die aus der letten waren davon ansgeschlossen; doch hatten sie bei der Nationalversammlung eine Stimme, wie die übrigen, und dadurch allein genossen sie einen großen Antheil an der Regierung. Bor die Nationalversammlung, Ecclesia genannt, wurden alle große Angelegenheiten gebracht, und durch dieselbe entschieden: die Bahl der Obrigseiten, die Besehung der Aemter, wichtige Nechtshändel, Finanzangelegenheiten, Arieg und Frieden. Da ferner die Solon'schen Gesehe mit einer gewissen Duntelheit behaftet waren, so mußte in jedem Fall, wo der Richter über ein Geseh, das er auszulegen hatte, zweiselhaft

war, an die Ecclesia appellitet werben, welche bann in letter Instanz entschied, wie das Gefetz zu verstehen sep. Won allen Tribunalen konnte man an das Bolk appelliren. Wor dem breisigsten Jahre batte Niemand Zutritt zur Nationalversammlung; aber sobald einer das erforderliche Alter hatte, so konnte er ungestraft nicht mehr wegbleiben, denn Solon haste und bekampste nichts so sehr, als Lauigkeit gegen das gemeine Wesen.

Athens Berfaffung war auf biefe Art in eine volltommene Demotratie verwandelt; im strengsten Berftande war das Boll fowveran, und nicht blog durch Reprafentanten herrschte es, sondern in eigener Person und durch fich felbft.

Bald aber zeigten fich nachtheilige Kolgen biefer Ginrichtung. Das Wolf mar zu fonell machtig geworden, um fich biefes Bor: rechts mit Dafigung gu bedienen; Leibenschaft mifchte fich in bie bffentliche Berfammlung, und ber Tumult, ben eine fo große Boltomenge erregte, erlaubte nicht immer, reif ju überlegen und weise zu entscheiden. Diesem Uebel zu begegnen, fouf Golon einen Senat, zu welchem, aus jeber ber vier ganfte, bunbert Mitglieder genommen murden. Diefer Senat mußte fic vorher über die Dunfte berathfclagen, welche ber Ecclefia vorgelegt werden follten. Richts, was nicht vorher vom Senat In Ueberlegung genommen worden, durfte vor bas Bolf gebracht werden, aber bas Bolt allein behielt die Entifieibung eine Angelegenheit von bem Genat bem Bolte vorgetragen, fo traten die Rebner auf, die Bahl besfelben zu lenten. Diefe Menfchenclaffe batte fich in Athen febr viel Bichtigfeit erworben, und durch den Migbranch, den fie von ihrer Runft und bem leicht beweglichen Sinn ber Arbenienfer machte, ber Republif Teben fo viel geschadet, ale fie ihr hatte nuben tonnen, wenn fie, von Privatabfichten rein, bas mabre Intereffe bes Staats immer

vor Augen gehabt hatte. Alle Aunstgriffe der Beredsamteit bot der Redner auf, dem Bolt diejenige Seite einer Sache annehmelich zu machen, wozu er es gern bringen wollte; und verstand er seine Kunst, so waren alle Herzen in seinen Handen. Durch diese Medner wurde dem Bolt eine fanste und erlaubte Fessel angelegt. Sie herrschen durch Ueberredung, und ihre Herrschaft war darum nicht weniger groß, weil sie der freien Wahl etwas übrig ließ. Das Wolt behielt völlige Freiheit, zu wählen und zu verwersen; aber durch die Kunst, womit man ihm die Dingo vorzulegen wuste, leuste man diese Freiheit. Eine vortrefsliche Einrichtung, wenn die Function der Redner immer in reinen und treuen Händen geblieben ware. Bald aber wurden aus diesen Rednern Sophisten, die ihren Ruhm darein sehten, das Schlimme gut und das Gute schlimm zu machen.

Mitten in Athen war ein großer, öffentlicher Plat von Bilbsaulen der Götter und Helden umgeben, das Prytaneum genaunt. Auf diesem Plat war die Bersammlung des Senats, und die Senatoren erhielten davon den Namen der Prytanen. Bon einem Prytanen wurde ein untadelhaftes Leben verlangt. Keinem Berschwender, Keinem, der seinem Bater unehrerbietig begegnete, Keinem, welcher sich nur einmal betrunten hatte, durfte es in den Sinn kommen, sich zu diesem Amte zu melben.

Als sich in der Folge die Bevöllerung in Athen vermehrte, und anstatt der vier Jünfte, welche Solon eingeführt hatte, zehn Jünfte gemacht wurden, wurde auch die Jahl der Prytanen von vierhundert bis tausend gesett. Aber von diesen tausend Prytanen waren jährlich nur fünshundert in Function, und auch diese fünshundert nie auf einmal. Fünfzig derselben regierten immer füns Wochen lang, und zwar so, daß in jeder Woche nur zehn im Amie standen. So war es ganz unmöglich, will-türlich zu versahren, denn jeder hatte eben so viele Zeugen und Schillers sümmtl. Werte. \*\*

Hiter seiner handlungen, als er Antsgenoffen hatte, und ber nachfolgende konnte immer die Verwaltung seines Borgangers mustern. Alle fünf Wochen wurden vier Bolksversammlungen gehalten, die außerordentlichen nicht mitgerechnet—eine Einrichtung, wodurch es ganz unmöglich gemacht ward, daß eine Angelegenheit lange unentschieden blied und der Gang der Geschäfte verzögert wurde.

Außer dem Senat der Prytanen, den er nun erschuf, brachte Golon auch den Areopagus wieder in Ausehen, den Oraso erniedrigt hatte, weil er ihm zu menschlich dachte. Er machte ihn zum odersten Ausseher und Schutzeist der Gesetz, und defestigte, wie Plutarch sagt, an diesen beiden Serichten, dem Senat nämlich und dem Areopagus, wie an zwei Ansern die Republis.

Diefe zwei Berichtshofe waren eingefest, über die Erhaltung bes Staats und feiner Befete zu machen. Bebn andere Eribungle beschäftigten fich mit Anwendung ber Gefete, mit ber Gerechtigleitepflege. Ueber Dorbtbaten erfannten vier Gerichtebofe, bas Ballabium, bas Delphinium, die Obreattys und Selida. Die zwei erftern bestätigte Golon nur, fie maren icon unter den Königen gestiftet. Unvorfähliche Morbtbaten murben vor dem Palladium gerichtet. Bor bem Delphinium ftellten fic bie, welche fich zu einem für erlaubt gehaltenen Lodtfcblag befannten. Das Gericht Obregtine murbe eingefest, um über diejenigen zu erfennen, welche eines vorfablichen Tobtidlags megen angeflagt murben, nachdem fie bereits eines unvorfähliden Morbes wegen außer Landes gefindtet maren. Der Beffagte ericbien auf einem Schiffe, und am Ufer ftanden feine Richter. War er unfouldig, fo tebrte er rubig an feinen Berbannungs: ort jurad, in der froblichen hoffnung, einft wieder beimtebren su durfen. Burde er fchuldig befunden, fo tebete er zwar auch unverfehrt jurud, aber fein Baterland hatte er auf ewig verloren.

Das vierte Criminalgericht war die Helida, die ihren Namen von der Sonne hatte, weil sie sich gleich nach Aufgang der Sonne und au einem Orte, den die Sonne bestrahlt, zu versammeln pflegte. Die Helida war eine außerordenteliche Commission der andern großen Tribunale; ihre Mitglieder waren zugleich Nichter und Magistrate. Sie hatten nicht bloß Gesehe anzuwenden und zu vollziehen, sondern auch zu verbessern und ihren Sinn zu bestimmen. Ihre Bersammelung war seierlich, und ein furchtbarer Eid verband sie zur Wahrbeit.

Sobald ein Todesurtheil gefällt war, und der Betlagte hatte sich nicht durch eine freiwillige Berbannung demfelben entzogen, so überlieferte man ihn den eilf Männern; diesen Namen führte die Commission, wozu jede der zehn Jünfte einen Mann hergab, die mit dem Blutrichter eilf ausmachten. Diese eilf Männer hatten die Aufsicht über die Gefängnisse und vollzogen die Todesurtheile. Der Todesarten, welche man den Versbrechern in Athen zuerkannte, waren dreierlei. Entweder man stürzte ihn in einen Schlund, auch in das Meer hinunter, oder man richtete ihn mit dem Schwert hin, oder gab ihm Schiersling zu trinken.

Bundchft der Cobesftrafe tam die Berweifung. Diefe Strafe ift fcredlich in gludseligen Landern; es gibt Staaten, aus benen es tein Unglud ift, verwiesen zu werden. Daß es die Verweisung zunächst an die Todesstrafe, und, wenn fie ewig war, dieser lettern gleich setze, ist ein schones Gelbstgefühl des atheniensischen Bolts. Der Athenienser, der sein Waterland verloren, konnte in der ganzen übrigen Welt kein Athen mehr finden.

Die Berbanung war mit einer Confideation affer Giter verbunden, ben Oftraciomus allein ausgenommen.

Barger, melde burd außerorbentliche Berbienfte ober Glud au einem größern Einfluß und Anfeben gelangt waren, als fic mir ber reunblicanischen Gleichheit vertrug, und bie alfo anfingen, ber burgerlichen Kreibeit gefährlich zu werben, verbannte man zuweilen. - ebe fie biefe Betbannung verbienten. Um ben Staat zu retten, war man ungerecht gegen einen einzelnen Burger. Die Ibee, welche biefem Gebrauche gum Grund liegt, ift an fich ju loben; aber bas Mittel, welches man erwählte, zeugt von einer finbifchen Bolitif. Man nannte biefe Art ber Verbannung ben Oftracismus, weil bie Bota auf Scherben geschrieben wurden. Sechstausend Stimmen waren nothig, einen Burger mit biefer Strafe zu belegen. Der Oftracismus mußte feiner Natur nach meiftens ben verdienteften Barger treffen; et ehrte alfo mehr, ale er iconbete - aber darum war er doch nicht weniger ungerecht und graufam, benn er nahm dem Burdigften, was ibm bas Theuerfie mar, bie Beimath. Gine vierte Art von Strafen bei Criminalverbrechen war die Stinfe der Saule. Die Sauld bes Berbrechers marbe auf eine Gaule gefdrieben, und biet machte ibn ebrlos mit feinem gangen Gefdlechte.

Geringere burgerliche Handel zu entscheiben, waren sechs Tribunale festgesetht, die aber niemals wichtig wurden, weil dem Berurtheilten von allen die Appellation an die hohern Gerichte und au die Ecclesia offen stand. Jeder führte seine Sache selbst, Weiber, Kinder und Stlaven ausgenommen. Eine Wasseruhr bestimmte die Dauer von seiner und seines Anklagers Rede. Die wichtigsten burgerlichen händel mußten in vierundzwanzig Stunden entschieden sepu.

. Go viel von den burgerlichen und politischen Anordnungen Solond; aber barauf allein forante fic biefer Befengeber nicht ein. Es ift ein Boraug, ben bie alten Gefengeber por ben neuern baben . daß fie ibre Menfchen ben Gefeben qubilben, bie fie ibnen ertbeilen, baf fie auch bie Gittlichfeit. den Charafter, ben gefellichaftlichen Umgang mitnehmen, und ben Burger nie von bem Menfchen trennen, wie mir. und fteben die Gefebe nicht felten in directem Biderfpruche mit den Sitten. Bei ben Alten ftanden Gefete und Sitten in einer viel iconern Sarmonie. Ihre Staatsforver baben baber auch eine fo lebendige Warme, die den unfrigen gang fehlt; mit ungerftorbaren Bugen war ber Staat in die Geelen wie ! ber Burger gegraben.

ist Comme

Indeffen muß man auch bier in Anpreifung des Alterthums febr bebutfam fenn. Kaft burchgangig tann man bebaupten. daß die Absichten der alten Gefengeber weise und lobensmurdia waren, baf fie aber in den Mitteln fehlten. Diefe Mittel sengen oft von unrichtigen Begriffen und einer einseitigen Borftellungeart. 200 wir zu weit zurudbleiben, eilten fie zu weit por. Wenn unfere Gefengeber Unrecht gethan baben, bag fie moralische Oflichten und Sitten gang vernachläffigten, fo batten die Gefengeber ber Griechen barin Unrecht, baß fie moralische Pflichten mit dem 3wange ber Gefete einscharften. Bur moralifden Schönheit der handlungen ift Freiheit des Willens Die erfte Bedingung, und diefe Freiheit ift babin, fobald man moralifde Tugend burch gefehliche Strafen erzwingen will. Das ebelfte Borrecht ber menichlichen Ratur ift, fich felbit ju bestimmen, und bas Gute um bes Guten willen gu thun. Rein burgerliches Gefes darf Treue gegen den Freund, Groß: muth gegen den Feind, Dantbarleit gegen Bater und Mutter amangemäßig gebieten; denn fobald es diefes thut, mird eine

focie moralifibe Euroffnding in ein Wert der Furcht, in eine fliavische Regung verwandelt.

Aber wieder auf unfern Solon gurdezufommen.

Ein Solon'sches Geset verordnet, daß jeder Bürger die Beleidigung, die einem andern wiederschre, als sich selbst angethan betrachten, und nicht ruben solle, bis sie an dem Beleidiger gerochen sep. Das Geset ist vortrefflich, wenn man seine Absicht dabei betrachtet. Seine Absicht war, jedem Burger warmen Antbeil an allen übrigen einzustößen, und alle mit einander daran zu gewöhnen, sich als Glieder eines ausammendingenben Sanzen anzusehen. Wie angenehm wurden wir überrascht werden, wenn wir in ein Land samen, wo und jeder Vorübergehende ungerusen gegen einen Beleidiger in Schuß nahme! Aber wie sehr würde unser Bergnügen verlieten, wenn und jugleich dabet gesagt wurde, daß er so scholb nabe handeln muffen!

Ein anderes Gefet, welches Solon gab, erflart denjenigen für ehrlos, der bei einem bürgerlichen Aufruhr neutral bleibe. Auch bei diesem Gesetze lag eine unverkenndar gute Absicht zum Grunde. Dem Gesetzeber war es darum zu thun, seinen Bürgern das innigste Interesse an dem Staat einzusidsen. Kälte gezen das Baterland war ihm das Hassenwürdigste an einem Burger. Neutralität kann oft eine Folge bieser Külte seinem Burger. Neutralität kann oft eine Folge bieser Külte seinem Baterland diese Neutralität gebietet — alsbaim nämlich, wenn beibe Parteien Unrecht haben, und das Baterland bei beiben gleichviel zu verlieren haben würde.

dbel zu reben; ein anderes, an öffentlichen Derteuns wie vor Betticht, im Cempel ober im Schanfpiel, einem Lebenden Bofes machtifigen. Ginen Baftarb fpricht er von Unblichen Pflichen

los, benn ber Bater, fagt er, babe fich foon burd bie genoffene finntiche Luft bezahlt gemacht; eben fo wrach er den Sohn von der Offict frei, feinen Mater zu ernahren , menn biefer ibn teine Einift batte lexuen laffen. der erlaubte, Teftamente au maden, und fein Bermogen nach Billfur zu verfchenten, benn Freunde, die man fich wählt, faate er, find mehr werth, als bloge Bermanbte. Die Auskeuer ichaffte er ab. meil er molite. baf bie Liebe. und nicht ber Gigennus. Eben ftiftete. Rod ein iconer Bug von Sanftmuth in feinem Charafter ift, bas er verbaften Dingen; milbere Ramen gab. Abgaben biefen Beitrage: Befahungen Mächter ber Stadt: Gefangniffe Gemacher, und bie Schulbenvernichtung nannte er Erleichterung. Den Aufmand, au bem ber athenienfiche Geift fich fo febr neigte, mabigte er burch weife Berordnungen; ftrenge Gefebe machten über die Sitten des Krauenzimmers, über den Umgang beiber Gefdlechter und die Seiligfeit ber Eben.

Diese Gesete, verordnete er, sollten nur auf hundert Jahre gultig seyn — wie viel weiter sah er als Lyturgus. Er begriff, daß Gesethe nur Dienerinnen der Bildung sind, daß Nationen in ihrem männlichen Alter eine andere Führung nöthig haben, als im ihrer Kindheit. Lyturg verewigte die Gesistestindheit den Spartaner, um badurch seine Gesethe bei ihnen zu verewigen, aber sein Stgat ist verschwunden mit seinen Gesethen. Solon versprach den seinigen nur eine hundertjährige Dauen, und noch heutiges Lages sind viele derselben im römischen Gesehduch in Araft. Die Zeit ist eine gerechte Richtenin aller Verdienste.

Man hat bem Salon zum Borwurfe gemacht, daß er dem Wolfe zu große Gewalt gegeben habe, und dieser Borwurf ist micht ungegründet. Indem er eine Klippe, die Oligarchie, zu fehr vermied, ist er einer andern, der Angrchie, zu nache

gefommen - aber bed auch nur nabe gefommen, benn ber Senat ber Brotanen und bas Gericht bes Areovacus maren ftarfe Bugel ber bemofratifchen Gewalt. Die lebel, welche von einer Demperatie ungertremuich find, tumultugetide und leibenicaft: liche Entideibungen und ber Beift ber Ratton, fonnten freilich in Athen nicht vermieben merden - aber biefe Mebel find bod weit mehr ber Rorm, bie er mabite, als bem Befen ber Demotratie ananidreiben. Er fehlte barin febr, baf er bas Bolf nicht burch Reprafentanten, fonbern in Berfon enticheiben ließ, meldes megen ber farten Menschenmenge nicht obne Bermirenna und Tumult, und megen der überlegenen Muzahl der un: bomittelten Bürger nicht immer obne Beftedung abgeben fonnte Der Oftracismus, mobei fechstaufend Stimmen gum meniaften erfordert murden, last und abnehmen, wie ftirmift es bei beruleichen Auffeversammlungen mag zugegangen fenn. Benn man auf ber andern Geite bebenft, wie aut auch der gemeinfte Atbenkerfer mit bem gemeinen Bofen befannt mar, wie mach: tig ber Rationalgeift in ibm wielte, wir febr ber Befengeber bafür geforgt batte, bas beim Burger bae Baterland über Alles ging, fo wird man einen beffern Begriff von dem politifchen Berftande des athenienfichen Bibele befommen. und fic wenigstens buten, von bem gemeinen Bolte bei und voreilig auf jenes ju foltegen. Alle große Berfammlungen baben immer eine gemiffe Gefestofigfeit in ihrem Gefolge alle fleinere aber haben Mube, fich von grifteltatifdem Defpotismus gang rein gu erhalten. Amifden beiden eine aluctide Mitte au treffen, ift bas ichwerfte Problem, bas bie tommenben Sabrinunderte erft auflofen follen. Bemundernewerth bleibt mir immer ber Beift, ber ben Golon bei feiner Befeggebung befeelte, ber Beift ber gefinnben und achten Staatstunft; bie das Grundprincipium, worduf alle Staaten tuber muffen, nie aus den Angen verlor: sich felbft bie Gefehe zu geben, denen man geborchen foll, und die Pflichten des Burgers aus Einssicht und aus Liebe zum Baterlande, nicht aus flavischer Furcht vor der Strafe, nicht aus blinder und schlaffer Erzebung in den Willen eines Obern, zu erfüllen.

Soon und trefflich mar es von Solon, bag er Achtung hatte für die menschliche Ratur, und nie den Menfeben bem Staate. nie ben 3med bem Mittel aufopferte, fonbern ben Staat bem : Menfchen bienen lies. Geine Gefete waren lare Banber, an benen fic ber Beift ber Barger frei und leicht nach allen Richtungen bewegte, und nie empfand, bag fie ibn lentten; die Gefete bes Lufurgus maren eifetne Reffeln, an benen ber fabne Duth fic wund rieb, Die durch ibr brudenbes Gewicht ben Beift niebergogen. Alle möglichen Batmen ichlos ber athenienfifche Gefetgeber bem Genie und bem Reif feiner Burger auf: ber fpartanifche Gefehgeber vermauerte ben feinigen alle bis auf eine einzige - bas politische Berbienst. Loturg befahl ben Müßiggang durch Gefebe, Solon ftrafte ibn ftreng. Darum reitten in Athen alle Tugenben, blubten alle Gewerbe und Rinfte, regten uch alle Sebnen bes Rleifes; barum wurden alle Relber bes Wiffens bort bearbeitet. Bo finbet man in Boarta einen Sofrates, einen Thucvoides, einen Sophofles und Plato? Sparta tonnte nur Berricher und Arieger, teine Runftler, feine Dichter, feine Denter, feine Weltburger erzeugen. Beibe, Golon wie Loturg, maren große Manner, beibe maren rechtschaffene Manner, aber wie verfcbieben haben the amiret, weil fie von entgegengefesten Brincipien ausgingen. Um ben atheintenfichen Gefengeber fteht bie Freiheit und die Kreude, ber Kleif und ber Meberfing - fteben alle Runfte and Tugenben, alle Grazien und Mufen berum, feben bantbar an ibm auf, und nennen ibn ihren Bater und Schopfer. Um

den Lylurgus fieht man nichts als Tyrannet und ihr schreckliches Gegentheil, die Rucchtschaft, die ihre Ketten schattelt und dem Urbeber ihres Elends fluckt.

Der Charafter eines aanzen Bolls ift der treueste Abdrud feiner Befete . und alfo and ber ficherfte Richter ibred Berthe ober Unmerthe. Beschränft war der Sopf bes Spartaners und unempfindlich fein Sera. Er war ftela und bochfahrend gegen feine Bundesgenoffen, bart gegenifeine lebermunde: nen, unmenfolich gegen feine Sflaven und fnechtisch gegen feine Obern; in feinen Unterhandlungen war er ungewiffenbaft und trentos, in feinen Enticheibungen ibespotisch, und feiner Grafe, feiner Sagend felbft febite es an der gefälli: gen Unmuth, welche allein die Bergen gewinnt: Der Athenienser bingegen war weichmütbig und fanft im Umgang, boflich, aufgeweckt im Befprach, leutfelig gegen ben Beringen. gaftfrei und gefällig gegen ben Kremben. Er liebte zwar Beichlichkeit und Bub, aber bieg binberte nicht, bag er im Eroffen nicht wie ein Lowe lampfte. Getleidet in Burpur and mit Boblgeruchen gefalbt, brachte er bie Dillionen bes Berred und die rauben Spartaner auf gleiche Beife aum Bittern. Er liebte bie Bergnügungen ber Zafel, und fonnte nur ichwer bem Reis der Bolluft miderfteben : aber Bollerei und fchamlofes Betragen machten ehrlos in Atben; Delicateffe und Boblanftanbigfeite murben bei feinem Bolte bes Allterthums fo getrieben als bei biefem ; in einem Rriege, mit bem macedonischen Whilipp betten bie Athenienser einige Briefe biefes Ronigs aufgefangen, unter benen auch einer an feine Gemablin war: die übrigen alle wurden geoffnet. biefen einzigen fchidten fie unerbrochen gurud. Der Athenienfer war großmuthig im Blad, und im Unglad ftandhaft - bann toftete jed, ihn nichte für bas Baterland Alles in magen. Seine Stlaven behandelte er menschist, und ber mishandelte Anecht durfte seinen Tyrannen verklagen. Sethst die Thiere ersuhren die Großmuth dieses Wolfe; nach vollenbetem Bau des Tempels hetatonpedon wurde verdronet, alle Lastthiere, welche dabei geschäftig gewesen, svei zu lassen und auf ihr gandes tunftiges Leben auf den besten Weiden umsonst zu erznähren. Eins dieser Thiere kam nachber von freien Stüden zur Arbeit, und lief mechanisch vor den übrigen her, welche Lasten zogen. Dieser Andlick rührte die Athenieuser so sehre daß sie verordneten, dieses Thier auf Untosen des Staats instünftige besonders zu unterhalten.

Indeffen bin ich es ber Gerechtigfeit fontbig, auch bie Rebler ber Athenienser nicht zu verschweigen, benn bie Befcicte foll feine Lobrednerin fenn. Diefes Bolf, Sas mir feiner feinen Sitten, feiner Sanftmuth, feiner Beisbeit megen bemunbert baben, beffedte fic nicht feiten mit bem icanblichften Undant gegen feine größten Manner, mit Graufamteit gegen feine übermundenen Reinde. Durch die Schmeicheleiemfeiner Rebner verdorben, trobig auf feine Freiheit und auffo viele glangenbe Borguge eitel, brudte es feine Bunbesgenoffen und Dacharn oft mit unerträglichem Stolze, und ließ fich bei öffentlichen Berathichlagungen von einem leichtfinnigen Schwinbelgeift leis ten, der oft die Bemühungen feiner weifesten Staatsmanner: ju nichte machte, und ben Staat an den Rand bes Berberbens rif. Geber einzelne Atbenienfer war dentfam und weichmutbig :" aber in öffentlichen Berfammlungen war er ber porige Mann nicht mehr. Daber ichilbert und Aristophanes feine Landelente ale vernünftige Greife zu Saule und ale Marren in Berfammen lungen. Die Liche jum Anhme und ber Durft nach Renbeit beberrichte fin bis jur Ausschweifung; an den Anbm feste ber Athenienser oft seine Gluddgüter, sein Leben und nicht felten - feine Eugend. Gine Krone von Delaweigen, eine Infcbrift auf einer Saule, Die fein Berbiruft anfandigte, mar ibm ein feurigerer Sporn au großen Thaten, ale bem Derfer alle Schabe bes großen Ranius. Go febr bas atbenfenfifche Bolf feinen Undank ifbertrieb. To ausichweifend war es wieber in feiner DanBarfeit. Bon einem folden Bolle im Triumph aus ber Berfammiung beimbegleitet ju werben, es and nur Ginen Tag zu befchäftigen, mar ein boberer Benuß für bie Rubmfuct bes Athenieufers, und auch ein mabrerer Genug, als ein Monard feinem getiebteften Gflaven gemabren tann: benn es ift gang etwas Anderes, ein ganges folges, gartempfinbeuded Bolt an rubren, als einem einzigen Menichen gu gefallen. Der Athenienfer mußte in immermabrenber Bewegung fenn: unaufbatlith baftite fein Ginn nach neuen Ginbruden. nenen Genuffen. Diefer Sucht nach Renbeit mußte man tealid neue Nabrung reichen, wenn fie fich nicht gegen ben Staat fribit febren follte. Darum rettete ein Schaufpiel, bas man an rechter Beit nab, oft die öffentliche Rube, welche bet Aufruhr bedrobte - barum hatte oft ein Uffirpator gewons nen Spiel, wenn er nur biefem Sange bed Bolle burch eine Reibe von Luftbarteiten opferte. Aber eben barum webe bem verdienteften Burger, wenn er bie Runft nicht verftanb, taglich nen au fenn und fein Berbienft au verinngen!

Der Abend von Solons Leben war nicht so heiter, als fein Lebem es verdient batte. Am ben Zudringlickseiten der Atheniemselfe gut entgeben, die Ihm ben Zudringlickseiten der Atheniemselfe mit Frügen nich Wort schlägen deimenkachen, akachte er, febard Feine Selehe iim Saiffe waren, eine Meiserdwickel Alekwasten, nach der Friedlich und Kachten waren, eine Meiserdwickel Alekwasten, nach der Friedlich und Kachten waren der Beiter beiter beite Beiter wird ben bei bei Beiter beiter Beiter beiter beiter beiter bei beiter b

Thales von Milet und mit Rrofus erzählt wird, ift zu befannt. um bier noch wiederbolt zu werben. Bei feiner Aurnatunft nach Athen fand er ben Staat von brei Darteien gerruttet. welche zwei gefährliche Manner, Megatles und Diffftratus, an Anführern batten. Megatles machte fich machtig und furcht= bar burch feinen Reichthum, Difistratus burch feine Staats-Diefer Pififtratns, Solons ehe= flugbeit und fein Genie. maliger Liebling und ber Julius Cafar von Athen, ericbien einstmale bleich, auf feinem Bagen ausgestrect, vor ber Bolteversammlung, und bespritt mit bem Blute einer Bunbe, die er fich felbit in den Urm gerist batte. Co, fagte er, baben mich meine Reinde um eurentwillen migbandelt. Dein Leben ift in emiger Gefahr, wenn ihr nicht Anstalten trefft, es gu fouben. Alsbald trugen feine Freunde, wie er fie felbft unterrichtet hatte, barauf an, bas ibm eine Leibmache gehalten murbe, die ibn begleiten follte, fo oft er öffentlich ausging. errieth ben betrügerifden Sinn biefes Borfdlage, und feste fich eifrig, aber fruchtlos bagegen. Der Borfdlag ging burch, Visiftratus erhielt eine Leibmache, und nicht so bald fah er fich an ihrer Spike, ale er die Citabelle von Athen in Befit nahm. Best fiel bie Dede von den Angen bes Bolte, aber zu fpat. Der Schreden ergriff Athen; Megafles und feine Anbanger entwichen aus der Stadt und überließen fie dem Ufurpator. Solon, der fich allein nicht batte täuschen laffen, war jest auch der Einzige, der den Muth nicht verlor; fo viel er angemandt batte, feine Mitburger von ihrer Uebereilung gurud ju halten, als es noch Beit war, fo viel mandte er jest an, ihren fintenden Muth zu beleben. Ale er nirgende Eingang fand, ging er nach Saufe, legte feine Baffen vor feine Sausthur und rief: "Run hab' ich gethan, mas ich tonnte, jum Beften bes Baterlandes." Er dachte auf feine Klucht, sondern fuhr fort. die Thorheit der Athenienser und die Gemissenlosigkeit bes Tyrannen heftig zu tadeln. Alls ihn feine Freunde fragten, was ihn so muthig mache, dem Mächtigen zu tropen, so antwortete er: "Mein Alter gibt mir diesen Muth." Er starb, und seine ledten Blide saben sein Baterland nicht frei.

Aber Athen war in keines Barbaren Sande gefallen! Pisiskratus war ein edler Mensch, und ehrte die Solon'schen Besetze. Als er in der Folge zweimal von seinem Rebenduhler vertrieben und zweimal wieder Meister von der Stadt wurde, bis er endlich im ruhigen Besitz seiner Herrschaft blieb, machte er seine Usurgation durch wahre Verdienste um den Staat und glanzende Tugenden vergesson. Niemand bemerkte unter ihm, daß Athen nicht mehr frei war, fö gelind und still sloß seine Regierung, und nicht er, sondern Solons Gesehe herrschten. Pisikratus eröffnete das goldene Alter von Athen; unter ihm dammerte der schone Morgen der griechischen Künste auf. Er farb, wie ein Bater bedauert.

Sein angefangenes Wert wurde von seinen Sohnen Sipparch und Sippias fortgesett. Beibe Brüber regierten mit Eintracht, und gleiche Liebe jur Wiffenschaft beseelte beibe. Unter ihnen blübten schon Simonibes und Anafreon, und die Alabemie wurde gestistet. Alles eilte bem herrlichen Zeitalter bes Perifles entgezen.

